

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





# From the Library of the Foreign and Commonwealth Office

Transferred under the terms of the Foreign and Commonwealth Office Library Trust Deed 1991

Voreign Upice Til rary Acquired





.

.

\

# Prozekordnung

in

## bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten

für bas

## Königreich Bayern.

Amtliche Ausgabe.



München 1869. In ber Expedition bes Gefet- und Regierungsblattes.

Drud ber I. Sofbuchbruderei G. Suber.



## Beilage

jum Gesetze vom 29. April 1869, die Einführung einer Prozesordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten für bas Königreich Bayern betreffend.

## Inhaltsverzeichniß.

## Arstes Buch.

## Allgemeine Bestimmungen.

## I. Hauptstück.

| br . No. or         | Buftanbigfeit ber                     | Gerid  | bte.       |       |      |       |     |       |
|---------------------|---------------------------------------|--------|------------|-------|------|-------|-----|-------|
| Artifel             |                                       |        | •          |       |      |       |     | Seite |
| 1.                  | Buftanbigfeit ber Gerichte fiberhaupt |        | •          | •     | •    | •     | •   | 1     |
| 2.                  | Bezirksgerichte                       |        | •          | •     | •    | •     | •   | 1     |
| 3—6.                | Stabt- und Landgerichte               | • '    | •          | •     | •    | •     | •   | 1     |
| <b>7</b> .          | <u> </u>                              | •      | •          | •     | •    | •     | •   | 8     |
| 8.                  | Ehegerichte                           | •      | •          | •     | • .  | •     | •   | 8     |
| 9—11.               | Gemeinsame Bestimmungen               | •      | •          | •     | •    | •     | •   | 4     |
| 12—20.              | 7                                     | •      | •          | •     | •    | •     | •   | 5     |
| <b>21—33</b> .      | Besondere Gerichtsftanbe              | •      | •          | •     | •    | •     | ٠   | 6     |
| 3 <del>4</del> —37. | Festsetzung ber Zustänbigkeit         | •      |            | •     | •    | •     |     | 9     |
| 38. 39.             | - ,                                   | •      |            |       |      |       |     | 10    |
| 4053.               | Behinderung und Ablehnung ber Richt   |        |            |       | unb  | Geric | ts- |       |
|                     | schreiber                             |        |            |       |      |       |     | 11    |
| <b>54</b> .         | Uebertragung ber Gerichtsbarkeit .    | •      |            |       |      |       |     | 14    |
| 55.                 | Dienstliche Ersuchen und Aufträge .   | •      |            |       |      |       |     | 15    |
| 56. 57.             | Abhilfe gegen Bergögerung ber Rechts  | pflege |            |       |      | •     |     | 15    |
|                     | II. Hauptstü                          | ď.     |            |       |      |       |     |       |
|                     | Parteien.                             |        |            |       |      |       |     |       |
| 5862.               | Befugniß vor Gericht zu hanbeln .     |        |            |       |      |       |     | 16    |
| 6365.               | Streitgenoffenschaft                  |        |            |       |      |       |     | 17    |
| 6668.               | Intervention                          |        |            |       |      |       |     | 17    |
| 69—72.              | Streitverklindung und Gemährschaftstl | age    |            |       |      |       |     | 18    |
| <b>7</b> 3.         | Beilabung                             | -      |            |       |      |       |     | 19    |
| 74—77.              | Benennung bes rechten Befithers .     |        |            |       |      |       |     | 19    |
|                     | III. Hauptstü                         | đ.     |            |       |      |       |     |       |
| Bevoll              | mächtigte, Beiftanbe, Anwall          |        | <b>©</b> e | richt | 1008 | lziel | er. |       |
| 78—82.              | Bertreter vor Gericht                 |        |            |       |      |       |     | 20    |
| 83—94.              | Bevollmächtigung ber Gewalthaber      | •      | •          | •     | •    | •     | •   | 21    |

## IV

| Artifel           |                                  |         |        |       |       |       |     | •    | Seite     |
|-------------------|----------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-----|------|-----------|
| <b>95—100</b> .   | Nichtigkeit wegen Mangels ber    | BoUmad  | jt     |       |       |       |     |      | 24        |
| 101104.           | Gerichtsvollzieher               |         |        |       |       |       |     |      | 25        |
|                   | _                                |         | •      |       |       |       |     |      |           |
|                   | IV. Haup                         | tstúck. |        |       |       |       |     |      |           |
| Roften,           | Entichabigungen, Sicherhe        | eit&lei | ftun   | g, ge | richt | liche | Şiu | ter- | ,         |
|                   | legung, Armenred                 |         |        |       |       |       |     |      |           |
| 105—118.          | Prozefiosten                     |         |        |       |       |       |     |      | 26        |
| 119.              | Entschilden                      | •       | •      | •     | •     | •     | •   | •    | 30        |
| 120—131.          | Sicherheiteleiftung              | •       | •      | •     | •     | •     | •   | •    | 30        |
| 132.              | Gerichtliche Hinterlegung        | •       | •      | •     | •     | •     |     | •    | 33        |
| 133—145.          | Armenrecht                       | •       | •      | •     | •     | •     | •   | •    | 34        |
| 146. 147.         | Strafen                          | •       | •      | •     | •     | •     | •   | •    | 36        |
|                   | · · · · ·                        | •       | •      | •     | •     | •     | •   | •    | ,         |
|                   | V. Haup                          | tftúð.  |        |       |       |       |     |      |           |
|                   | Allgemeine Borfdrifter           | ı liber | baa    | Reri  | ahre  | 11.   |     |      |           |
| 140 140           |                                  |         |        | ~~,   |       | ••••  |     |      |           |
| 148. 149.         | Deffentlichkeit ber Berhanblung  | •       | •      | •     | •     | •     | •   | •    | ·37       |
| 150.              | Leitung ber Berhanblung .        | •       | •      | •     | •     | •     | •   | •    | 38        |
| 151—153.          | Sitzungspolizei                  | •       | •      | •     | •     | •     | •   | •    | 38        |
| 154.              | Fragerecht                       |         | •      | •     | •     | •     | •   | •    | 39        |
| 155. 156.<br>157. | Perfonliches Erscheinen ber Pari |         |        | •     | •     | •     | •   | •    | 39        |
| 157.              | Berbindung und Trennung ber      | Verhan  | dlunge | en    | •     | •     | •   | •    | 40        |
| 159. 160.         | Schluß ber Berhanblung .         | •       | •      | •     | •     | •     | •   | •    | 40        |
| 161—163.          | Mitwirfung bes Staatsanwalts     | •       | •      | •     | •     | •     | •   | •    | 40        |
| 164.              | Gerichtssprache                  | •       | •      | •     | •     | •     | •   | •    | 41        |
| 165.              | @ X ! [1] !!                     | •       | •      | •     | •     | •     | •   | •    | 42        |
| 166—168.          | MustallaWa                       | •       | •      | •     | •     | •     | •   | •    | 42        |
| 169. 170.         | Charles to the second            | •       | •      | •     | •     | •     | •   | •    | 42<br>43  |
| 171.              | Mantal . ***                     | • .     | •      | •     | •     | •     | •   | •    | 40<br>44  |
| 172—175.          | Mittheilung von Urkunden .       | •       | •      | •     | •     | •     | •   | •    | 44        |
| 176.              | Klagen gegen ben k. Fishis .     | •       | •      | •     | •     | •     | •   | •    | 45        |
| 177.              | Doppelklagen                     | •       | •      | •     |       | · .   | •   | •    | 45        |
| 178.              | Klagenhäufung                    |         | •      | •     |       |       | •   | •    | 46        |
| 179.              | Wirkung ber Klagzustellung .     |         |        |       |       |       | _   | •    | 46        |
| 180—183.          | Klagänberung                     | •       |        |       |       |       |     |      | 46        |
| 184—189.          | Einreben                         |         |        | •     |       |       | •   | •    | 47        |
| 190. 191.         | Präjubiciassachen                | •       |        |       | •     |       |     |      | 49        |
| 192—206.          | Zustellungen                     |         |        |       |       |       |     |      | 49        |
| 207-217.          | Tagfahrten unb Fristen .         |         | •      |       |       |       |     |      | 54        |
| 218—220.          | Nichtigkeit von Prozeshandlunger | t :     |        |       |       |       |     |      | 58        |
| 221. 222.         | Sühneversuch                     | •       | •      |       |       |       |     |      | 58        |
| 223.              | Bergleich                        | •       | •      |       |       |       |     |      | <b>59</b> |
|                   | - •                              |         |        |       |       |       |     |      | - •       |

## Bweites Buch. Berfahren im erften Nechtszuge.

## Erfter Abschnitt.

Orbentliches Verfahren vor ben Bezirksgerichten.

### VI. Hauptstück.

#### Berfahren im Allgemeinen.

|                   | , . ,                     | ,        |              |       |      |        | •        |     |   |   |       |
|-------------------|---------------------------|----------|--------------|-------|------|--------|----------|-----|---|---|-------|
| Artifel           |                           |          |              | •     |      |        |          |     |   |   | Seite |
| 224 <b>—239</b> . | Berfahren bor ber Sigun   | g        |              |       |      |        |          |     |   |   | 60    |
| 240-243.          | Berfahren in ber Sitzung  | :        |              |       |      |        |          |     |   |   | -     |
|                   | 1) wenn ein Anwalt fü     | r b      | en Be        | Mag   | ten  | beftel | it ist:  |     |   |   |       |
|                   | a) zur Hinterlegun        | g b      | er An        | ıträg | je   |        | •        |     |   |   | 64    |
| <b>244—249</b> .  | b) zur Berhandlung        | g        |              |       |      |        |          |     |   |   | 65    |
| 250.              | 2) wenn für ben Beklag    | zten     | ein          | Ann   | oalt | nicht  | bestellt | ift |   |   | 67    |
| 251—258.          | Gemeinsame Bestimmunger   |          |              |       |      |        |          | •   |   |   | 67    |
| 259—261.          | Abgekürztes Berfahren bei | <b>®</b> | efahr        | auf   | Be.  | rzug   | •        | •   | • |   | 69    |
| ,                 |                           | ~        |              |       | _    |        |          |     |   |   |       |
|                   | VII.                      | Ð        | aupi         | ftú   | æ,   |        |          |     |   |   |       |
|                   | 1                         | lri      | theil        |       |      |        |          |     |   |   |       |
| <b>262—26</b> 8.  | Allgemeine Bestimmungen   |          |              |       |      |        |          |     |   |   | 70    |
| 269-278.          | Fällung und Berfündung    | bes      | Urthe        | ils   |      |        |          |     |   |   | 72    |
| 279—281.          | Urtheilsbuch              |          |              |       |      |        |          |     |   |   | 74    |
| 282—284.          | Abanderung bes Urtheils   |          |              |       |      |        |          |     |   |   | 75    |
| 285—287.          | Darftellung bes Sachverha | (te      |              |       |      |        |          |     |   |   | 76    |
| 288—293.          | Ausfertigung bes Urtheils |          |              |       |      |        |          |     |   |   | 77    |
| 294—296.          | Wirksamkeit bes Urtheils  | •        | •            |       | •    | •      | •        |     |   | • | 79    |
|                   |                           |          |              |       |      |        |          |     |   |   |       |
|                   | VIII                      | £        | )aup         | tſtű  | đ.   |        |          |     |   |   |       |
|                   | Berfän                    | m 11     | ngs          | urt   | he i | ľ.     |          |     |   |   |       |
| 297302.           | Berfäumungsurtheil gegen  | ber      | ı Bek        | lagte | n    |        |          |     | • |   | 80    |
| 303.              | Berfäumungeurtheil gegen  | ben      | <b>R</b> läg | er    |      |        |          |     |   |   | 81    |
| 304.              | Berfanmungeurtheil im Fa  |          | _            |       |      | lage   |          |     |   | • | 82    |
| 305—308.          | Gemeinsame Bestimmungen   |          |              |       |      | •      | •        |     |   |   | 82    |
| 309—315.          | Einspruch gegen bas Berfa |          | ungsu        | rthei | ı    |        | •        |     |   |   | 82    |
| 316—318.          | Berbindungsurtheil .      |          | ٠.           | •     |      |        |          |     |   |   | 83    |
|                   | <del>-</del> ·            |          |              |       |      |        |          |     |   |   |       |

## **V**I

## IX. Sauptftuck.

|                      | Bewei                             | i 8.                   |            |      |      |   |   |   |       |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|------|------|---|---|---|-------|
| Artifel              |                                   |                        |            |      |      |   |   |   | Seite |
| 319—323.             | Beweispsticht                     |                        |            |      | •    |   | • |   | 85    |
| 324—327.             | Beweisanerbieten und Beweismitt   | tel                    |            |      | •    | • |   | • | 86    |
| <b>328—332</b> .     | Beweisurtheil                     | •                      | •          | •    |      |   |   |   | 86    |
| <b>8</b> 3 <b>3.</b> | Gegenbeweis                       | •                      |            | •    |      | • | • | • | 88    |
| <b>334—343.</b>      | Beweisaufnahme                    |                        | •          |      |      | • | • | • | 88    |
| 344—346.             | Berfahren und Urtheil nach ber    | Beweis                 | aufna      | hme  |      | • | • |   | 90    |
| 347—352.             | Beweis jum ewigen Gebachtniß      | •                      | •          | •    | •    | • | • | • | 91    |
|                      | A. Hanp                           | tftúð.                 | •          |      |      |   |   |   |       |
|                      | Urfuni                            | ben.                   |            |      |      |   |   |   |       |
| <b>353—36</b> 9.     | Arten ber Urfunben und beren &    | gamai <b>s</b> ¥       | <b></b>    | •    |      |   |   |   | 93    |
| 370. <b>371.</b>     |                                   |                        | tuji       | •    | •    | • | • | • | 97    |
| <b>372</b> —385.     | Beweis ber Aechtheit ober Fälschi |                        |            | •    | •    | • | • | • | 98    |
| 386—392.             |                                   | _                      |            | •    | •    | • | • | • | 101   |
| 898.                 | Berfahren bei zu Berluft gegange  |                        |            |      | •    | • | • | • | 103   |
| 39 <b>4</b> .        | Rerbhölzer                        |                        | ttunt      | CII  | •    | • | • | • | 103   |
| 895.                 | Denkmäler und ähnliche Zeichen    |                        |            |      | •    | • | • |   | 103   |
| 000.                 | Zenimuret unt ugnitude gengen     | •                      | •          | •    | •    | • | • | • | 100   |
|                      | XI. Hanp                          | tftúð                  | ! <b>,</b> |      |      |   |   |   |       |
|                      | Augensch                          | hein.                  |            |      |      |   |   |   |       |
| 396.                 | Bulagigfeit                       |                        |            |      |      |   |   |   | 104   |
| 397. 398.            | Berfahren                         |                        |            |      |      |   |   |   | 104   |
|                      | XII. Han                          | n <del>t fil</del> á á | <b>#</b> . |      |      |   |   |   |       |
|                      | Beuge                             | •                      | ••         |      |      |   |   |   |       |
| 900 401              | Www.ine Welliams.                 |                        |            |      |      | • |   |   | 404   |
| <b>399—401</b> .     | MIgemeine Bestimmungen            | •                      | •          | •    | •    | • | • | • | 104   |
| 402—408.<br>409—411. | Anordnung bes Zeugenverhörs       | •                      | •          | •    | •    | • | • | • | 105   |
|                      | Borlabung ber Zeugen .            | •                      | •          | •    | •    | • | • | • | 107   |
| 412—415.             | Kundmachung an die Gegenpartei    |                        | •          | •    | •    | • | • | • | 107   |
| 416—423.             |                                   |                        | •          | •    | •    | • | • | • | 108   |
| 424 <u>4</u> 26.     | Berfahren in Berwerfungsfällen    |                        | •          | •    | •    | • | • | • | 110   |
| 427—430.             | Berfahren gegen nicht erschienene |                        |            |      | œise | • | • | • | 111   |
| 431. 432.            | Berfahren bei Berweigerung bes    | Zengn                  | rlles      | oper | @ma  | • | • | • | 112   |
|                      | <b>XIII.</b> Han                  | ıptf <del>t</del> ü    | đ.         |      |      |   |   |   |       |
|                      | Sachverftä                        | inbig                  | e.         |      |      |   |   |   |       |
| 433-437.             | Allgemeine Bestimmungen .         |                        |            |      |      |   |   |   | 113   |
| 438-447.             | Berfahren                         | •                      |            |      |      |   |   |   | 114   |
| 448.                 | Anarhung mieherhalter Regutach    | tuna                   |            |      |      |   |   |   | 117   |

## VII

#### XIV. Sanstflud.

|                           |                             | · •          |            |               | •              |         |       | •      |       |             |
|---------------------------|-----------------------------|--------------|------------|---------------|----------------|---------|-------|--------|-------|-------------|
| Artifel                   |                             | <b>E</b> i   | <b>b</b> . |               |                |         |       |        |       | Seite       |
|                           | Danistationen Mil           |              |            |               |                |         |       |        |       | 117         |
| 449—468.<br>469—472.      | D 017                       | •            | •          | •             | •              | •       | •     | •      | •     | 121         |
| 405—412.<br>473—481.      |                             |              | hæ         | •             | •              | •       | •     | •      | •     | 121         |
| 482.                      | Berfahren bei Eintritt vor  |              |            |               | e <b>g</b> unf | ähiate  | it    | •      | •     | 124         |
| 102.                      | Occ 1470cm 000 Occioned 000 |              |            |               | ,,,,,,,,       | 4.0     | ••    | •      | •     |             |
|                           | XV.                         | -            | •          |               | _              |         |       |        |       |             |
| •                         | Zwischenstreite unb Be      | thei         | ligu       | ng t          | ritt           | er P    | erfo  | n e n. |       |             |
| 483486.                   | Zwischenstreite             | •            | •          | •             | •              | •       | •     | •      | •     | 125         |
| 487—489.                  | Betheiligung britter Person | nen          | •          | •             | •              | •       | •     | •      | •     | 126         |
|                           | XVI.                        | . Ha         | uptsi      | úđ.           |                |         |       |        |       |             |
|                           | Unterbrechung unb Au        | fhet         | ung        | ber           | Ber            | ; han l | dlun  | gen.   |       |             |
| 490-493.                  | Unterbrechung bes Berfahr   | ens          |            |               |                |         |       |        |       | 126         |
| 494. 495.                 |                             |              | enen l     | Berfo         | hrens          |         |       |        | •     | 128         |
| <b>4</b> 96 <b>—4</b> 98. | Abstand vom Prozesse        | •            |            |               | •              |         | •     |        | •     | 128         |
|                           |                             |              |            |               |                |         |       |        |       |             |
|                           | Zweit                       | er 9         | Цы         | nitt          | •              |         |       |        |       |             |
|                           | XVII                        | . <b>S</b> ( | uptf       | túð           | •              |         |       |        |       |             |
| Orben                     | tliches Berfahren vor       | ben          | Hau!       | be <b>i s</b> | - u n          | b Œi    | nzeli | nger   | iópte | n.          |
| 499. 500.                 | Gerichtsfigungen .          |              |            |               |                |         |       |        |       | 129         |
| 501-511.                  | Berfahren im Allgemeinen    |              |            |               |                |         |       |        |       | 130         |
| 512—519.                  | Urtheil                     |              |            |               |                | •       |       |        |       | 132         |
| 520. 521.                 | Berfäumungsurtheil .        | •            |            |               |                |         |       |        |       | 134         |
| 522.                      | Einspruch                   |              |            |               |                | •       | •     | •      | •     | 135         |
| 523.                      | Berbinbungsurtheil .        |              | •          | •             |                | •       | •     | •      | •     | 135         |
| 524—532.                  | Beweisführung .             | •            | •          | •             | •              |         | •     |        | •     | 136         |
| 533—535.                  | Unterbrechung und Anshebi   | ung t        | er B       | erhan         | blung          | en      | •     |        | •     | <b>13</b> 8 |
| 536. 537.                 | Gemeinsame Bestimmunger     | 1            | •          | •             | •              | •       | •     |        |       | 138         |
| 538.                      | Besichtigung von Waaren     | •            | •          | •             | •              | •       | •     | •      | •     | 139         |
|                           | <b>6</b> 144                | 🗪            | nt exc.    | . 744         |                |         |       |        |       |             |
|                           | Dritte                      |              | ' '        |               | •              | ٠.      |       |        |       |             |
|                           | Außerorder                  | ntlidy       | es V       | erfa          | hren.          |         |       |        |       |             |
|                           | XVIII                       | i. <b>S</b>  | auptí      | túđ           | •              |         |       |        |       |             |
|                           | <b>203</b> e dj             | fel          | proj       | еß.           |                |         |       |        |       |             |
| 589—551.                  | Bechsel                     | •            | •          |               |                | •       | •     | •      | •     | 140         |
| <b>552</b> .              | Raufmännische Anweisunge    | n            |            |               |                | •       |       |        |       | 142         |

## VIII

## XIX. Hauptstück.

| 28                        | erfahren mittels b           | ebin    | gter            | 3 a         | 6          | ng s t | efel  | fle. |            | <b>~</b>    |
|---------------------------|------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------|--------|-------|------|------------|-------------|
| rtifel                    |                              |         |                 |             |            |        |       |      |            | Seite       |
| 553.                      | Zuläßigkeit                  | •       | •               | •           | •          | •      | •     | •    | •          | 142         |
| 554—557.                  | Antrag des Gläubigers un     |         |                 |             | uf         | •      | •     | •    | . <b>•</b> | 142         |
| 558—560.                  | Protestation gegen ben Za    | hlunge  | befehl          |             | • .        | •      | •     | •    | •          | 144         |
| 561—563.                  | Bollftredungsbeschluß        | •       | •               |             | •          |        | •     | •    | •          | 144         |
| <b>564</b> .              | Rechtsmittel                 | •       | •               | •           |            | •      | •     | •    | •          | 145         |
| <b>565. 566.</b>          | Wiedereinsetzung · .         | •       | •               | •           | •          | •      | •,    | •    | •          | 145         |
| 567.                      | Rosten                       | •       | •               |             | •          |        | • .   | •    | •          | 146         |
| 568.                      | Gemeiusame Bestimmung        | •       | •               | •           | •          | •      | •     | •    | •          | 146         |
|                           | XX.                          | Han     | ptstü           | đ.          |            |        |       |      |            |             |
|                           | Aufforbe                     | run     | gzur            | <b>R</b> 10 | ı g e.     |        |       |      |            |             |
| <b>56</b> 9. <b>570</b> . | Augemeine Bestimmungen       |         |                 |             |            |        |       |      |            | 146         |
| 571.                      |                              | •       |                 |             |            |        |       |      |            | 146         |
| <b>572</b> —578.          | Berfahren                    |         |                 |             |            |        |       |      |            | 147         |
|                           | ,                            |         |                 |             |            | Ť      | •     | •    | •          |             |
|                           | XXI                          | . Şa    | uptst           | úð.         |            |        |       |      |            |             |
| Berfahr                   | en zur Feststellung          | ber §   | A e ch t        | h e i t     | :00        | n Pr   | iva   | turf | u n b      | e n.        |
| 579—582.                  | Rlage auf Aechtheitserkläri  | ıng     |                 |             |            |        |       |      |            | 148         |
| 583.                      | Anerkennung vor bem Ber      | rmittlı | ıng <b>s</b> am | ite         | •          | •      | •     | •    | •          | 148         |
|                           | XXII                         | ı. Şa   | uptst           | ú <b>đ.</b> |            |        |       |      |            |             |
|                           | <b>28</b> e †                | iţp     | roze            | ß٠          |            |        |       |      |            |             |
| <b>584—58</b> 6.          | Allgemeine Bestimmungen      |         |                 |             |            |        |       |      |            | 148         |
| <b>5</b> 87—589.          | Berfahren                    | •       | •               |             |            |        | •     | •    | •          | 149         |
|                           | XXII                         | 1. Ş    | auptfi          | iúæ.        |            |        | •     |      |            |             |
| Berfah                    | ren bei <b>R</b> lagen auf E | rjat    | bes b           | ei A        | nflä       | infer  | ı ber | nría | áten       | t           |
|                           |                              | cha b   |                 |             | •          | •      |       |      | ,          |             |
| <b>590. 591</b> .         | Zuläßigkeit und Zuftanbig    | feit    |                 |             |            |        |       |      |            | 149         |
| <b>592—603</b> .          | Berfahren                    |         |                 |             |            |        |       |      |            | <b>150</b>  |
| 604.                      | Ausbehnenbe Bestimmung       |         | •               | •           | •          | •      | •     | •    | •          | <b>15</b> 2 |
|                           | XXII                         | v. H    | auptst          | úđ.         |            |        |       |      |            |             |
|                           | <b>Borfic</b>                | tøver   | fügu            | ngen        | i <b>.</b> |        |       |      |            |             |
| 605—617.                  | Zuläßigkeit                  |         |                 |             | _          |        |       | _    |            | 152         |
|                           | Zuständigkeit und Verfahr    | en      |                 | -           | -          | •      | •     | •    | •          | 155         |
| 624—629.                  | 03 466 4                     |         | •               | •           | •          | •      | •     | •    | •          | _           |
| OMIT ONO.                 |                              | •       | •               | •           | •          | •      | •     | •    | •          | 157         |

## IX

|                           | •                   |                  |         |             |       |      |       |          |      |       |
|---------------------------|---------------------|------------------|---------|-------------|-------|------|-------|----------|------|-------|
| Artifel                   |                     |                  |         |             |       |      |       |          |      | Seite |
| 630.                      | Betreibung ber Ho   | uptsache         | •       |             | •     |      | •     | •        | •    | 159   |
| 631—636.                  | Aufhebung ober A    | bänberung        | •       |             |       | •    | •     | •        |      | 159   |
| 637—641.                  | Gemeinsame Bestin   | nmungen          | •       | •           | •     |      | •     | •        | •    | 162   |
|                           |                     | XXV.             | Haupt   | flück       | •     |      |       |          |      |       |
| Berfahren                 | bei gerichtliche    | n Entsch         | eibun   | gen         | auf e | infa | che 2 | 3 o r ft | ellu | ngen. |
| 6 <b>42.</b>              | Zuläßigfeit .       |                  |         |             |       |      |       |          |      | 164   |
| 643.                      | Berfahren .         |                  |         | •           |       |      |       |          |      | 164   |
| <b>644</b> — <b>6</b> 52. | 1) bei ben Begi     |                  |         | _           | -     |      |       | ober     | ften |       |
|                           | Gerichtshofe        |                  |         |             |       |      | •     | •        | •    | 164   |
| 653.                      | 2) bei ben Han      |                  | -       |             |       |      | •     | •        | •    | 166   |
| <b>654</b> .              | 3) bei ben Gin      | zeingerichte     | n.      | •           | •     | •    | •     | •        | •    | 166   |
|                           |                     | XXVI.            | Haup    | tstüd       | t.    |      |       |          |      |       |
| Berfahrer                 | ı bei ben protefi   |                  |         | _           | -     | in b | en L  | aube     | Sthe | ilen  |
| •                         | <b>b</b>            | ie8feit <b>8</b> | bes 8   | t h e i :   | n 8.  |      |       |          |      |       |
| <b>6</b> 55.              | Mugemeine Beftim    | mung .           |         |             |       |      |       |          |      | 167   |
| 656675.                   | Chescheibung .      |                  |         |             | •     |      | •     |          |      | 167   |
| 676—681.                  | Ungiltige und nicht | ige <b>Ehen</b>  | •       | •           | •     | •    | •     |          | •    | 167   |
|                           |                     |                  |         |             |       |      |       |          |      |       |
|                           |                     | 70:44            | Of      | e           |       |      |       |          |      | •     |
|                           |                     | Pritte           | _       | •           |       |      |       |          |      |       |
|                           |                     | Rech             | tsmitte | : <b>1.</b> |       |      |       |          |      |       |
|                           |                     | Erfter           | APLA    | nitt.       |       |      |       |          |      |       |
|                           | ٤                   | rdentlich        | e Rech  | tsmit       | tel.  |      |       |          |      |       |
|                           | ,                   | XXVII.           | Saus    | otstā       | ď.    |      |       |          |      |       |
|                           |                     | Ber              | ufun    | g.          |       |      |       |          |      |       |
| 682—695.                  | Buläßigfeit .       |                  |         |             |       | ٠.   |       |          |      | 172   |
| 696.                      | Buftanbigfeit .     |                  |         |             |       |      | •     |          |      | 175   |
| 697.                      | Frift               |                  | •       |             |       |      |       |          |      | 175   |
| 698.                      | Erhebung .          |                  |         |             |       |      |       |          |      | 175   |
| 699—709.                  | Wirfungen .         |                  | •       |             |       | •    |       |          |      | 176   |
| 710—723.                  | Berfahren .         | •. •             | •       |             |       |      |       |          | •    | 178   |
| <b>724</b> —737.          | Urtheil und Berfa   | hren nach        | bemfelb | en          | •     | •    | •     | . •      | •    | 180   |
|                           | 3                   | KXVIII           | . San   | ptftű       | đ.    |      |       |          |      |       |
|                           | 18 e sap we r       |                  | •       | •           |       | lun  | g.    |          |      |       |
| 738754.                   | Beidwerbe .         |                  | _       | _           | _     | _    | _     | _        | _    | 184   |
|                           | Gegenvorstellung    |                  | •       | •           | •     | •    | •     | •        | •    | 187   |
|                           | 0a                  | •                | -       | -           | •     | •    | •     | •        | •    |       |

| Artifel<br>759.  | Rechtsmittel     | :.   | •            | •           | .,    |         | •      |      | •  |   | • | Seite<br>188 |
|------------------|------------------|------|--------------|-------------|-------|---------|--------|------|----|---|---|--------------|
| 760.             | Anwendung auf    | Die  | nichtli      | reitig      | je He | dtabl   | lege   | •    | •  | • | • | 188          |
|                  |                  |      | )<br>Junai 4 | S           | W.C.X |         |        |      |    |   |   |              |
|                  |                  |      | }weit        |             | • •   |         |        |      |    |   |   |              |
|                  | श्र              | ußer | rorben       | itlidy      | e Vie | ch)tsi  | nittel | •    |    | , |   |              |
|                  |                  | 3    | XI           | k. <b>Ş</b> | )aup  | tstúc   | ŧ.     |      |    |   |   |              |
|                  | Wiebe            | ra u | fnaț         | m e         | bes   | B e r   | fab    | rens | 3. |   |   | •            |
| 761—766.         | Zuläßigfeit      |      |              |             | :     |         | •      |      | •  |   |   | 189          |
| <b>7</b> 67—769. | Zustänbigkeit    |      |              |             |       |         |        |      |    |   |   | 190          |
| 770—775.         | Fristen .        |      | •            |             |       |         |        | •    | •  |   |   | 191          |
| 776.             | Erhebung         |      | •            |             |       | •       | •      | •    | •  | • | • | 192          |
| 777. 778.        | Wirkungen        | •    | •            |             |       | •       | •      | •    | •  | • |   | 193          |
| 779—783.         | Berfahren        |      |              | •           |       | •       | •      | •    | •  | • | • | 193          |
| <b>784</b> —786. | Urtheil .        |      | •            | •           | •     |         | •      | •    | •  | • | • | <b>194</b>   |
| <b>€</b> 787.    | Rechtsmittel     | •    | •            | •           | •     | ٠       | •      | •    | •  | • | • | 194          |
|                  |                  | ,    | KXX          | . 84        | 7116+ | ine.    |        |      |    |   |   | •            |
| ,                | •0               |      | tigt         | -           |       |         |        |      |    |   |   |              |
|                  |                  | ιιαρ | tigi         | 2118        | bel   | uy no e | TDE.   |      |    |   |   |              |
| 788—795.         | Zuläßigkeit      | •    | •            | •           | •     | •       | •      | •    | •  | • | • | 194          |
| 796.             | Zuständigkeit    | •    | •            | •           | •     | •       | •      | •    | •  | • | • | 196          |
| 797.             | Frist .          | •    | •            | •           | •     | •       | •      | ٠    | •  | • | • | 196          |
| 798.             | Erhebung         | •    | •            | •           | •     | •       | •      | •    | •  | • | • | 196          |
| 799.             | Wirtung          | •    | •            | •           | •     | •       | •      | •    | •  | • | • | 197          |
| 800—810.         | Berfahren        | •    | •            | •           | •     | •       | •      | •    | •  | • | • | 197          |
| 811—819.         | Urtheil .        |      | •            | •           | •     | •       | •      | •    | •  | • | • | 199          |
| 820.             | Berfahren nach   | dem  | Urthei       | ile         | •     | •       | •      | •    | •  | • | • | 201          |
|                  | •                |      |              |             |       |         |        |      |    |   |   |              |
|                  |                  |      | Vier         | tes         | 38    | uch.    |        |      |    |   |   |              |
|                  |                  | Ð    | ulltred      | kung        | sver  | fahre   | n.     |      |    |   |   |              |
|                  |                  |      | •            | -           |       |         |        |      | •  |   |   |              |
|                  |                  |      | OK X         | -           |       |         |        |      |    |   |   | •            |
|                  | <b>B</b> 011     | ftre | dun          | gir         | n Al  | I g e i | meir   | ten. |    |   |   |              |
| <b>821</b> —836. | Buläßigfeit ber  |      | firectur     | ıg          | •     |         | •      | •    | •  | • |   | 203          |
| 837—839.         | Bollftredungsorg |      |              |             | •     |         |        | •    | •  | • | • | 207          |
| 840. 841.        | Zustänbigkeit be |      | •            |             | •     | •       | •      | •    | •  | • | • | 207          |
| 842—855.         | Verfahren im A   | •    |              |             |       | •       | •      | •    | •  | • | • | 208          |
| 856—859.         | Bollftredungsmi: |      |              |             |       |         | _      |      |    |   |   |              |
|                  | a) zur Beitre    |      |              | Gelt        | forbe | runge   | n      | •    | •  | • | • | 212          |
| <b>860—8</b> 65. | b) in anbern     | Fär  | len          | •           | •     |         | •      | •    | •  | • | • | 213          |
|                  |                  |      |              |             |       |         |        |      |    |   |   |              |

| Artifel                                                               |                                                                                                       |         |           |                                         |         |        |     | Beite                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------|---------|--------|-----|-----------------------------------------------|
| 866. 867.                                                             | Berhältniß zu anbern Glänbigern                                                                       | •       | •         | •                                       | •       | •      |     | 215                                           |
| 868 -870.                                                             | ,                                                                                                     | •       | •         | •                                       | •       | •      | -   | 215                                           |
| 871 –877.                                                             |                                                                                                       | •       | •         | •                                       | •       | •      | -   | 216                                           |
| 878. 879.                                                             | Roften im Bollftredun sverfahren                                                                      | •       | •         | •                                       | •       | •      | -   | 218                                           |
| 880 -886.                                                             | Besonbere Bestimmung n                                                                                | •       | •         | •                                       | •       | •      | -   | 219                                           |
| 887895.                                                               | Bollzug ber Urtheile at f Rechnungsfiel                                                               | -       |           | •                                       | •       | •      | -   | 221                                           |
| 896900.                                                               | Berfahren bei vorbehaltener Liquidatio                                                                | n       | •         | •                                       | •       | •      | •   | 223                                           |
|                                                                       | XXXII. Haupt                                                                                          | túď.    |           |                                         |         |        |     |                                               |
| <b>\$</b> f & :                                                       | ibung und Zwangsveräußei                                                                              | ung     | 100       | n Fa                                    | hrn     | iffer  | n.  |                                               |
| 901904.                                                               | Zul'äßigkeit                                                                                          |         |           |                                         |         |        |     | <b>2</b> 24                                   |
| 905909.                                                               | Exfahren bei Pfändung                                                                                 |         |           |                                         |         |        |     | <b>2</b> 25                                   |
| 910918.                                                               | Bermahrung ber gepfände ten Gegenftar                                                                 | ıbe     |           |                                         | •       |        |     | <b>2</b> 26                                   |
| 919924.                                                               | Anschließung und weitere Pfandungen                                                                   |         | •         | •                                       |         |        |     | <b>22</b> 8                                   |
| 925937.                                                               | Beräußerung ber gepfänd ten Gegenfta                                                                  | ı be    |           |                                         |         | •      | •   | 230                                           |
| 938.                                                                  | Rangorbnung unter mehreren betheilig                                                                  | tın C   | dläubi    | gern                                    |         |        |     | 233                                           |
| 939-941.                                                              | Auszahlung bes Ergebniffer ber Bollftr                                                                | ei fung | ohne      | geric                                   | htliche | s Ber  |     | •                                             |
|                                                                       | theilungsverfahren                                                                                    |         | •         |                                         |         |        |     | 234                                           |
| 942950.                                                               | Gerichtliches Bertheilungsverfahren                                                                   |         |           |                                         |         |        |     | 235                                           |
| 951.                                                                  | Nichtigkeitsklage gegen bie Bertheilung                                                               |         |           |                                         |         |        |     | 238                                           |
| £52 <b>— 9</b> 55.                                                    | Gemeinsame Bestimmungen .                                                                             |         |           |                                         | •       |        |     | 238                                           |
|                                                                       | XXXIII. Haupt                                                                                         | fiiđ    | •         |                                         |         |        |     |                                               |
| R fänb                                                                | nng und Zwangsveräußern:                                                                              | na b    | on S      | i e ii d                                | hten    | a 11 f | ber |                                               |
| 4 14.4                                                                | Wurzel.                                                                                               |         | <b></b> 0 | ,                                       | ,       |        | ••• |                                               |
|                                                                       | •                                                                                                     |         |           |                                         |         |        |     |                                               |
| 956.                                                                  | Zuläßigkeit                                                                                           | •       | •         | •                                       | •       | •      | •   | 239                                           |
| 957. 958.                                                             | Verfahren bei ber Pfändung .                                                                          | •       | •         | •                                       | •       | •      | •   | 239                                           |
| 959. 9.30.                                                            | Beaufsichtigung                                                                                       | •       | •         | •                                       | •       | •      | •   | 240                                           |
| 961—964.                                                              | Beräußerung                                                                                           | •       | •         | •                                       | •       | •      | •   | 240                                           |
| 965.                                                                  | Gemeinsame Bestimmung                                                                                 | •       | •         | •                                       |         | •      | •   | 241                                           |
|                                                                       |                                                                                                       |         |           |                                         |         |        |     |                                               |
|                                                                       | XXXIV. Haupt                                                                                          | fiúce   | •         |                                         |         |        |     |                                               |
|                                                                       | ANAIV. Haupt<br>Arreft auf Forbe                                                                      | •       |           |                                         |         |        |     |                                               |
| 966—970.                                                              | Arrest auf Forbe                                                                                      | •       |           |                                         |         |        |     | 241                                           |
| 966—970.<br>971—973.                                                  | Arreft auf Forbe                                                                                      | •       |           |                                         |         |        | •   | 241<br>242                                    |
| 971—973.                                                              | Arreft auf Forber<br>Zuläfigkeit<br>Berfahren bei ber Arrestanlegung                                  | •       |           | •                                       |         | •      |     | 242                                           |
| 971—973.<br>974.                                                      | Arreft auf Forbe :<br>Zuläßigfeit<br>Berfahren bei ber Arrestanlegung<br>Wirtung ber Arrestanlegung . |         |           |                                         |         |        |     | 242<br>243                                    |
| 971—973.<br>974.<br>975.                                              | Arrest auf Forbe :<br>Zuläßigkeit                                                                     |         |           |                                         |         |        |     | 242<br>243<br>243                             |
| 971—973.<br>974.<br>975.<br>976—978.                                  | Arrest auf Forbe :<br>Zuläsigkeit                                                                     | run (   |           |                                         |         |        |     | 242<br>243<br>243<br>244                      |
| 971—973.<br>974.<br>975.<br>976—978.<br>979.                          | Arrest auf Forber Zuläsigkeit                                                                         | enn (   | gen.      | •                                       | •       |        |     | 242<br>243<br>243<br>244<br>244               |
| 971—973.<br>974.<br>975.<br>976—978.<br>979.<br>980. 981.             | Arrest auf Forber Zuläsigfeit                                                                         | enn (   | gen.      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |         |        |     | 242<br>243<br>243<br>244<br>244<br>244        |
| 971—973.<br>974.<br>975.<br>976—978.<br>979.<br>980. 981.<br>982—984. | Arrest auf Forbet Buläsigkeit                                                                         | enn (   | gen.      | ·                                       |         |        |     | 242<br>243<br>243<br>244<br>244<br>245<br>246 |
| 971—973.<br>974.<br>975.<br>976—978.<br>979.<br>980. 981.             | Arrest auf Forber Zuläsigfeit                                                                         | enn (   | gen.      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |         |        |     | 242<br>243<br>243<br>244<br>244<br>244        |

## XП

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                  |                               |                |                |              |       |        |        | Seite                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 990. 991. 9                                                                                                                                     | dangorbnung unter                                                                                                                                                                                                    | r mehrere                                                                                                          | n An                             | eftflä                        | gern           |                |              |       |        |        | 248                                                                |
| 992—994. १                                                                                                                                      | Berfahren unter be                                                                                                                                                                                                   | n Arresth                                                                                                          | ägern                            | •                             | •              |                |              | •     |        |        | 248                                                                |
| 995. 996.                                                                                                                                       | Ansprüche bes Dri                                                                                                                                                                                                    | ttschuldne                                                                                                         | rs                               |                               |                |                |              |       |        |        | 249                                                                |
| 997—1001.                                                                                                                                       | Befonbere Bestim                                                                                                                                                                                                     | mungen b                                                                                                           | ei                               |                               |                |                |              |       |        |        |                                                                    |
|                                                                                                                                                 | 1) Mieth- ober                                                                                                                                                                                                       | Pachtzin:                                                                                                          | [en                              |                               |                |                |              |       |        |        | 250                                                                |
| 1002-1006.                                                                                                                                      | 2) für ben Sie                                                                                                                                                                                                       | cherheit8ar                                                                                                        | reft                             |                               |                |                |              |       | •      |        | <b>251</b>                                                         |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                  |                               |                |                |              |       |        |        |                                                                    |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      | XXX                                                                                                                | v. Ş                             | aupi                          | ftűc           | ŧ.             |              |       |        |        |                                                                    |
| Einw                                                                                                                                            | eisung in bi                                                                                                                                                                                                         | e Ertr                                                                                                             | ägn                              | iffe                          | u n            | bew            | eg I         | idjer | Sa     | á) e n |                                                                    |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      | (F n                                                                                                               | miſ                              | fion                          | ı).            |                |              |       |        |        |                                                                    |
| 1007—1010.                                                                                                                                      | Buläßigfeit .                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                  |                                  |                               |                |                |              |       |        |        | <b>253</b>                                                         |
| 1011.                                                                                                                                           | 3mmiffioneflage                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                  |                                  |                               |                |                |              |       |        |        | 253                                                                |
| 1012.                                                                                                                                           | Ginweifungsurthe                                                                                                                                                                                                     | il .                                                                                                               |                                  | •                             |                |                |              | •     |        |        | 254                                                                |
| 1013-1016.                                                                                                                                      | Wirfungen ber @                                                                                                                                                                                                      | inweifung                                                                                                          | ,                                |                               |                |                |              |       |        |        | 254                                                                |
| 1017—1019.                                                                                                                                      | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                  |                               |                |                |              | •     |        |        | 255                                                                |
| 1020—1022.                                                                                                                                      | Anschließung anbe                                                                                                                                                                                                    | erer Gläu                                                                                                          | biger                            |                               |                |                |              |       |        |        | 256                                                                |
| 1023. 1024.                                                                                                                                     | Rangordnung un                                                                                                                                                                                                       | ter mehre                                                                                                          | ren ei                           | ngew                          | iefene         | en Gl          | äubig        | ern   |        |        | 257                                                                |
|                                                                                                                                                 | Rechnungs- unb                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                  | -                             |                |                |              |       |        |        | 258                                                                |
| 1035.                                                                                                                                           | Michtigfeiteflage                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                  |                                  | •                             |                |                |              | •     |        |        | 260                                                                |
| 1036.                                                                                                                                           | Beenbigung ber @                                                                                                                                                                                                     | inweisung                                                                                                          | 3                                |                               |                |                |              |       |        |        | 261                                                                |
| 1037,                                                                                                                                           | Ausbehnenbe Befi                                                                                                                                                                                                     | immung                                                                                                             |                                  |                               |                |                |              | •     | •      | •      | 261                                                                |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                  |                               |                |                |              |       |        |        |                                                                    |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      | *XXX                                                                                                               |                                  |                               |                | _              |              |       |        |        |                                                                    |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | 1. 3                             | dub                           | tftů           | Œ.             |              |       |        |        |                                                                    |
| 98 4 5 M 1 a a n                                                                                                                                | ahma unh Di                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    | _                                |                               |                |                | <b>"</b> K a | maat  | i Ai e | ~ @    | , M e 11                                                           |
| Beschlagn                                                                                                                                       | ahme unb 3                                                                                                                                                                                                           | wangs 1                                                                                                            | erä                              | иßе                           | rur            |                | n b e        | wegl  | ión, e | r S    | a che n                                                            |
| 28 e f dy lagn                                                                                                                                  | ahme unb 31                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    | erä                              | иßе                           | rur            |                | nbe          | wegl  | iónje  | r S    | a dje n                                                            |
| 28 e f dy I agn                                                                                                                                 | ahme unb 31                                                                                                                                                                                                          | wangs1<br>(SuE                                                                                                     | erä                              | иßе<br>ati                    | r u r<br>o n). |                | nbe          | wegl  | ióŋe   | r S    | a dje n                                                            |
| 28 e f dy I a g n                                                                                                                               | ,                                                                                                                                                                                                                    | wangs1<br>(SuE                                                                                                     | erä<br>haft<br>rfter             | uße<br>ati<br>Titel.          | ги г<br>0 п).  | ıg u           |              |       | ióye   | rS     | acy e n                                                            |
| 28 e f c 1 a g n<br>1038.                                                                                                                       | ,                                                                                                                                                                                                                    | wangs<br>EuE<br>O                                                                                                  | erä<br>haft<br>rfter             | uße<br>ati<br>Titel.          | ги г<br>0 п).  | ıg u           |              |       | ión, e | r &    | 261                                                                |
| 1038.                                                                                                                                           | <b>B</b> erfahre                                                                                                                                                                                                     | wangs1<br>(Sub<br>E<br>m bis jur                                                                                   | oerä<br>haft<br>irfter<br>Einle  | uße<br>ati<br>Titel.          | ги г<br>0 п).  | ıg u           |              |       | idye   | r &    |                                                                    |
| 1038.<br>1039. 1040.                                                                                                                            | verfahre<br>Zuläßigfeit .                                                                                                                                                                                            | wangsi<br>(Sub<br>En bis zur<br>Serfahrens                                                                         | oerä<br>haft<br>irfter<br>Einle  | uße<br>ati<br>Titel.          | ги г<br>0 п).  | ıg u           |              |       | i dy e | r &    | 261                                                                |
| 1038.<br>1039. 1040.                                                                                                                            | verfahre<br>Zuläßigfeit .<br>Einleitung bes L                                                                                                                                                                        | wangsi<br>(Sub<br>En bis zur<br>Gerfahrens                                                                         | oerä<br>haft<br>irfter<br>Einle  | uße<br>ati<br>Titel.          | ги г<br>0 п).  | rg u<br>Berthe | ilung.       |       | ioty e | r & .  | 261<br>262                                                         |
| 1038.<br>1039. 1040.<br>1041—1046.<br>1047.                                                                                                     | Berfahre<br>Zuläßigkeit .<br>Einleitung bes W<br>Beschlagnahme                                                                                                                                                       | wangst<br>(Sub<br>En bis zur<br>derfahrens                                                                         | o e rä<br>haft<br>enter<br>Einle | uße<br>ati<br>Eitel.<br>itung | ги г<br>0 п).  | rg u<br>Berthe | ilung.       |       | i đý e | r & .  | 261<br>262<br>262                                                  |
| 1038.<br>1039. 1040.<br>1041—1046.<br>1047.<br>1048—1051.                                                                                       | Berfahre<br>Zuläßigkeit .<br>Einseitung bes B<br>Beschlagnahme .<br>Weitere Beschlagn                                                                                                                                | wangst<br>(Sub<br>u bis zur<br>derfahrens                                                                          | o e rä<br>haft<br>enter<br>Einle | uße<br>ati<br>Eitel.<br>itung | ги г<br>0 п).  | rg u<br>Berthe | ilung.       |       | idye   | r &    | 261<br>262<br>262<br>264                                           |
| 1038.<br>1039. 1040.<br>1041—1046.<br>1047.<br>1048—1051.<br>1052—1054.                                                                         | Berfahre<br>Zuläßigkeit .<br>Einseitung bes B<br>Beschlagnahme<br>Weitere Beschlagn<br>Wirkungen ber L                                                                                                               | wangst<br>(Sub<br>m bis zur<br>derfahrens<br>nahmen<br>defchlagna<br>mier                                          | oerä haft irfter Einte           | uße<br>ati<br>Eitel.<br>itung | ги г<br>0 п).  | rg u<br>Berthe | ilung.       |       |        |        | 261<br>262<br>262<br>264<br>264                                    |
| 1038.<br>1039. 1040.<br>1041—1046.<br>1047.<br>1048—1051.<br>1052—1054.<br>1055. 1056.<br>1057—1059.                                            | Buläßigkeit . Einleitung bes B<br>Beschlagnahme . Weitere Beschlagn<br>Wirkungen ber L<br>Bersteigerungsbea<br>Festleigerungsbea<br>Bersteigerungsbeb                                                                | wangst<br>(Sub<br>in bis zur<br>derfahrens<br>nahmen<br>Befchlagna<br>imter<br>erfteigeru                          | oerä haft irfter Einte           | uße<br>ati<br>Eitel.<br>itung | ги г<br>0 п).  | rg u<br>Berthe | ilung.       |       |        |        | 261<br>262<br>262<br>264<br>264<br>266                             |
| 1038.<br>1039. 1040.<br>1041—1046.<br>1047.<br>1048—1051.<br>1052—1054.<br>1055. 1056.<br>1057—1059.<br>1060. 1061.                             | Buläßigkeit Einleitung bes Wejchlagnahme Weitere Beschlagn Wirkungen ber V Bersteigerungsbea Festseigerungsbea                                                                                                       | wangsh<br>(Sub<br>(Sub<br>m bis zur<br>derfahrens<br>derfahrens<br>derfahlagna<br>derfeigerunder<br>derfeigerunden | o e r ä                          | ußeati<br>Eitel.              | ги г<br>0 п).  | rg u<br>Berthe | ilung.       |       | i đ, e |        | 261<br>262<br>262<br>264<br>264<br>266<br>267                      |
| 1038.<br>1039. 1040.<br>1041—1046.<br>1047.<br>1048—1051.<br>1052—1054.<br>1055. 1056.<br>1057—1059.<br>1060. 1061.                             | Buläßigkeit . Einleitung bes B<br>Beschlagnahme . Weitere Beschlagn<br>Wirkungen ber L<br>Bersteigerungsbea<br>Festleigerungsbea<br>Bersteigerungsbeb                                                                | wangsh<br>(Sub<br>(Sub<br>m bis zur<br>derfahrens<br>derfahrens<br>derfahlagna<br>derfeigerunder<br>derfeigerunden | o e r ä                          | ußeati<br>Eitel.              | ги г<br>0 п).  | rg u<br>Berthe | ilung.       |       |        |        | 261<br>262<br>262<br>264<br>264<br>266<br>267<br>267               |
| 1038.<br>1039. 1040.<br>1041—1046.<br>1047.<br>1048—1051.<br>1052—1054.<br>1055. 1056.<br>1057—1059.<br>1060. 1061.<br>1062—1065.<br>1066—1075. | Buläßigfeit Einfeitung bes E Beschlagnahme Weitere Beschlagn Wirkungen ber L Bersteigerungsbea Festleigerungsbea Festleigerungsbea Anschlaggettel Ausschreibung ber Bersteigerung                                    | wangsh<br>(Sub<br>(Sub<br>m bis zur<br>derfahrens<br>derfahrens<br>derfahlagna<br>derfeigerunder<br>derfeigerunden | o e r ä                          | ußeati<br>Eitel.              | ги г<br>0 п).  | rg u<br>Berthe | ilung.       |       | i d) e |        | 261<br>262<br>262<br>264<br>264<br>266<br>267<br>267<br>268        |
| 1038.<br>1039. 1040.<br>1041—1046.<br>1047.<br>1048—1051.<br>1052—1054.<br>1055. 1056.<br>1057—1059.<br>1060. 1061.<br>1062—1065.<br>1066—1075. | Buläßigkeit . Einfeitung bes Beschlagnahme Beitere Beschlagn Birkungen ber LBersteigerungsbea Hestleigerungsbea Hestleigerungsbea Anschlagzettel . Ausschreiberung ber Bersteigerung Bersteigerung Beischleigerung . | wangst<br>(Sub<br>Men bis zur<br>Gerfahrens<br>nahmen<br>Befchlagna<br>miter<br>erfteigerur<br>ringungen           | o e r å o b a ft irfter : Einle  | u ße ati                      | ги г<br>0 п).  | rg u<br>Berthe | ilung.       |       | i ấy e | r &    | 261<br>262<br>262<br>264<br>264<br>266<br>267<br>267<br>268<br>269 |
| 1038.<br>1039. 1040.<br>1041—1046.<br>1047.<br>1048—1051.<br>1052—1054.<br>1055. 1056.<br>1057—1059.<br>1060. 1061.<br>1062—1065.<br>1066—1075. | Buläßigfeit Einfeitung bes E Beschlagnahme Weitere Beschlagn Wirkungen ber L Bersteigerungsbea Festleigerungsbea Festleigerungsbea Anschlaggettel Ausschreibung ber Bersteigerung                                    | wangst (Sub                                                                                                        | o e r å o b a ft irfter : Einle  | u ße ati                      | ги г<br>0 п).  | rg u<br>Berthe | ilung.       |       |        |        | 261<br>262<br>262<br>264<br>266<br>267<br>267<br>268<br>269<br>271 |

## XI I\_\_

#### 3meiter Citel.

|             |                       | •       |             |               |             |            |          |   |   |   |            |
|-------------|-----------------------|---------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|---|---|---|------------|
|             |                       | Incil   | bent        | unt           | t e.        |            |          |   |   |   |            |
| Artifel     |                       |         |             |               |             |            |          |   |   |   | Seite      |
|             | Streitigkeiten .      | •       | •           | •             | •           | •          | •        | • | • | • | 274        |
| 1082—1087.  | •                     | • .     | • ′         | •             | •           | •          | •        | • | • | • | 275        |
|             | Subrogation .         | •       | •           | •             | •           | •          | •        | • | • | • | 276        |
|             | Ansprüche Dritter     | •       | •           | •             | •           | •          | •        | • | • | • | 277        |
| 1090. 1091. | Beseitigung von Re    | olution | 16- UN      | d <b>B</b> oi | :taufe      | rechter    | ı        | • | • | • | 277        |
|             |                       | an r    | ritter      | Stitel.       |             |            |          |   |   |   |            |
|             | Rangorb               | •       |             |               | ag Sper     | rfabrer    | <b>.</b> |   |   |   |            |
| 1092. 1093. | Rangorbnung .         |         |             |               |             |            |          |   |   |   | 278        |
|             | Einleitung bes Bert   | haituu  | ·<br>·Auart | ·<br>·Krana   | •           | •          | •        | • | • | • | 279        |
|             | Anmelbung ber For     |         |             | -             |             | •          | •        | • | • | • | 280        |
|             | •                     | -       |             |               | •           | •          | •        | • | • | • |            |
|             | Entwerfung bes Be     | •       | •           |               | •           | •          | •        | • | • | • | 281        |
|             | Geltenbmachung ber    |         | enoun       |               | •           | •          | •        | • | • | • | 282        |
| 1105—1108.  | •                     | •<br>!* | •           | •             | •           | •          | •        | • | • | • | 282        |
|             | Abschluß bes Berthe   |         | -           | m:            | •           | •          | •        | • | • | • | 283        |
| 1112.       | Nachträgliche Anmel   | •       |             | Einw          | enom        | igen       | •        | • | • | • | 284        |
| 1113.       | Abänberung bes Ab     |         |             | •             | •           | •          | •        | • | • | • | 285        |
| 1114.       | Ertheilung ber Zahl   | -       | -           | -             | •           | •          | •        | • | • | • | 285        |
| 1115.       | Löschung ber Hypoth   |         | •           | •             | •           | •          | •        | • | • | • | 285        |
| 1116.       | Gemeinsame Bestim     | -       | •           | •             | •           | •          | •        | • | • | • | 285        |
| 1117.       | Nichtigkeitsklage geg |         |             | _             |             | •          | • .      | • | • | • | 286        |
|             | Besondere Arten vo    | n Forb  | erung       | en            | •           | •          | •        | • | • | • | 286        |
|             | Untervertheilung      | •       | •           | •             | •           | •          | •        | • | • | • | 287        |
| 1124. 1125. | Berhältniß zu bem     | Berwa   | lter        | •             | •           | •          | •        | • | • | • | <b>288</b> |
| 1126.       | Glitliche Bereinbaru  | ng      | •           | •             | •           | •          | •        | • | • | • | 288        |
|             |                       | 201     | ierter      | 87 ital       |             |            |          |   |   |   |            |
|             |                       | -       |             | eigerun       | 4.          |            |          |   |   |   |            |
| 1127—1130.  | During Sintait        | ٠       |             |               |             |            |          |   |   |   | 288        |
| 1131—1138.  |                       | •       | •           | •             | •           | •          | •        | • | • | • | 289        |
| 1131—1130.  | Betjugten .           | •       | •           | •             | •           | •          | •        | • | • | • | 209        |
|             | X.                    | XXV     | <b>m.</b> 8 | <b>Hanp</b>   | tftűc       | ŧ.         |          |   |   |   |            |
|             |                       | Per     | fon         | alha          | f t.        |            |          |   |   |   |            |
| 1139—1144.  | Ruläkialeit .         | _       |             | _             | _           |            |          |   |   |   | 291        |
| 1145—1155.  |                       |         | Ĭ           | _             |             |            | :        |   | • | : | 294        |
|             | Berwahrung bes B      | erbafte | ten         |               | •           | •          | •        | • | • | • | 298        |
|             | Anschließung .        | •       | •           | •             | •           | •          | •        | • | • | • | 299        |
|             | Entlassung aus bem    |         |             | -<br>nanisse  | •           | •          | •        | • | • | • | 800        |
| 1171.       | Gemeinsame Bestim     | •       | •           | D 11 C        |             | •          | •        | • | • | • | 303        |
| 1172.       | Berhaftung auf Gr     |         |             | orfidet       | ·<br>Sharfi | ·<br>Ionno | •        | • | • | • | 303        |
| -1 1 A.     | Serdultung mil OL     | inn cr  | ner 10      | ntleade       | onerli      | Mung       |          | • | • | • | aud        |

## Mürftes Buch. Gant.

## XXXVIII. Hauptstid.

Gant in Allgemeinen.

| Urtitel     |                   |              |                 |               |                 |              |         |                          |        |    |   | Seite       |
|-------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|---------|--------------------------|--------|----|---|-------------|
| 1173—1176.  | Zuläßigkeit       |              | •               | •             |                 |              |         | •                        | •      | •  |   | <b>30</b> 5 |
|             | Zuständigkeit     | •            | •               | •             |                 |              |         | •                        |        |    | • | <b>3</b> 06 |
| 1184—1187.  |                   | •            | •               | •             | •               |              | •       | •                        | •      | •  | • | 807         |
| 1188.       | Befonbere Beftin  | nmun         | gen             | •             | •               |              | •       | •                        |        |    | • | <b>3</b> 08 |
|             |                   |              |                 |               |                 |              |         |                          |        |    |   |             |
|             |                   |              |                 | - 4           | K               | 12.5         |         |                          |        |    |   |             |
|             |                   |              |                 | <b>K.</b> §   | •               | -            |         |                          |        |    |   |             |
|             | 1                 | <b>E</b> rB  | ffnu            | ng            | ber             | Ø a          | n t.    |                          |        |    |   |             |
| 1189—1194.  | Einleitenbes Be   | rfahre       | n               |               |                 |              |         |                          |        |    | • | 808         |
| 1195—1198.  | Gantertenntniß    |              |                 | •             | •               | •            | •       | •                        | •      | •  | • | 809         |
| 1199—1203.  | Befanntmachung    | ber          | Gante           | eröffm        | ang             | •            | •       | •                        | •      | •  | • | <b>31</b> 0 |
| 1204.       | Beschwerberecht . | bes 🤄        | öchu t          | ner8          | •               |              |         |                          | •      | •  | • | 811         |
| 1205.       | Berfahren bei &   | derme:       | cfunz           | bes !         | Antra           | g <b>s</b> a | uf Go   | mterö                    | ffnung | ,  | • | 312         |
|             |                   |              |                 |               |                 |              |         |                          |        |    |   |             |
|             |                   | 3            | KT.             | Han           | otfi            | iđ.          |         |                          |        |    |   |             |
|             | Wirt              |              |                 | - ,           | •               |              | äffn    | 11 <b>1</b> 1 <b>a</b> . |        |    |   |             |
|             | ٠                 | <sub>D</sub> | •••             | •             |                 |              | . , ,   | 6.                       | '      |    |   |             |
| 1206—1221.  | Allgemeine Befti  | mmu          | ngen            | •             |                 |              | •       |                          | •      | •  | • | 812         |
| 1222—1230.  | Anfechtbarkeit fr | ühere        | r Roc           | ht8ha1        | ablung          | gen !        | bes 🕲   | autsch                   | ulbner | :6 |   | 316         |
| 1231. 1232. | Personalhaft bes  | Gan          | t[ <b>ģ</b> ul  | buer <b>s</b> |                 |              | •       | •                        | •      | •  | • | 819         |
|             |                   |              |                 |               |                 |              |         |                          |        |    |   |             |
|             |                   | 3            | CLI.            | <b>S</b> ai   | uptst           | űđ.          | ,       |                          |        |    | • |             |
|             | Provi             | fori         | í á e           | 20R a         | iffet           | oer          | w a l i | ung                      | •      |    |   |             |
|             |                   |              | •               |               | • •             |              |         | •                        |        |    |   |             |
|             | Provisorischer D  |              |                 |               |                 | •            | •       | •                        | •      | •  | • | 320         |
|             | Borläufige Beha   |              | -               |               |                 | •            | •       | •                        | •      | •  | • | 321         |
| 1242.       | Fortsetzung bes   | @efc)        | äft <b>s</b> be | triebs        |                 | •            | •       | •                        | •      | •  | • | 322         |
| 1243.       | Beräußerungen     |              | •               | •             |                 | •            | •       | •                        | •      | •  | • | 322         |
|             | Gelberhebungen    |              |                 | -             |                 |              | •       | •                        | •      | •  | • | 322         |
| 1246.       | Rechnungsführun   | •            | <b>b</b> 380    | dnun          | g <b>sab</b> la | ige          | •       | •                        | •      | •  | • | 323         |
|             | Bermögensverzei   |              |                 | •             | •               | •            | •       | •                        | •      | •  | • | 323         |
| 1251.       | Beräußerung bei   | 8 gefa       | mmi a           | en Be         | rmöge           | m <b>s</b>   | . •     | •                        | •      | •  | • | 324         |
|             |                   |              |                 |               |                 |              |         |                          |        |    |   |             |

## XV

## MLII. Hauptstück.

|                                                        | Liqui                    | bation         | 3 & B | rfahr      | en.   |     |     |     |   |             |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------|------------|-------|-----|-----|-----|---|-------------|--|
| Artifel                                                | m                        |                |       |            |       |     |     |     |   | Seite       |  |
|                                                        | Borladung ber Gläubi     | ger .          | •     | •          | •     | •   | •   | •   | • | 325         |  |
|                                                        | Anmelbungsprotofoll      |                | •     |            | . •   | •   | •   | •   | • | 826         |  |
|                                                        | Obliegenheiten und Bef   |                |       |            | _     | • . | •   | •   | • | 327         |  |
| 1264.                                                  | Befugniffe bes Gantichi  |                |       |            |       |     | ers | . • | • | <b>32</b> 8 |  |
| 1265.                                                  | Tabellarische Nachweisun | •              |       | •          | en    | •   | •   | •   | • | 328         |  |
| 1266—1269.                                             | Berfahren in ber Berh    | •              | •     | •          | • •   | •   | •   | •   | • | 328         |  |
| 1270.                                                  | Nachträgliche Anmelbun   | gen ober       | : Ei  | nwenb      | ungen | •   | •   | •   | • | 330         |  |
|                                                        | XL                       | m. ş           | anț   | tstúd      | ŧ.    |     |     |     |   |             |  |
| Streitigleiten über angemelbete Forberungen ober beren |                          |                |       |            |       |     |     |     |   |             |  |
| Borzugsrechte.                                         |                          |                |       |            |       |     |     |     |   |             |  |
| 1271.                                                  | Mugemeine Bestimmung     |                |       | •          | •     |     | •   | •   |   | 830         |  |
| 1272.                                                  | Einführung bes Streite   | 3.             | •     | •          |       |     |     | •   |   | <b>33</b> 0 |  |
| 1273.                                                  | Berfäumungsurtheil .     | •              |       |            |       |     |     | •   |   | 331         |  |
| 1274.                                                  | Bertagung                | •              |       | •          | •     | •   | •   |     | • | 331         |  |
| 1275—1277.                                             | Berhandlung und Urthe    | il .           |       |            |       |     |     |     |   | 331         |  |
| 1278.                                                  | Berufung                 |                |       |            |       |     |     |     |   | 332         |  |
| 1279.                                                  | Wirkung bes Urtheils     |                | •     | •          | •     | •   | •   | •   | • | 332         |  |
|                                                        |                          | IV. Ş          |       |            |       |     |     |     |   |             |  |
|                                                        | Definiti                 | ve Maj         | ſευ   | erwa       | ltun  | g.  |     |     |   |             |  |
| 1280. 1281.                                            | Befoluffe ber Gläubige   | rverfamn       | nlun  | g          |       |     |     |     |   | 832         |  |
| 1282—1288.                                             | Gläubigerausschuß .      | •              |       | •          |       |     |     |     |   | 833         |  |
| 1289—1293.                                             | Definitive Masseverwalt  | ung            | •     | •          | •     | •   | •   | •   | • | 835         |  |
|                                                        | XL                       | <b>V. H</b> ai | upt(  | túđ.       |       |     |     |     |   |             |  |
|                                                        | Berth                    | eilung         | bei   | : Wa       | i e.  |     |     |     |   |             |  |
| 1294—1297.                                             | Borläufige Zahlungen     |                |       |            |       |     |     |     | _ | 837         |  |
|                                                        | Bertheilungsplan und &   |                | bar   | liher      | ·     | ·   |     |     |   | 338         |  |
| 1304—1307.                                             |                          | •              |       |            | •     | •   | •   | ·   |   | 839         |  |
|                                                        | Beräußerung von Forbe    |                |       |            | ·     | •   | •   | •   | • | 841         |  |
|                                                        | Unveräußerliches Bermö   | _              |       |            |       | •   | •   | •   | • | 841         |  |
| 1010-1012.                                             | mineranikerunden Sernin  | Ren            | •     | •          | •     | •   | •   | •   | • | OHI         |  |
|                                                        | XII                      | VI. Ha         | upt   | stúck.     |       |     |     |     |   |             |  |
|                                                        | Beenb                    | igung          | bе    | r <b>G</b> | n t.  |     |     |     |   |             |  |
| 1313—1315.                                             | Beenbigung burch Aussch  | biittuna 1     | ber   | Masse.     | _     |     |     |     | _ | 842         |  |
|                                                        | Beenbigung burch Accor   |                |       |            | •     |     | •   | •   | • | 842         |  |
|                                                        | Gemeinsame Beftimmun     |                |       | •          |       | •   | •   | •   | • | 343         |  |
|                                                        |                          | b              | •     | •          | ٠     | •   | •   | •   | • | <del></del> |  |

## XVI

## Sechstes Buch.

## XLVII. Hauptstück.

## Shiebsgerichte.

| artifel                  |            |      |     |   |   |   |   |     |   | Geit        |
|--------------------------|------------|------|-----|---|---|---|---|-----|---|-------------|
| 1319-1321. Schiebsvertr  | ag .       | •    | · · |   | • |   | • | .•  |   | 344         |
| 1322—1331. Schieberichte | r.         | •    |     | • |   |   |   | •   | • | 345         |
| 1332-1334. Berfahren     | •          |      |     | • | • |   |   |     |   | 347         |
| 1335. 1336. Schiebsspruc | <b>5</b> . |      |     |   |   |   | • |     |   | 348         |
| 1387-1339. Bollftredung  |            |      | •   |   |   |   |   |     |   | 349         |
| 1340. 1841. Rechtsmittel | •          | •    | •   | • |   |   | • | • ' |   | <b>34</b> 9 |
| 1342-1344. Gemeinsame    | Bestim     | mung | en  | • | • | • | • |     |   | 850         |
|                          |            |      |     |   |   |   |   |     |   |             |

## Erstes Buch.

## Allgemeine Bestimmungen.

#### I. Sauptftuck.

Zuständigkeit der Gerichte.

#### Artifel 1.

Buftanbigfeit Die bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten sind, soweit nicht gesetslich ber Gerichte überhaupt. Die bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten sind, soweit nicht gesetslich anders bestimmt ist, vor den bürgerlichen Gerichten zu vers handeln und durch dieselben zu entscheiden.

#### Artikel 2.

Bezirksgerichte. Bor die Bezirksgerichte gehören im ersten Rechtszuge alle vor den bürgerlichen Gerichten zu verhandelnden Rechtsstreitigkeiten, welche nicht andern Gerichten zugewiesen sind.

#### Artikel 3.

Stadt. und Land.

Bor die Einzelngerichte gehören, soweit das Gesetz nicht ans gerichte.

bers bestimmt, Klagen, welche in der Hauptsache an Geld oder Geldeswerth nicht über hundertfünfzig Gulben ohne Einrechnung der Zinsen, Kosten und Nutzungen betreffen.

Wird eine Klage von mehreren Klägern erhoben ober gegen mehrere Beklagte gerichtet ober werben gegen benselben Beklagten mehrere Ansprüche in einer Klage versolgt, so entscheibet für die Zuständigkeit der Gesammtwerth aller geltend gemachten Ansprüche.

#### Artikel 4.

Bei der Werthsberechnung des Streitgegenstands sind jährliche Nenten oder Leiftungen, wenn die Zahl der Jahre bestimmt ist, für den ganzen Zeitzraum zusammenzurechnen. Ist die Zahl der Jahre nicht bestimmt, so sind

vier Gulben jährlicher Rente einer Summe von hundert Gulben gleichzusachten, es sei denn, daß ein Ablösungskapital besteht, in welchem Falle dieses der Berechnung zu Erund zu legen ist.

Die Berechnung der Naturalleistungen richtet sich nach dem Jahresdurchsschritte der Preise an dem dem Lieferungsorte zunächst gelegenen Markte, wenn aber solche Preise nicht zu erheben sind, nach dem Jahresdurchschnitte der lausenden Preise am Lieferungsorte. Hat der Kläger alternativ eine bestimmte Geldsorderung erhoben, so ist diese bei Beurtheilung der Zuständigkeit zu Erund zu legen.

#### Artifel 5.

Der Zuständigkeit der Einzelngerichte sind ohne Rücksicht auf den Werth des Streitgegenstands entzogen:

- 1) Rlagen aus Ansprüchen, welche keine bestimmte Schätzung zulaffen;
- 2) bingliche, Besitz-, Grenzscheibungs= und Theilungsklagen, welche ausschließlich ober auch nur zum Theile unbewegliche Sachen ober biesen gleichgeachtete Rechte zum Gegenstande haben;
- 3) Klagen auf verfallene Jahresrenten, auf sonstige periodisch wiederstehrende Bezüge oder auf Theilzahlungen, wenn das Hauptrecht selbst bestritten ist und den Werth von hundertfünfzig Gulden übersteigt;
- 4) Entschäbigungsklagen gegen Richter, Staatsanwälte, Gerichtsschreiber, Rotare, Anwälte ober Gerichtsvollzieher wegen Dienstwidrigkeiten.

Die Bestimmung ber Ziff. 2 findet keine Anwendung auf Klagen über Pfandrechte, bei welchen nur der Betrag der Forderung, für welche sie geltend gemacht werden, maßgebend ist.

#### Artikel 6.

Ohne Mücksicht auf den Werth des Streitgegenstands gehören, vorbehaltlich der Bestimmungen des Art. 7, vor die Einzelngerichte:

- 1) Rechtsstreitigkeiten zwischen Vermiethern und Micthern von Wohnungsund andern Räumen in Betreff des Micthverhältnisses, solange dasselbe noch besteht, und Rechtsstreitigkeiten, welche sich nach Austösung des Miethverhältnisses wegen Forderungen für das letzte Jahr, wegen Räumung der Micthgegenstände oder wegen Geltendmachung der dem Vermiether im Betreffe der Mobilien des Miethers zustehenden Rechte ergeben;
- 2) Rechtsstreitigkeiten zwischen Handwerksmeistern und Gesellen oder Lehrjungen, zwischen Dienstherrn und Dienstboten oder Taglöhnern, zwischen Fabrik-, Gewerbs- oder sonstigen Unternehmern und ihren Lohnarbeitern hinsichtlich des gegenseitigen dienstlichen oder gewerblichen Verhältnisses;

- 3) Rechtsstreitigkeiten zwischen Reisenden und Wirthen, Fuhrleuten, Schiffern oder Flößern wegen Wirthszechen, Fuhrlohn, Verlust oder Beschädigung der Habe des Reisenden oder wegen Verzögerung des Transports, desgleichen Rechtsstreitigkeiten zwischen Reisenden und Handwerkern wegen Forderungen, welche aus Anlaß der Reise entstanden sind;
- 4) Rechtsstreitigkeiten über Gegenstände des Handels und Wandels auf Wessen und Märkten, soferne sie während der Dauer der Wesse oder des Marktes bei Gericht angebracht werden;
- 5) Klagen wegen Wilbschabens, sowie Klagen wegen anderer Beschäbigungen von Bobenerzeugnissen auf dem Felbe, insbesondere wegen Beschädigung durch Ueberackern, Uebersahren, Biehweiden, Grasen, Mähen, Ernten oder Einherbsten;
- 6) Klagen wegen Beschädigung von Einfriedungen, Wasserleitungen, Absflüssen, Basserleitungen, Pfaden ober Wegen;
- 7) Klagen auf Anerkennung ber Vaterschaft außerehelicher Kinder und Klagen auf Ernährung solcher Kinder, sowie Klagen auf Entschädigung einer außerehelich Geschwächten;
- 8) Klagen wegen Ehrenverletzungen, soferne sie bei den Civilgerichten noch zuläßig und nicht auf Ersatz eines in Folge der Ehrenkränkung erlitztenen Vermögensnachtheils oder auf Bezahlung eines Schmerzensgelbes gerichtet sind;

#### Artifel 7.

Sanbelsgerichte. Klagen in Handelssachen und Klagen aus Wechseln ober kaufmännischen Anweisungen gehören vor die Handelsgerichte.

Hievon sind ausgenommen:

- 1) Klagen aus ben in Art. 63 Ziff. 1, 4, 6, 8, 9 und 10 bes Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuche erwähnten Handelssachen, sowie bie wegen solcher Sachen bei Gericht zu stellenden Anträge, wenn ber Anspruch in der Hauptsache an Geld oder Geldeswerth nicht über hundertfünfzig Gulden ohne Einrechnung der Zinsen, Kosten und Nutzungen betrifft;
- 2) Klagen gegen Nichtkaufleute aus Hanbelsgeschäften (Art. 271—276 bes Hanbelsgesehbuchs), wenn das Geschäft, aus welchem geklagt wird, auf Seiten des Beklagten kein Handelsgeschäft war.

#### Artifel 8.

Etezerichte. In den Landestheilen diesseits des Rheins sind für Ehesachen der Katholiken die katholischen, für Ehesachen der Protestanten die protestantischen und für Ehesachen der Dissidenten die nach Art. 17 des Gesetzes vom 2. Mai 1868, die Schließung und Trennung von Ehen der keiner anerkannten Relis

gionsgenossenische angehörigen Personen betr., burch k. Berordnung bezeich= neten Shegerichte ausschließend zuständig. Bei gemischten Shen ist das erwähnte Geset vom 2. Mai 1868 Art. 18, sowie die Berordnung vom 28. Juli 1818 maßgebend.

#### Artifel 9.

Semeinsame Be. Die Zuständigkeit des mit einem Rechtsstreite besaßten Gestimmungen. richts wird vorbehaltlich der Bestimmungen der Art. 10 und 31 auf Streitpunkte, welche nach Art. 2—8 zur Zuständigkeit eines andern Gerichts gehören, dadurch nicht erstreckt, daß ein solcher Streitpunkt im Laufe des bei dem Gerichte anhängigen Rechtsstreits in Folge gesetzlich zuläßigen Borbringens einer Partei Gegenstand der unmittelbaren oder mittelbaren Entsscheidung wird.

#### Artifel 10.

Ist im Falle bes Art. 9 ber Rechtsstreit bei einem Bezirksgerichte anshängig und handelt es sich um einen Streitpunkt, der nach Art. 3—6 ober Art. 7 Abs. 2 zur Zuständigkeit der Einzelngerichte gehören würde, so hat das Bezirksgericht auch über diesen Streitpunkt zu entscheiden.

Ist der Rechtsstreit bei einem Handelsgerichte anhängig und bildet eine Handelssache, die nur in Folge der Bestimmung des Art. 7 Abs. 2 nicht zur Zuständigkeit der Handelsgerichte gehört, den nach Art. 9 zu entscheidenden Streitpunkt, so hat das Handelsgericht auch über letztern zu entscheiden.

#### Artikel 11.

Wird bei einem Einzelngerichte in der in Art. 9 bezeichneten Weise ein zur Zuständigkeit des Bezirksgerichts gehöriger Streitpunkt Gegenstand der Entscheidung, so wird das Bezirksgericht auch für die Entscheidung des anshängigen Rechtsstreits zuständig, wenn diese Entscheidung von der vorgängigen Erledigung des fraglichen Streitpunkts abhängt.

Unter berselben Voraussetzung wird, wenn bei einem Bezirks- ober Einzelngerichte in der in Art. 9 bezeichneten Weise ein zur Zuständigkeit der Handbelsgerichte gehöriger Streitpunkt Gegenstand der Entscheidung wird, das Handbelsgericht auch für den anhängigen Rechtsstreit in dem Falle zuständig, daß dieser eine dem Handelsgerichte nur durch Art. 7 Abs. 2 entzogene Handelsssache bildet.

Die nach Abs. 1 ober 2 begründete Zuständigkeit der Bezirks oder Hansbelsgerichte wird dadurch nicht aufgehoben, daß die eine oder andere Partei ihre Ansprüche ermäßigt oder nicht verfolgt oder daß das Gericht die Trennung des Versahrens anordnet.

#### Artifel 12.

Augemeiner Der allgemeine Gerichtsstand wird burch ben Wohnsitz bes Gerichtsstand. Beklagten und, wenn der Beklagte seinen Wohnsitz an mehreren Orten hat, an jedem dieser Orte begründet.

Für Personen, welche keinen Wohnsitz im Inlande haben, vertritt ber Aufenthalt bessen Stelle.

#### Artitel 13.

Bayerische Staatsangehörige, welche in einem andern Staate das Recht der Exterritorialität genießen oder mit ständiger dienstlicher Stellung verwendet sind, haben ihren allgemeinen Gerichtsstand vor den Gerichten der Hauptstadt.

Ist die Hauptstadt in mehrere Gerichtsbezirke getheilt, so wird das Nähere durch Berordnung bestimmt.

#### Artifel 14.

Ehefrauen haben ben Gerichtsstand ihrer Ehemanner. Dieser Gerichtsstand bleibt ihnen auch nach ber Auslösung ber She, sowie nach der Trennung von Tisch und Bett bis zur Eingehung einer anbern She ober Verlegung bes Wohnsitzes in einen anbern Gerichtsbezirk.

Eheliche und diesen gleichgeachtete Kinder folgen dem Gerichtsstande des Baters, uneheliche dem der Mutter. Sie behalten diesen allgemeinen Gerichtsstand, solange sie nicht einen andern erworben haben.

#### Artikel 15.

Der allgemeine Gerichtsstand des k. Fiskus richtet sich nach dem Sitze ber Behörde, welcher im Verwaltungswege die Bescheidung des betreffenden Anspruchs in erster Instanz zusteht.

Die Civilliste des Königs hat ihren allgemeinen Gerichtsstand vor den Gerichten der Hauptstadt.

Die Bestimmung bes Art. 13 Abs. 2 findet auch hier Anwendung.

#### Artifel 16.

Der allgemeine Gerichtsstand ber Gemeinden, Stiftungen und Körpersschaften wird, soweit er nicht vom Gesetze besonders geregelt ist, durch den Sitz ihrer Verwaltung und in Ermangelung eines solchen durch den regelsmäßigen Versammlungsort ihrer Vertreter bestimmt.

Gleiches ist bei den Genossenschaften und bei den in ihren Privatrechtsverhältnissen nicht nach dem Handelsgesetzbuche zu beurtheilenden Gesellschaften und Vereinen der Fall.

Klagen von Mitgliedern einer Körperschaft oder einer der in Abs. 2 bezeichsneten Bereinigungen unter sich, welche die Verhältnisse der Körperschaft oder Bereinigung betreffen, können, soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, bei den nämlichen Gerichten angestellt werden.

#### Artifel 17.

Für ben Gerichtsstand ber Handelsgesellschaften und ihrer Witglieber, sowie ber Gesellschafts-Liquidatoren sind die Bestimmungen ber Art. 111, 144, 164, 213 und 247 bes Handelsgesethuchs maßgebend.

Klagen der Handelsgesellschafter und der Liquidatoren gegen einander in Gesellschaftsangelegenheiten können, solange die Liquidation nicht beendigt ist, bei den Gerichten des Orts angebracht werden, wo die Gesellschaft ihren Sit hat.

#### Artifel 18.

Personen, welche zum Behuse ihrer theoretischen ober praktischen Ausbildung in Wissenschaften, Künsten ober Gewerben ober als Pächter ober als Gehilsen, Schreiber, Gesellen, Fabrikarbeiter, Dienstboten ober in ähnlichen Verhältnissen außerhalb bes Gerichtsbezirks ihres Wohnorts sich aushalten, beßgleichen Soldaten, Unterofficiere und andere Militärpersonen dieses Rangs, welche im Inlande in Garnison ober an den ihnen angewiesenen ständigen Stationsorten sich befinden, können während ihres Ausenthalts bei den Gerichten des Ausenthaltsorts wegen persönlicher Verbindlichkeiten belangt werden.

#### Artitel 19.

Personen, welche im Inlande weder einen Wohnsitz noch einen bekannten Aufenthalt haben, können vor den Gerichten eines jeden Orts in Bayern belangt werden, Ausländer von Ausländern jedoch vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Bestimmung nur wegen solcher Verbindlichkeiten, die in Bayern entstanden sind.

Soweit Staatsverträge besondere Bestimmungen enthalten, finden biese Anwendung.

#### Artifel 20.

Wird die Klage in gesetzlich zuläßiger Weise gegen mehrere Personen gerichtet, so kann der Kläger sie bei den Gerichten eines jeden Orts erheben, an welchem der Gerichtsstand für einen der Beklagten nach Art. 12—17 begründet ist.

#### Artifel 21.

Befonbere Dingliche, Besitz-, Grenzscheibungs- und Theilungsklagen, Gerichtsstände. welche ausschließlich ober auch nur zum Theile unbewegliche Sachen ober diesen gleichgeachtete Rechte zum Gegenstande haben, desgleichen alle gegen den Besitzer einer unbeweglichen Sache als solchen gerichteten Klagen sind bei den Gerichten des Orts anzubringen, wo die Sache liegt.

Bei ben eine Grundbienstbarkeit ober Reallast betreffenden Klagen beftimmt sich der Gerichtsstand nach der Lage des dienenden oder belasteten Grundstücks.

Treffen mehrere Gerichtsstände bieser Art zusammen, so hat ber Kläger unter benselben bie Wahl.

#### Artifel 22.

In Berlaffenschaftsfachen können:

- 1) Rlagen, welche bas Erbrecht, ben Besitz ber Erbschaft, bie Geltenbmachung von Ansprüchen aus Vermächtnissen ober sonstigen Verfügungen auf ben Todesfall ober bie Theilung ber Erbschaft betreffen,
- 2) Klagen der Erbschaftsgläubiger vor den Gerichten, bei welchen der Erblasser zur Zeit seines Ablebens nach Art. 12—14 seinen allgemeinen Gerichtsstand gehabt hat, erhoben werden, die unter Ziff. 2 bezeichneten jedoch nur, solange der Nachlaß als solcher ganz oder theilweise noch im Gerichtsbezirke vorhanden oder, wenn der Erben meherer sind, noch nicht getheilt ist.

#### Artifel 23.

Ist die Erfüllung eines Vertrags nur an einem bestimmten Orte möglich oder der Ort derselben in dem Vertrage ausdrücklich bezeichnet, so können bei den Gerichten dieses Orts sowohl die Klagen auf Erfüllung oder Aufhebung des Vertrags, als die auf Entschädigung wegen Nichterfüllung oder nicht gehöriger Erfüllung erhoben werden.

#### Artifel 24.

Kaussente, welche ihre Hauptnieberlassung außerhalb ihres Wohnsitzes haben, können wegen aller Ansprüche aus Handelssachen, besgleichen aus Wechseln ober kausmännischen Anweisungen auch bei den Gerichten des Orts belangt werden, wo sich diese Riederlassung befindet.

#### Artifel 25.

Kausleute, Handels- und sonstige Gesellschaften, sowie Genossenschaften, welche an einem andern Orte als dem ihrer Hauptniederlassung beziehungs- weise ihres Sizes Zweigniederlassungen oder Agenturen haben, von denen aus Geschäfte geschlossen oder vermittelt werden, können wegen aller Ansprüche an die Zweigniederlassung oder aus den von ihren Agenturen abgeschlossenen oder vermittelten Geschäften auch bei den Gerichten des Orts belangt werden, wo sich die Zweigniederlassung beziehungsweise die Agentur befindet.

#### Artifel 26.

Personen, welche außerhalb ihres Wohnsiges ein mit Wohn= und Wirthschaftsgebäuden versehenes Gut als Eigenthümer, Nutnießer oder Pächter bewirthschaften oder bewirthschaften lassen, können wegen aller auf die Bewirthschaftung des Guts sich beziehenden Rechtsverhältnisse auch bei den Gerichten belangt werden, in deren Bezirk das Gut gelegen ist.

#### Artifel 27.

Klagen aus einer geführten Verwaltung können bei ben Gerichten bes Orts angestellt werden, wo die Verwaltung geführt wurde.

Diese Gerichte sind ausschließend zuständig, wenn die Obrigkeit des Orts die Verwaltung angeordnet hat.

#### Artifel 28.

Ansprüche ber Abvokaten, Prozestevollmächtigten und Beiskände wegen ihrer Gebühren und Auslagen, bestgleichen Ansprüche gegen solche Personen wegen zu viel erhaltenen Vorschusses mussen bei dem Gerichte geltend gemacht werden, wo die betreffende Streitsache anhängig war oder ist.

#### Artifel 29.

Klagen aus unerlaubten Handlungen können bei ben Gerichten bes Orts angebracht werben, wo die Handlung begangen worden ift.

Hat die Verübung der unerlaubten Handlung auf mehrere Orte sich erstreckt oder ist die Handlung an einem Orte begonnen, an einem andern fortzgesett oder vollendet worden, so steht dem Kläger zwischen den Gerichten dieser Orte die Wahl zu.

#### Artifel 30.

Klagen gegen den k. Fiskus wegen Verletzung der den Staatsdienern und ihren Hinterlassenen nach der IX. Verfassungsbeilage zustehenden Rechte können bei den Gerichten des Orts, wo der betressende Staatsdiener dei Erslassung der Verfügung angestellt war oder, falls er sich damals nicht mehr in Dienstesactivität befunden hat, seinen Wohnsitz hatte, von Hinterlassenen eines Staatsdieners aber dei den Gerichten des letzten Wohnsitzes des Staatsdieners erhoben werden.

#### Artikel 31.

Gegenansprüche, die mit dem Alaganspruche in rechtlichem Zusammenshange stehen oder zugleich den Gegenstand einer Einrede bilden, können bei dem Gerichte, bei welchem die Klage im ersten Rechtszuge anhängig ist, durch Widerklage verfolgt werden.

Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf Ansprüche, welche selbst durch Bereinbarung nicht an das angerufene Gericht gebracht werden können.

Ansprüche aus Handelssachen, welche nicht unter Art. 7 Abs. 2 fallen, können im Wege der Widerklage vor den Bezirks- und Einzelngerichten nur durch Vereinbarung geltend gemacht werden, ausgenommen, wenn bei einem Bezirks- oder Einzelngerichte in statthafter Weise aus einer Handelssache Klage gestellt worden ist, in welchem Falle daselbst auch wegen anderer Handelssachen, ohne daß eine Vereindarung ersorderlich ist, Widerklage erhoben werben kann.

Ueberschreitet ber burch gesetzlich zuläßige Wiberklage bei einem Einzelnserichte erhobene Anspruch die Grenzen ber einzelngerichtlichen Zuständigkeit, so hat, wenn beibe Klagen Handelssachen betreffen, das bezüglich des durch die Widerklage geltend gemachten Anspruchs an sich zuständige Handelsgericht, in allen andern Fällen das bezüglich dieses Anspruchs an sich zuständige Bezirksgericht über beide zu entscheiden. Die Bestimmung des Art. 11 Abs. 3 sindet auch hier Anwendung.

Wiberklage gegen Wiberklage findet nicht statt.

Die Entscheibung barüber, ob ber mittels Widerklage verfolgte Gegensanspruch mit der Hauptklage in rechtlichem Zusammenhange stehe, kann durch Rechtsmittel nicht angesochten werden.

#### Artifel 32.

Ift gegen einen Inländer, der im Inlande keinen Wohnsitz hat, oder gegen einen Ausländer Arrest verfügt worden, so kann die Klage in der Hauptsache bei den Gerichten des Orts der Arrestverfügung erhoben werden.

#### Artifel 33.

Rechtsstreitigkeiten berselben Parteien, welche in solcher Verbindung stehen daß die Verhandlung und Entscheidung durch verschiedene Gerichte nicht ohne Nachtheil erfolgen kann, sind, wenn eine Partei es beantragt, bei einem und demselben Gerichte zu verhandeln und zu entscheiden.

Die vorstehende Bestimmung findet keine Anwendung, wenn die eine Sache vor ein Bezirks- oder Einzelngericht, die andere dagegen vor ein Hansdels- oder Ehegericht gehört, es sei denn, daß die bezirks- oder einzelngerichts liche Zuständigkeit in den Bestimmungen des Art. 7 Abs. 2 begründet ist, in welchem Falle beide Sachen beim Handelsgerichte zu verhandeln und zu entsscheiden sind.

Das Gericht ber Hauptsache ist auch für die Nebensachen zuständig. Als solche sind insbesondere Streitigkeiten über die in einem Prozesse veranlaßten Kosten und über den Ersatz des durch den Prozes weiter verursachten Schadens anzusehen.

#### Artifel 34.

sestletung der Ist die Zuständigkeit mehrerer nicht im Unterordnungsversunkähreigkeit. hältnisse stehender Gerichte in derselben Sache streitig oder sind Rechtsstreitigkeiten der in Art. 33 Abs. 1 bezeichneten Art vor verschiedenen nicht im Unterordnungsverhältnisse stehenden Gerichten anhängig geworden, so ist jede Partei befugt, die Festsetzung der Zuständigkeit dei dem nächsten den verschiedenen Gerichten gemeinsamen Obergerichte und beim Mangel eines solchen dei dem obersten Gerichtshose mittels einsacher Vorstellung nachzususchen.

#### Artifel 35.

Die Borstellung ist dem Gegentheile zuzustellen und sammt der Zusstellungsurkunde und den zur Begründung des Gesuchs erforderlichen Belegen auf der Gerichtsschreiberei des Obergerichts einzureichen.

Die Gegenpartei kann innerhalb fünfzehn Tagen nach ber Zustellung ihre Bemerkungen mit ben erforberlichen Belegen baselbst einreichen.

Nach Ablauf dieser Frist entscheidet das Obergericht nach Vernehmung bes Staatsanwalts, wenn ein solcher an dem Gerichte aufgestellt ift.

Das die Zuständigkeit festsetzende Erkenntnis wird durch den Staatsanwalt — falls ein solcher am Gerichte nicht aufgestellt ist, durch den Gerichtsvorstand — den betreffenden Untergerichten mitgetheilt. Den Betheiligten ist durch den Gerichtsschreiber des als zuständig erkannten Gerichts Kenntniß zu geben.

Gegen das Erkenntniß, welches die Zuständigkeit festsetzt, finden keine Rechtsmittel statt.

#### Artifel 36.

Das Obergericht kann auf Antrag bes Gesuchstellers sofort nach Einsreichung ber Vorstellung vorbehaltlich der etwa gebotenen Vorsichtsverfügungen die Einstellung des Versahrens bei den mit der Sache befaßten Gerichten anordnen.

#### Artifel 37.

Wird das Gesuch auf Festschung der Zuständigkeit verworfen, so hat das Obergericht zugleich über die dadurch veranlaßten Kosten zu entscheiden. Im entgegengeseten Falle bleibt die Entscheidung über sämmtliche bisher erwachssene Kosten dem Endurtheile vorbehalten.

Alle auf die Festsetzung der Zuständigkeit bezüglichen Eingaben, Bershandlungen, Entscheidungen und Aussertigungen sind tars und stempelfrei.

#### Artikel 38.

Bereinbarter Im ersten Rechtszuge können die Parteien eine Streitsache Gerichtsstand, durch ausdrückliche ober stillschweigende Bereinbarung auch an ein nicht zuständiges Gericht bringen.

Diese Bereinbarung ist unstatthaft:

- 1) bei Streitigkeiten über Giltigkeit ober Trennung von Ehen;
- 2) bei Klagen auf Aufhebung ber ehelichen Gütergemeinschaft ober Aenberung ber ehelichen Güterverhältnisse, wenn das betressende Civilrecht ben Sheleuten nicht gestattet, diese Aushebung oder Aenderung burch Bertrag vorzunehmen;
- 3) bei Streitigkeiten über ben Personenstand mit Ausnahme ber Klagen auf Anerkennung ber Baterschaft außerehelicher Kinder;

- 4) bei Streitigkeiten über bie Bestellung ober Enthebung von Vormundern, gerichtlichen Beiständen und Pflegern;
- 5) bei Entschädigungsklagen gegen Richter, Staatsanwälte, Gerichtsschreis ber, Notare, Anwälte ober Gerichtsvollzieher wegen Dienstwibrigkeiten;
- 6) bei ben in Art. 21, Art. 27 Abs. 2, Art. 28, 590 und 604 bezeich= neten Klagen;
- 7) bei Anständen und Streitigkeiten im Vollstreckungs= und Gantverfahren;
- 8) wenn burch die Vereinbarung die Zuständigkeit eines Appellationsoder Handels-Appellationsgerichts oder des obersten Gerichtshofs begründet werden soll;
- 9) wenn burch die Vereinbarung die Zuständigkeit eines Handels- oder Schegerichts auf Streitsachen, welche nicht zur Zuständigkeit dieser Gerichte gehören, ausgedehnt werden will unbeschadet jedoch der Vereinbarung auf ein Handelsgericht in den in Art. 7 Abs. 2 bezeichneten Handelssachen;
- 10) wenn für Klagen aus Wechseln ober kaufmännischen Anweisungen ein Bezirks- ober Einzelngericht zuständig werden soll.

#### Artifel 39.

Stillschweigende Vereinbarung wird angenommen, wenn der Beklagte sich vor dem nicht zuständigen Gerichte auf den Streit eingelassen hat, ohne die Einrede der Unzuständigkeit vorzuschützen.

Zur Erweiterung ber Zuständigkeit eines Einzelngerichts wird jedoch ersfordert, daß die Parteien sich hierüber ausdrücklich zu Protokoll erklären, nachsbem der Richter sie über seine Unzuständigkeit belehrt hat.

In Versäumungsfällen gilt die Vereinbarung als abgelehnt.

#### Artifel 40.

Behinderung und Behinderung des Richters findet ftatt:

Richter, Staats.

anmalte unb Be-

- 1) in Sachen, in welchen er Partei ober regrefpflichtig ift;
- 2) in Sachen seiner wirklichen ober gewesenen Chegattin;
- richtsschreiber. 3) in Sachen von Personen, welche mit ihm in geraber Linie ober in der Seitenlinie bis einschlüssig zum dritten Grabe nach bürgerlicher Berechnung verwandt ober verschwägert sind;
  - 4) in Sachen seiner Pflegbefohlenen;
  - 5) in Sachen, in welchen er als Anwalt, Bevollmächtigter oder Beistand bestellt oder als gesetzlicher Vertreter einer der Parteien aufzutreten berechtigt ist oder war;
  - 6) in Sachen, in welchen es sich um die Ansechtung ober Auslegung eines von ihm aufgenommenen oder bestätigten Atts der nichtstreitigen Rechtspflege oder in einem höheren Rechtszuge um Ansechtung einer

Entscheibung handelt, bei beren Erlassung er als Richter mitgewirkt ober als Staatsanwalt Antrag gestellt hat.

#### Artifel 41.

Der Richter ist im Falle ber Behinderung verpflichtet, sich jeder Thätigkeit in dem Rechtsstreite zu enthalten und sosort dem Gerichtsvorstande Kenntniß zu geben.

Ist ber Gerichtsvorstand selbst behindert, so hat er dies seinem Stellsvertreter und in Ermangelung eines solchen bemjenigen Gerichte mitzutheilen, welches über eine ihn betreffende Ablehnung zu entscheiden haben wurde.

Die von einem behinderten Richter nach Eintritt des Behinderungsgrundes vorgenommenen Prozesthandlungen sind nichtig.

#### Artikel 42.

Ein Richter kann wegen Behinderung ober wegen Besorgniß ber Befangenheit abgelehnt werden.

Im letztern Falle findet die Ablehnung aus allen Gründen statt, welche geeignet sind, Wistrauen gegen die Unparteilichkeit des Richters zu rechtsfertigen.

#### Artifel 43.

Die Wehnungsgründe können von jeder Partei geltend gemacht werden ohne Rücksicht darauf, ob nach Beschaffenheit dieser Gründe die ablehnende Partei selbst oder die Gegenpartei als gefährdet erscheint.

Mehrere gleichzeitig vorhandene Ablehnungsgründe gegen denselben Richter ober gegen verschiedene Mitglieder des nämlichen Gerichts sind zusammen vorzubringen.

#### Artifel 44.

Das Recht, einen Richter wegen Besorgniß der Besangenheit abzulehnen, kann nur solange ausgeübt werden, als die Partei sich nicht vor dem abzuslehnenden Richter in Verhandlungen eingelassen oder ein Gesuch an denselben gestellt hat.

Im weitern Laufe des Verfahrens ist eine solche Ablehnung nur dann gestattet, wenn die Thatsachen, welche sie begründen, erst später eingetreten oder zur Kenntniß der Partei gelangt sind, was von dieser in Ermangelung anderweitiger genügender Bescheinigung eidlich zu erhärten ist.

#### Artikel 45.

Die Ablehnung eines Richters ift bei bem Gerichte, bei welchem ber Abgelehnte angestellt ist, mittels einsacher Vorstellung anzubringen, welche auch vor dem Gerichtsschreiber zu Protokoll gegeben werden kann.

Die Vorstellung muß die Thatsachen enthalten, welche die Ablehnung begründen. Zugleich sind die zu beren Bescheinigung dienenden Belege zu

übergeben und die etwaigen weitern Bescheinigungsmittel, beren Erhebung die Partei beantragt, anzuführen. Die Bescheinigung durch Eid ist unzulässig.

Wird die Ablehnung in einer bereits anhängigen Sache angebracht, so hat der Gesuchsteller der Gegenpartei von dem Gesuche Kenntniß zu geben.

#### Artifel 46.

Wird ein Mitglied eines Collegialgerichts abgelehnt, so ist die Exklärung des Abgelehnten durch den Gerichtsvorstand einzuholen, welcher, soserne er die Sache nicht selbst durch geeignete Anordnung zu erledigen vermag, die Entscheidung des Gerichts zu veranlassen und, wenn dieses beschlußunsähig ist, die Sache dem vorgesehten Gerichte zur Entscheidung vorzulegen hat.

#### Artifel 47.

Die Vorstellung, mittels beren ein Mitglied eines Einzelngerichts absgelehnt wird, ist von diesem Gerichte mit der Erklärung des Abgelehnten an das vorgesetzte Bezirksgericht zur Entscheidung einzusenden.

Dieser Einsendung bedarf es nicht, wenn der abgelehnte Richter das Gesuch für begründet erachtet und ein Stellvertreter desselben vorhanden ist.

#### Artifel 48.

Die in Art. 46 und 47 erwähnte Entscheidung erfolgt nach Vernehmung bes Staatsanwalts, wenn ein solcher an dem Gerichte angestellt ist.

Bezüglich ber Eröffnung an das Untergericht und an die Betheiligten findet die Bestimmung des Art. 35 Abs. 4 Anwendung.

#### Artifel 49.

Gegen die Entscheidung, welche der Wblehnung stattgibt, ist kein Rechts= mittel zuläßig.

Gegen die Verwerfung des Gesuchs kann innerhalb acht Tagen nach Eröffnung des Erkenntnisses Beschwerde erhoben werden.

Auch hier gilt die Bestimmung des Art. 45 Abs. 3.

#### Artifel 50.

Das Verfahren ist, wenn bem Gesuche stattgegeben wird, tar- und stempelfrei. Im Falle ber Zurückweisung bes Gesuchs hat ber Gesuchsteller bie Kosten zu tragen.

Liegt dem Gesuche bose Wsicht ober Leichtfertigkeit zu Grunde, so ist der Gesuchsteller, nach Umständen bessen Gewalthaber, in eine Gelbstrase bis zu fünfzig Gulden zu verfällen.

#### Artifel 51.

Bon der Zeit an, wo der Richter von der Ablehnung amtliche Kenntniß erhält, hat er sich der weitern Thätigkeit in dem Rechtsstreite zu enthalten.

Handelt er dieser Vorschrift entgegen, so ist, wenn dem Gesuche statts gegeben wird, das Versahren nichtig.

Ist der abgelehnte Richter als Commissär mit der Vornahme eines Gesschäfts beauftragt, welches als bringlich erscheint, so ist von dem Gerichts-vorstande ein anderer Commissär zur Aushilse zu ernennen.

#### Artifel 52.

Die Art. 40—51 sind auch auf Gerichtsschreiber anzuwenden, jedoch tritt die in Art. 41 Abs. 3 und Art. 51 Abs. 2 angedrohte Nichtigkeit der Prozeßshandlung nicht ein, wenn der Gerichtsschreiber als Protokollführer unter Leistung eines Richters gehandelt hat.

Der Gerichtsschreiber kann auch abgelehnt werben, wenn er mit dem die Berhandlung leitenden Richter in gerader Linie oder bis einschlüssig zum dritten Grade in der Seitenlinie nach bürgerlicher Berechnung verwandt oder verschwägert ift.

Wird ein Gerichtsschreiber eines Einzelngerichts abgelehnt, so erfolgt bie etwa erforberliche Entscheidung durch den Vorstand dieses Gerichts oder dessen Stellvertreter, im Falle der Behinderung derselben durch das vorgesetzte Bezirksgericht.

Die Beschwerbeführung gegen Entscheidungen des Vorstands eines Einzelngerichts ober seines Stellvertreters geht an das vorgesetzte Bezirksgericht.

#### Artikel 53.

Wilehnung staatsanwaltschaftlicher Beamten ist unstatthaft; doch können die Parteien in den hiezu geeigneten Fällen die Abordnung eines andern Mitglieds der Staatsanwaltschaft bei dieser selbst oder bei der unmittelbar vorgesesten Behörbe nachsuchen.

#### Artifel 54.

Die Verweisung einer Sache von dem an sich zuständigen ber Gerichtebarteit.

Gerichte an ein anderes von gleicher Ordnung ist durch das vorgesetzte Gericht auf Antrag einer Partei oder des Staatsamvalts oder auch von Amtswegen zu verfügen, wenn bei dem an sich zuständigen Gerichte die zur Ausübung des Richteramts erforderlichen Personen nicht vorhanden oder an dieser Ausübung gehindert sind oder die Verhandelung der Sache durch andere Umstände unmöglich gemacht ist.

Die Anordnung erfolgt nach Vernehmung des Staatsanwalts, wenn ein solcher bei dem Gerichte aufgestellt ist. Ein Rechtsmittel sindet hiegegen nicht statt.

Bezüglich ber Eröffnung an die Untergerichte und an die Betheiligten gilt die Bestimmung des Art. 35 Abs. 4.

Dringliche Verfügungen können unmittelbar von dem vorgesetzten Gerichte getroffen werden. Im Uebrigen richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen des XXV. Hauptstücks.

#### Artifel 55.

Dienstliche Er. Uebertragung von richteramtlichen Handlungen durch Ersuchen füchen und gleichgestellte ober durch Auftrag an untergeordnete Gerichte findet nur in den durch das Geseth bezeichneten Källen statt.

Auch ben von einem ausländischen Gerichte im Laufe eines bei demselben anhängigen Streits gestellten Ersuchen ist vorbehaltlich besonderer Staatsversträge und der allenfalls durch Berordnung bestimmten Retorsionsmaßregeln zu entsprechen, wenn die Versassung und die Gesetze des Königreichs nicht entgegenstehen, dem ersuchenden Gerichte in der Sache kein Eingriff in die Zuständigkeit der baherischen Gerichte zur Last fällt und die Kosten gebeckt sind.

Was das gegenwärtige Gesethuch von dem beauftragten Richter sagt, ift auch von dem ersuchten zu verstehen.

## Artifel 56.

**Beschwerben** wegen Berzögerung der streitigen oder freiwil-Bergögerung der Ligen Rechtspslege können bei dem Vorstande des unmittelbar vorgesetzten Gerichts und, wenn sie gegen ein Mitglied eines Collegialgerichts gerichtet sind, auch bei dem Vorstande dieses Gerichts ansaebracht werden.

Der angerufene Gerichtsvorstand hat die Beschwerde, wenn er sie nicht augenscheinlich ungegründet findet, dem betreffenden Gerichte oder Richter gegen Empfangsbestätigung unter Beisügung der Aufforderung mitzutheilen, binnen bestimmter Frist die Beschwerde zu heben und darüber, daß dies gesschehen, Anzeige zu erstatten oder die bestehenden Hindernisse bekannt zu geben.

Mit der Aufforderung kann nach Umständen die Androhung einer Unsgehorsamsstrase bis zu fünfundzwanzig Gulden verdunden werden, deren Bershängung, wenn der Aufforderung nicht Folge geleistet wird, sofort von dem angerusenen Gerichtsvorstande auszusprechen ist.

Gegen diese Strafverfügung findet binnen fünfzehn Tagen von der Mittheilung das Rechtsmittel der Beschwerde statt. Weitere Rechtsmittel sind nicht zuläßig.

## Artifel 57.

Verzögerungsbeschwerben gegen Appellations-Gerichte, Handelsappellations-Gerichte ober ben obersten Gerichtshof, sowie gegen die Präsibenten dieser Gerichte sind bei dem Staatsministerium der Justiz einzubringen, von welchem in diesem Falle die in Art. 56 Abs. 2 und 3 bezeichneten Verfügungen auszugehen haben, ohne daß dagegen ein Nechtsmittel Platz greift.

## II. Hanptftuck.

# Parteien.

## Artifel 58.

Befugnis vor Ge. Die personliche Fähigkeit der Parteien, vor Gericht zu hanricht zu handeln deln, die Vertretung dersenigen Personen, welchen diese Fähigkeit mangelt, und die Nothwendigkeit besonderer Ermächtigung einer Partei oder ihres gesetzlichen Vertreters zur Prozepführung ist nach den Bestimmungen der einschlägigen Gesetze zu beurtheilen.

## Artifel 59.

Bei Gefahr auf Verzug können auch Personen, die unter väterlicher Gewalt, Vormundschaft oder Pflegschaft stehen oder über die betreffenden Vermögensrechte nicht frei zu verfügen haben oder als Vertreter eines Andern mit der etwa ersorderlichen besondern Ermächtigung nicht versehen sind, zum selbständigen Handeln vor Gericht gelassen werden.

## Artifel 60.

Soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, sind die gesetzlichen Vertreter der Parteien den selbständigen Parteien gleichgestellt und wie diese zu allen Prozeshandlungen besugt.

## Artikel 61.

Wer als gesetzlicher Vertreter einer Partei auftritt, hat sich über seine Besugniß hiezu, wenn sie nicht gerichtskundig ist, sowie über den Besitz der etwa erforderlichen besondern Ermächtigung zur Prozeksührung auszuweisen.

Ebenso haben andere Personen, welche eine besondere Bewilligung zur Prozefführung bedürfen, die Ertheilung dieser Bewilligung darzuthun.

#### Artifel 62.

Der Mangel ber in Art. 58 bezeichneten Erforbernisse der Prozeßführung ist in jeder Lage der Sache sowohl von Amtswegen als auf Anregung einer Partei zu beachten und hat, wenn er nicht im Laufe des Versahrens innershalb einer vom Gerichte zu bestimmenden Frist gehoben wird, Nichtigkeit des Verhandelten zur Folge.

Ist in der Sache das Endurtheil im letzten ordentlichen Rechtszuge ersfolgt, so kann die Nichtigkeit nur mehr von den Parteien, und zwar von dersjenigen Partei, auf deren Seite der Mangel bestanden, nur so lange, als das Versahren nicht von ihr nach Hebung des Mangels ausdrücklich oder stillsschweigend anerkannt worden ist, von der Gegenpartei aber nur dann geltend gemacht werden, wenn sie bei der Verhandlung zum angesochtenen Urtheile den Mangel angeregt hat.

## Artifel 63.

Berfonen, die in Ansehung des Streitgegenstands in Rechtssenossenschaft. gemeinschaft stehen oder aus demselben thatsächlichen und rechtslichen Grunde berechtigt oder verpslichtet sind, können als Streitgenossen gemeinschaftlich klagen oder belangt werden.

Gemeinschaftliche Nechtsverfolgung und Vertheibigung findet auch statt, wenn gleichartige Ansprüche ober Verpstichtungen auf einem im Wesentlichen gleichartigen thatsächlichen und rechtlichen Grunde beruhen.

#### Artifel 64.

Streitgenossen stehen, soweit das Gesetz nicht anders verfügt, der Gegenspartei dergestalt als Einzelne gegenüber, daß die Angriffs- und Vertheidigungsmittel des einen Streitgenossen den andern ebensowenig nützen, als die Handlungen und Unterlassungen desselben den andern zum Nachtheile gereichen.

Für die Prozefführung haben Streitgenossen, soweit für sie kein geson= bertes Interesse besteht, einen gemeinschaftlichen Vertreter zu bestellen.

Ist dies bei Beginn der Verhandlung noch nicht geschehen, so hat das Gericht auf Verlangen der Gegenpartei die Vertretung zu regeln.

In allen Fällen kann das Gericht die unterliegende Partei von den Wehrkosten entbinden, welche dadurch entstanden sind, daß die obsiegende Partei der Vorschrift des Abs. 2 nicht nachgekommen ist.

#### Artifel 65.

Ist die Führung des Rechtsstreits oder der Vollzug des Urtheils durch gemeinschaftliche Verhandlung mit mehreren Genossen bedingt, so kann der klagende Theil die Mitberechtigten zur Theilnahme an dem Streite beiladen. Der beklagte Theil kann verlangen, daß der Kläger die übrigen Rechts- oder Verbindlichkeitsgenossen beilade, oder er kann deren Beiladung auch selbst bewirken.

Die Beigelabenen treten in das Verhältniß von Parteien und das Urtheil erhält gegen sie, auch wenn sie nicht erschienen sind, die den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Wirksamkeit. Erfolgt die Beiladung erst im Laufe des Prozesses, so können sie ihre Rechte ohne Rücksicht auf die Brozesslage geltend machen.

## Artifel 66.

Intervention. Ein Dritter ift berechtigt, in einem anhängigen Rechtsstreite in jeder Lage besselben zu interveniren:

1) wenn ihm ein selbständiges, eine oder beibe Parteien ganz oder theils weise ausschließendes Recht auf den Streitgegenstand zusteht (Hauptintervention); 2) wenn ein ihm zustehendes Recht durch den Sieg einer der Parteien bedingt ist oder ihm aus dem Unterliegen derselben ein rechtlicher Nachtheil erwachsen würde (Nebenintervention).

## Artifel 67.

Der Hauptintervenient hat seinen Anspruch bei demjenigen Gerichte ans zubringen, bei welchem zur Zeit der Intervention der Hauptstreit anhängig ist.

Die Hauptintervention ist als Klage zu betrachten und, soweit das Gesetz nicht anders verfügt, nach den über Klagen geltenden Grundsätzen zu beurtheilen.

Ist das Urtheil in der Hauptsache von der Entscheidung der Intervenstion abhängig und ist gleichzeitige Verhandlung nicht möglich, so hat die erstere bis zur rechtskräftigen Entscheidung der letztern zu beruhen.

## Artifel 68.

Der Nebenintervenient tritt einer der Parteien zu ihrer Unterstützung bei. Er muß die Sache in dem Stande nehmen, in welchem sie sich zur Zeit der Intervention befindet.

Im Fortgange des Nechtsstreits ist er besugt, für die von ihm verbeisstandete Partei alles Sachdienliche, namentlich die Einlegung von Rechtsmitteln, mit Wirksamkeit vorzunehmen.

### Artifel 69.

Streitverkundung und Schable eine Partei, daß sie im Falle des Unterliegens im Rechtsstreite wegen des Streitgegenstands Gewährleistung oder Schabloshaltung von einem Dritten fordern könne, so kann sie diesem den Streit verkunden. Sie kann damit die Mage auf Gewährleistung oder Schabloshaltung (Gewährschaftsklage) verbinden.

Das nämliche Recht steht unter ben gleichen Boraussehungen auch bem= jenigen zu, welchem ber Streit verkundet wurde.

#### Artitel 70.

Die Streitverkundung und Erhebung der Gewährschaftsklage kann gesschehen, solange dem Aufgeforderten nach der Lage des Rechtsstreits noch möglich ist, seine Angriffs- und Bertheidigungsmittel vollständig zu gebrauchen.

Die Partei, welche die ihr nach bürgerlichem Rechte obliegende Streitverkündung unterlassen oder den Streit nicht rechtzeitig verkündet hat, verliert ihr Recht auf Gewährleistung oder Entschädigung ausgenommen, wenn auf Streitverkündung Verzicht geleistet wurde oder nachgewiesen wird, daß das Recht des Entwährenden unansechtbar war.

Nimmt der rechtzeitig Aufgeforderte an dem Streite nicht Theil, so kann er den Einwand nicht geltend machen, daß der Rechtsstreit von Seiten des Auffordernden sehlerhaft geführt worden ist.

Betheiligt er sich am Streite, so erscheint er als Nebenintervenient.

Seine Betheiligung gilt nicht als Anerkennung, daß ber, welcher ben Streit verkündet hat, einen Rückgriff gegen ihn habe.

#### Artifel 71.

Wer unter Streitverkündung mit der Sewährschaftsklage belangt wird, ist verbunden, darüber bei dem Gerichte, wo die Hauptsache anhängig ist, zu verhandeln, auch wenn er die Verpstichtung zur Sewährschaft oder Schabloshaltung in Abrede stellt. Ergibt sich jedoch aus den Umständen, daß die Hauptklage nur erhoben wurde, um ihn vor einem andern als seinem ordentlichen Gerichte belangen zu können, oder ist das Gericht der Hauptklage nur durch Vereindarung zuständig geworden, so kann er die Verweisung vor sein ordentliches Gericht verlangen.

Erfolgte die Streitverkündung erst im Rechtszuge der Berufung, so kann der Aufgeforderte die Verweisung der Gewährschaftsklage in die Vorinstanz oder auch vor sein ordentliches Gericht beanspruchen.

Gehört die Sewährschaftsklage nach Art. 2—7 vor ein anderes Gericht, so ist sie auf Antrag und, wenn das Gericht der Hauptsache auch nicht durch Bereindarung zuständig werden kann, von Amtswegen an das zuständige Gericht zu verweisen, ausgenommen wenn die Hauptsache bei einem Bezirksoder Handelsgerichte anhängig ist und die Gewährschaftsklage im ersten Falle vor ein Einzelngericht, im zweiten Falle nach Art. 7 Abs. 2 vor ein Bezirksoder Einzelngericht gehören würde.

## Artifel 72.

Ueber die Gewährschaftsklage ist gleichzeitig mit der Hauptklage zu entsscheiden, wenn dies nach der Lage der beiden Rechtsstreite möglich ist.

Die Entscheidung über die Hauptklage darf, abgesehen von den zur Sreitverkundung und Gewährschaftsklage eingeräumten Fristen, durch die Gewährschaftsklage nicht aufgehalten werden und letztere ist in allen Fällen, welche eine Verzögerung mit sich bringen oder besorgen lassen, auf Antrag oder von Amtswegen zur gesonderten Verhandlung zu verweisen.

## Artifel 73.

Beiladung eines Dritten zu einem Rechtsstreite findet nur in den durch das Gesetz vorgesehenen Fällen statt.

### Artitel 74.

Benennung bes Der mit einer binglichen ober biefer gleichzuachtenben Klage rechten Besthers. als Besitzer einer Sache in Anspruch genommene Beklagte kann, wenn er die Sache im Namen eines Andern besitzt, diesen dem Kläger benennen.

Erfolgt die Benennung erst nach Ablauf der zur Beantwortung der Klage gegebenen Frist, so hat der Beklagte die durch diese Verzögerung verzursachten Kosten zu ersetzen.

#### Artifel 75.

Bestreitet der Kläger die Behauptung des Beklagten, so ist auf Antrag des letztern die Beiladung des Benannten zur Abgade seiner Erklärung anzuordnen. Hiebei hat das Gericht die Frist für die Beiladung und für die Abgade der Erklärung des Benannten zu bestimmen. Die Beiladung ist von dem Beklagten unter abschriftlicher Mittheilung der Klage zu bewirken.

Die Benennung wird als nicht geschehen betrachtet, wenn der Beklagte ben Antrag auf Beiladung nicht stellt ober den Benannten in der vorgesetzten Frist nicht beiladet.

## Artifel 76.

Sibt ber Benannte die Behauptung des Beklagten als richtig zu, so kann der Kläger bemungeachtet den Rechtsftreit gegen den Beklagten fortsetzen, hat aber dann zu beweisen, daß dieser im eigenen Namen besitze.

Wiberspricht der Benannte die Behauptung des Beklagten oder gibt er keine Erklärung ab, so kann der Beklagte den Streit allein fortsetzen oder sich durch Ueberlassung des Besitzes an den Kläger von der Klage befreien.

Ein Ungehorsamsverfahren findet gegen den Benannten nicht ftatt.

# Artitel 77.

Erkennt der Kläger die Behauptung des Beklagten gleich Anfangs oder nach erfolgter Erklärung des Benannten als richtig an, so ist der Beklagte von der Klage zu entbinden.

## III. Sauptftuck.

Bevollmächtigte, Beistänbe, Unwälte und Gerichtsvollzieher.

#### Artifel 78.

Bertreter vor Bor den Handels- und Einzelngerichten können die Parteien Gericht. allein oder mit einem Beistand auftreten oder sich durch Besvollmächtigte vertreten lassen (Parteiprozeß).

Bevollmächtigter ober Beiftand kann Jeber sein, ber bie Fähigkeit hat, vor Gericht zu handeln.

## Artifel 79.

Im Verfahren vor den Bezirks-, Appellations- und Handelsappellations-Gerichten, dann bei dem oberften Gerichtshofe mussen die Parteien, soweit nicht das Gesetz eine Ausnahme gestattet, sich durch Anwälte vertreten lassen (Anwaltsprozes).

Diese Bertretung kann bei bem oberften Gerichtshofe burch jeben banerisschen Abvokaten, bei ben übrigen in Abs. 1 genannten Gerichten nur burch

bie am Sitze bes Prozefigerichts wohnenben und zur anwaltschaftlichen Bertretung zugelassenen Abvokaten geschehen.

In eigener Sache können Abvokaten ihre Prozesse selle bes k. Fiskus können durch Fiskale geführt werben. Beibes ist jedoch bei den Bezirks-, Appellations- und Handels-Appellationsgerichten nur dann zuläßig, wenn der Abvokat oder Fiskal am Sitze des betreffenden Gerichts seinen Wohnsitz hat.

Was das Geset über Prozestandlungen der Partei-Anwälte bestimmt, ist in den in Abs. 3 bezeichneten Fällen von den Prozestandlungen der Fistale und der in eigener Sache handelnden Abvokaten zu verstehen.

### Artifel 80.

Die munbliche Rechtsvertheibigung kann vor den Bezirks-, Appellationsund Handels-Appellationsgerichten unter dem Beistande des aufgestellten Anwalts auch von andern bayerischen Abvokaten geführt werden.

Außerbem sind zur mündlichen Rechtsvertheibigung unter Beistand des ausgestellten Anwalts die Parteien und nach Maßgabe der einschlägigen Bersordnungen und allgemeinen Ministerialverfügungen die geprüften Rechtspraktikanten zuzulassen. Das Gericht kann diesen Personen jedoch das Wort entziehen, wenn sie sich nicht fähig zeigen, die Sache in der angemessenen Art vorzutragen, oder in ihren Vorträgen die erforderliche Ruhe und Haltung nicht bewahren.

## Artifel 81.

Die Verhältnisse ber Abvokaten in Bezug auf bienstliche Stellung und Disciplin regelt, soweit nicht bas gegenwärtige Gesethuch hierüber Bestimmungen enthält, die im Gesetheswege zu erlassende Abvokatenordnung.

#### Artifel 82.

Die Gebühren der Advokaten für die in Art. 80 Abs. 1 bezeichneten Rechtsvertheibigungen, sowie für ihre Dienstleistungen als Anwälte, dann als Bevollmächtigte oder Beistände bei Handels= oder Einzelngerichten werden durch Berordnung bestimmt.

Gleiches gilt von den Gebühren der als Bevollmächtigte oder Beistände bei Handels- oder Einzelngerichten beigezogenen Rechtspraktikanten.

#### Artifel 83.

Ber im Parteiprozesse als Gewalthaber eines Anbern auftritt, ist, soweit das Gesetz nicht anders verfügt, zu keiner Prozess-handlung zuzulassen, ehe er sich über seinen Auftrag durch Vorlage einer Bollmacht ausgewiesen hat.

## Artifel 84.

Bertagung ber Berhandlung findet zum Zwecke ber Berichtigung bes Bollmachtspunktes mit Zustimmung der Gegenpartei statt.

Auch ohne solche Zustimmung kann sie bewilligt werden:

- 1) wenn der als Gewalthaber Auftretende seinen Auftrag und zugleich ein Hinderniß der rechtzeitigen Bereinigung des Vollmachtspunktes wahrscheinlich macht;
- 2) wenn die beigebrachte Vollmacht an einem Mangel leidet, welcher nachsträglich verbessert werden kann.

### Artifel 85.

Bollmachten können durch Notariatsakt ober durch Privaturkunde mit obrigkeitlich ober notariell beglaubigter Unterschrift des Vollmachtgebers aussestellt werden.

Vollmachten, welche von einer Stelle ober Behörde ober von ber Verswaltung einer Körperschaft ober Stiftung ertheilt und in gehöriger Form gesfertigt sind, bedürfen keiner weitern Beglaubigung.

## Artifel 86.

Bei Vollmachten, welche im Auslande mittels Privaturtunde ausgestellt werden, genügt die Beglaubigung durch die banerische Gesandtschaft oder ein banerisches Consulat.

Ergeben sich Bebenken über die Aechtheit einer Bollmacht, welche von einem ausländischen Notar oder einer ausländischen Behörde aufgenommen oder beglaubigt, oder welche von einer ausländischen Stelle oder Behörde oder von der Berwaltung einer ausländischen Körperschaft oder Stiftung ertheilt ist, so kann das Prozesgericht auf Antrag der Gegenpartei die Einholung der Bestätigung der höheren ausländischen Landesstellen, nach Umständen der einschlägigen bayerischen Gesandtschaft oder eines bayerischen Consulats verfügen.

Bollmachten find in Urschrift ober in einfacher Abschrift, auf welcher der Gerichtsschreiber den befundenen Gleichlaut mit der vorgelegten Urschrift zu bestätigen hat, zu übergeben.

Artifel 87.

Ist eine Bollmacht, welche sich auf alle Rechtsstreitigkeiten bes Bollmachtsgebers ober doch über den einzelnen Rechtsstreit hinaus erstreckt, bei demselben Gerichte in einer andern Sache bereits hinterlegt worden, so genügt die Bezugnahme darauf.

Der Wiberruf einer bei Gericht hinterlegten Vollmacht ist auf Begehren ber Partei von dem Gerichtsschreiber auf der Urkunde selbst vorzumerken.

## Artitel 88.

Wird ber Auftrag bei einer Berhandlung ertheilt, so genügt die Beurstundung im Urtheilsbuche oder Protekolle.

#### Artifel 89.

Im Anwaltsprozesse bedarf der für eine Partei auftretende Abvokat keines besondern Nachweises der Bevollmächtigung.

Fistale find bei allen Gerichten burch ihr Amt bevollmächtigt.

#### Artifel 90.

Die Prozesvollmacht gilt, soweit das Geset nicht specielle Ermächtigung sorbert, für alle im Laufe des Rechtsstreits mit Einschluß der Nebenstreitigsteiten vorkommenden Prozeshandlungen, insbesondere auch für alle thatsächlichen Erklärungen und Geständnisse.

Thatsächliche Erklärungen und Geständnisse bes Gewalthabers können von der mitanwohnenden Partei widerrusen oder berichtigt werden, soserne dies auf der Stelle geschieht.

# Artitel 91.

Durch die Prozestvollmacht ist der Gewalthaber zugleich ermächtigt, zur Bornahme einzelner Prozesthandlungen unter seiner Berantwortlichkeit einen Stellvertreter zu bezeichnen.

## Artifel 92.

Specielle Ermächtigung ift außer ben in besonbern Bestimmungen bes Gesets vorgesehenen Fällen erforderlich:

- 1) zur Abschließung von Bergleichen, Schieds- und Nachlagverträgen;
- 2) zum Verzicht auf Wleiftung eines von der Gegenpartei zu schwörenden Sids;
- 3) zur ausbrücklichen Verzichtleiftung auf ein Rechtsmittel;
- 4) zum ganzlichen Abstand vom Prozesse:
- 5) zum Empfange von Gelb ober Gelbeswerth mit Ausnahme jedoch ber von dem Gegner zu bezahlenden Prozektoften.

Die Bestimmungen des Art. 89 finden keine Anwendung auf Fälle, in welchen nach dem Gesetze specielle Ermächtigung erforderlich ist.

Der Borlage einer Vollmachtsurkunde zum Nachweise der speciellen Ermächtigung bedarf es nicht, wenn die Partei bei der betreffenden Prozeshandlung mit anwesend ist oder die bezügliche Prozeshchrift — falls diese der Gegenpartei zugestellt wird, die der letztern einzuhändigende Abschrift — mit unterzeichnet hat.

## Artifel 93.

Die Bollmacht bleibt für die Erben und Nechtsnachfolger des Bollmachtgebers, auch wenn sie nicht ausdrücklich auf diese gestellt ist, soweit in Wirksamkeit, als es sich um anhängige Rechtsstreite handelt.

## Artifel 94.

Die Bollmacht kann von dem Bollmachtgeber jederzeit, von dem Gewaltshaber aber nur in der Art aufgekündigt werden, daß der Bollmachtgeber im Stande ist, für seine anderweitige Bertretung noch rechtzeitig zu sorgen.

Die Auffündigung der Vollmacht, von welcher Seite sie geschehen mag, wird der Gegenpartei gegenüber erst mit der Anzeige der Auffündigung, im Anwaltsprozesse aber erst mit der Anzeige der Bestellung eines neuen Anwalts wirtsam.

## Artikel 95.

Nichtigkeit Die Partei, für welche ohne Auftrag zur Prozeßführung wegen Mangels
ber Bollmache.
ber Wollmache.
Lungen vorgenommen wurden, kann auf Nichtigerklärung dieser Handlungen, sowie der daraushin ergangenen Entscheidungen Klage erheben.

Die Klage ift gegen benjenigen, ber als Gewalthaber aufgetreten ift, und gegen die in der Hauptsache betheiligte Gegenpartei zu richten.

Der beklagte Theil hat den Beweis des von der Klagspartei ertheilten Auftrags zu führen. Ist nachgewiesen oder aus den Umständen zu entnehmen, daß die Partei dem als Gewalthaber für sie aufgetretenen Advokaten die Prozeßschriften selbst übergeben oder übersenden hat oder hat übergeben oder übersenden lassen, so liegt ihr der Gegendeweis ob, daß dies nicht zum Zwecke der Prozeßsührung geschehen sei.

#### Artikel 96.

Die Nichtigkeitsklage findet nicht statt, wenn die Partei die betreffende Prozeskandlung nachträglich genehmigt, desgleichen wenn sie die Entscheidung ausdrücklich anerkannt oder freiwillig vollzogen hat.

Ist in der Sache das Endurtheil im letzten ordentlichen Rechtszuge ersfolgt, so kann die Nichtigkeitsklage nur so lange erhoben werden, als nicht ein Bollstreckungsmittel am Bermögen oder an der Person der Partei verswirklicht worden und das betreffende Versahren zum Schlusse gediehen ist.

#### Artifel 97.

Ueber die Nichtigkeitsklage hat das Gericht zu entscheiben, bei welchem die angesochtene Handlung vorgenommen oder von welchem die beschwerende Entscheidung erlassen wurde.

Das Verfahren in der Hauptsache wird durch Anstellung der Nichtigkeitsklage unterbrochen, falls der Nichtigkeitskläger dies beantragt. Dem Gerichte steht jedoch die Besugniß zu, für die Versolgung der Richtigkeitsklage unter dem Rechtsnachtheile der Annahme des Verzichts auf diese Klage und der Verurtheilung zum Schadensersate angemessen Fristen sestzusen.

#### Artifel 98.

Wird die Nichtigkeitsklage als gegründet erklärt, so ist die angesochtene Handlung, sowie die etwa daraushin ergangene Entscheidung zu vernichten.

In Folge davon treten alle auf die vernichtete Handlung ober Entscheis dung gestützten weitern Verhandlungen und Entscheidungen außer Wirkung.

Der unbefugt als Gewalthaber Aufgetretene ist in alle Prozeskosten und zum Ersatze des den Hauptparteien verursachten Schadens zu verurtheilen.

#### Artifel 99.

Im Falle der Verwerfung der Nichtigkeitsklage hat der Kläger die dadurch verursachten Kosten zu tragen und der Gegenpartei im Hauptprozesse Schadensersatz zu leisten.

Ueberdies kann er in eine Gelbstrase bis zu hundert Gulben, sowie zur Bezahlung einer Genugthuungssumme an den Gewalthaber verurtheilt werden. Der Betrag dieser Summe wird von dem Gerichte nach freiem Ermessen unter Berückstigung der Umstände und persönlichen Verhältnisse seitzesetzt.

## Artitel 100.

Auch ohne Klage der Partei, für welche gehandelt wurde, sind die undejugt vorgenommenen Handlungen und die etwa daraushin ergangenen Entscheidungen sowohl auf Antrag der Gegenpartei als von Amtswegen zu vernichten, wenn der Wangel des erforderlichen Nachweises der Bevollmächtigung im Laufe des Versahrens wahrgenommen und die Vollmacht oder doch die Genehmigung der vorgenommenen Handlungen innerhalb einer vom Gerichte zu bestimmenden Frist nicht nachgetragen wird.

Der unbefugt als Gewalthaber Aufgetretene ist auch in diesem Falle ber Gegenpartei zum Ersatze ber Kosten und Schäden verpslichtet.

## Artitel 101.

Gerichtsvollzieher. Die Zustellung der im Prozesse von einer Partei an die andere ergehenden Borladungen, Bekanntmachungen, Aufsorderungen und sonstigen Mittheilungen, dann der richterlichen Entscheidungen gehört, soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, zum Dienste der Gerichtsvollzieher, deren sich die Parteien nach Maßgabe der hierüber im Gesetze getroffenen nähern Bestimmungen zu bedienen haben.

Das Gleiche gilt von der Zwangsvollstreckung und der Gant.

Auch außerhalb bes Prozesses sind die Parteien befugt, durch die Gerichts= vollzieher alle diejenigen Zustellungen von Erklärungen, Anerbietungen 2c. an Ans dere machen zu lassen, welche sie zur Wahrung ihrer Rechte als dienlich erachten.

#### Artifel 102.

Die burch ben Gerichtsvollzieher im Namen einer Partei gemachten Erkarungen, welche Zugeständnisse, Anerbietungen, Einwilligungen ober Verzichte zum Segenstande haben, sind rechtlich nur wirkfam, wenn der Gerichtsvollszieher mit dem Nachweise specieller Ermächtigung versehen oder die der Gegenspartei eingehändigte Abschrift der Zustellungsurkunde von der Partei, welche die Erklärung machen läßt, unterzeichnet ist.

Für die Aechtheit der Unterschrift der Partei ist im letztern Falle der Gerichtsvollzieher verantwortlich, im erstern Falle hat er eine Abschrift der Bollmachtsurkunde mit der betreffenden Erklärung der Gegenpartei zuzustellen.

## Artitel 103.

Die Bestimmungen über die Nichtigkeitsklage gegen Sewalthaber (Art. 95 — 100) sinden bei Diensteshandlungen der Serichtsvollzieher analoge Answendung.

Ist ber angesochtene Gerichtsvollzieherakt nicht in einem Rechtsstreite vorgekommen, so ist die Nichtigkeitsklage bei dem Bezirksgerichte des Orts zu erheben, wo der Alt errichtet wurde.

#### Artitel 104.

Die Berhältnisse ber Serichtsvollzieher in Bezug auf bienftliche Stellung und Disciplin regelt, soweit nicht bas gegenwärtige Sesesbuch hierüber Bestimmungen enthält, die im Berordnungswege zu erlassende Serichtsvollzieherordnung. Nach Ablauf von fünf Jahren von Einführung des gegenswärtigen Sesess an gerechnet können Aenderungen in der dann bestehenden Serichtsvollzieherordnung nur mehr im Sesesswege getrossen werden und ist längstens die dahin eine revidirte Serichtsvollzieherordnung den Kammern des Landtags zur Berathung und Zustimmung vorzulegen.

Die Gebühren der Gerichtsvollzieher werden durch Verordnung bestimmt.

### IV. Bauptftud.

Rosten, Entschädigungen, Sicherheitsleistung, gerichtliche Hinterlegung, Armenrecht und Strafen.

## Artifel 105.

Prozestoken. Während des Prozesses hat jede Partei die durch ihre Handslungen und Anträge veranlaßten Kosten vorläusig auszulegen.

Koften, welche durch gemeinschaftliche Anträge der Parteien oder für beibe Parteien durch eine von Amtswegen erlassene Berfügung veranlaßt werden, sind einstweilen gemeinschaftlich zu bestreiten.

#### Artitel 106.

Der unterliegende Theil ift schuldig, ber Gegenpartei alle burch ben Rechtsftreit verursachten gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten zu ersetzen.

Vom Ersate ausgeschlossen sind die Kosten, welche durch Verschulden oder durch überstüssige Handlungen der obsiegenden Partei oder ihres Gewalthabers entstanden sind. Welche Kosten als solche zu betrachten sind, ist ohne Zuslassung eines Beweisversahrens nach richterlichem Ermessen zu entscheiden.

Ist ein Abvokat ober Rechtspraktikant bei einem Handels- ober Einzelnsgerichte als Beistand ober Bevollmächtigter beigezogen worden, so kann der Richter nach Umskänden die dadurch verursachten Reisekosten ganz oder theilsweise vom Ersahe ausschließen, nicht aber die Gebühren für die Verhandslung selbst.

Reisekosten, welche im Versahren vor den Bezirks-, Appellations= und handels-Appellationsgerichten durch Beiziehung eines auswärtigen Abvokaten zur mundlichen Rechtsvertheibigung erwachsen sind, kommen nicht zum Ersahe.

Der Kostenersatz für Reisen ber Parteien, welche ber Richter nicht als überstüffig erkannt hat, richtet sich nach dem im Verordnungswege zu erslassen Tarise.

### Artitel 107.

Für die Thätigkeit des Fiskals oder des in eigener Sache aufgetretenen Abvokaten hat die in die Kosten verurtheilte Gegenpartei im Anwaltsprozesse die für Anwaltsgeschäfte bestimmten Gebühren zu vergüten.

Die in eigener Sache bei Handels= oder Einzelngerichten aufgetretenen Abvokaten können von der in die Koften verurtheilten Gegenpartei jene Gesbühren in Anspruch nehmen, welche ihnen vor denselben Gerichten als Besvollmächtigten zukommen.

## Artifel 108.

Besteht die unterliegende Partei aus mehreren Personen, so sind die Kosten auf sie nach Verhältniß ihrer Betheiligung am Streitgegenstande ober, wenn in dieser Beziehung keine wesenkliche Verschiedenheit obwaltet, nach Köpfen zu vertheilen.

Unterliegen jene Personen auf Grund einer solidarischen Berbindlichkeit, so sind sie solidarisch zum Kostenersatze zu verurtheilen.

Die solibarische Verpflichtung zum Kostenersatze kann auch ausgesprochen werben, wenn ben Verurtheilten Streitmuthwille zur Last fällt.

## Artitel 109.

Wenn die Parteien wechselseitig theils obsiegen, theils unterliegen, sind die Kosten zu vergleichen oder verhältnismäßig zu theilen.

Das Gericht kann jedoch auch in einem solchen Falle den vollen Kostenersatz auflegen, wenn die Zuvielforderung eine verhältnismäßig geringfügige war und keine besondern Kosten veranlaßt hat, ferner wenn der Betrag der Ferberung von der Festsetzung durch richterliches Ermessen, von der Ausmittelung durch Sachverständige oder von einer gegenseitigen Berechnung abhängig war.

Im Falle ber Vergleichung ber Kosten hat jede Partei ihre Kosten allein zu tragen.

### Artitel 110.

Gesetliche Bertreter, Anwälte, sonstige Prozesbevollmächtigte und Gerichtsvollzieher können persönlich zur Tragung der Kosten verurtheilt werden, welche sie durch grobes Berschulben oder Berletzung bestimmter Dienstesvorsschriften veranlaßt haben.

In solchen Fällen ist den betreffenden Personen vorher Gelegenheit zu ihrer Verantwortung zu geben. Zu diesem Zwecke sind sie nach Bedürfniß selbst von Amtswegen beizuladen.

# Artitel 111.

Das Endurtheil in der Hauptsache hat zugleich die Entscheidung im Kostenpunkte zu enthalten, soweit nicht hierüber bezüglich einzelner Prozeßshandlungen oder Zwischenstreitigkeiten bereits erkannt worden ist.

Mit der Verwerfung eines Rechtsmittels ist in allen Fällen die Entsichelbung über die dadurch verursachten Kosten zu verbinden.

## Artitel 112.

Versichert ber Anwalt ber obssiegenden Partei vor oder unmittelbar nach Berkündung des Urtheils, daß er die Kosten ganz oder zum größten Theile aus eigenen Witteln bestritten habe, so ist berselbe im Urtheile zu ermächtigen, die Verurtheilung im Kostenpunkte vorbehaltlich der Abrechnung mit seiner Partei allein und im eigenen Namen in Vollzug setzen zu lassen.

#### Artifel 113.

Im Anwaltsprozeffe hat vor Ausfertigung des Urtheils der Anwalt der obsiegenden Partei ein specifizirtes Kostenverzeichniß, soweit solches zum Zwecke der zum Bollzuge des Urtheils erforderlichen Liquidation der Prozeskosten nothwendig ist, nebst Akten und Belegen auf der Gerichtsschreiberei einzureichen.

Ist auf verhältnißmäßige Theilung der Kosten erkannt, so ist die Gegenspartei aufzusordern, binnen drei Tagen ein Gleiches zu thun.

Die Prüfung der Verzeichnisse und die Festsetzung des Kostenbetrags erfolgt durch den Vorsitzenden oder ein von ihm beauftragtes Gerichtsmitglied, welches zum Urtheile mitgewirkt hat. Ist der Vorsitzende verhindert, so tritt an seine Stelle der Gerichtsvorstand. Der die Kosten festsetzende Beschluß ist auf das Verzeichniß selbst zu setzen und bleibt auf der Gerichtsschreiberei hinterlegt, wo die Betheiligten Einsicht davon nehmen können.

Die mit bem Kostenverzeichnisse eingereichten Alten und Belege werben nach Festsehung ber Kosten zurückgegeben.

Der Betrag der liquidirten Kosten ist in den Urtheilssatz selbst aufzunehmen. Hat im Falle des Abs. 2 die Gegenpartei der an sie ergangenen Aufforderung nicht Genüge geleistet, so sind deren Kosten bei Aussertigung des Urtheils nicht zu berücksichtigen.

War vor Aussertigung des Urtheils ein Kostenverzeichniß nicht oder nicht von allen Betheiligten eingereicht worden, so kann die säumige Partei zwar ihre Kosten auch noch später festsetzen lassen und eine vollstreckbare Aussertigung dieser Festsetzung verlangen, es können aber die dadurch erwachsenden besondern Kosten der Gegenpartei nicht ausgerechnet werden.

## Artitel 114.

Die Kostenfestsetung kann von den Parteien, soweit nicht über einzelne Ansätze contradictorisch verhandelt wurde, innerhalb einer unerstreckbaren Frist von acht Tagen von Zustellung des betreffenden Urtheils oder Beschlusses angesochten werden.

Der Einspruch erfolgt burch Zustellung eines die Beschwerben bezeichnenben Anwaltsakts an den Anwalt der Gegenpartei oder an diese selbst, wenn für sie ein Anwalt nicht aufgestellt ist. Ein schriftliches Borversahren sindet in der Sache nicht statt und gegen die Entscheidung ist kein selbständiges Rechtsmittel zuläsig.

## Artifel 115.

Im Parteiprozesse sind die Kosten bei der Verhandlung zu liquidiren und im Urtheile festzusehen. Die Festsehung erfolgt, soweit nicht die betreffende Gebührenordnung Maß gibt, nach freiem Ermessen des Richters.

Gegen bie Roftenfestsfehung findet kein selbständiges Rechtsmittel ftatt.

#### Artikel 116.

Wo das Geset vorschreibt, daß die Erhebung einer neuen Alage oder die Fortsetzung eines Versahrens nicht eher statthaft sei, als die der Gegenspartei die ihr disher verursachten Kosten ersetzt sind, hat, wenn dieser Ersat dadurch gehindert wird, daß die zu bessen Empfang berechtigte Partei die Festsetzung der Kosten verzögert oder deren Angade verweigert, das Gericht hiezu auf einsache Vorstellung des Betheiligten eine angemessene Frist zu bestimmen, nach deren Ablauf die Erhebung der neuen Klage beziehungsweise die Fortsetzung des Versahrens gestattet wird.

## Artitel 117.

Die Gebühren der Abvokaten und Rechtspraktikanten richten sich in Ermangelung eines wirksamen anderweitigen Uebereinkommens auch der eigenen Partei gegenüber nach der Gebührenordnung.

In wie weit ein solches Uebereinkommen zuläßig und wirksam ift, bestimmt die Abvokatenordnung.

## Artitel 118.

Der eigenen Partei gegenüber haben Anwälte, Beistände und Bevolls mächtigte ihre Forberung für Gebühren und Auslagen auf dem Wege der Klage geltend zu machen.

Im Anwaltsprozesse können die Anwälte ihre Forderungen für Gebühren und Auslagen auch badurch beitreiben, daß sie dieselben auf Grund der Gebührenordnung gerichtlich seststellen lassen und hiefür einen Vollstreckungsbesschluß gegen ihre eigene Partei erwirken.

In diesem Falle finden die Bestimmungen der Art. 113 und 114 unter nachstehenden Abweichungen Anwendung:

- 1) auf bem Kostenverzeichnisse hat der Anwalt die erhaltenen Kostenvorsschüsse anzugeben und zu beantragen, daß sein Guthaben auf Grund der Gebührenordnung sestellt und hiefür ein Bollstreckungsbeschluß gegen seine Partei erlassen werde;
- 2) ber Gerichtsvorstand ober ein von ihm beauftragtes Gerichtsmitglieb hat das Kostenverzeichniß zu prüfen, das Guthaben des Anwalts festzustellen und hiefür den beantragten Bollstreckungsbeschluß zu erlassen;
- 3) ber Einspruch kann auch burch Gerichtsvollzieheratt erfolgen und bie Einspruch erhebende Partei braucht keinen Anwalt aufzustellen;
- 4) über den Einspruch wird ohne schriftliches Vorverfahren verhandelt und entschieden.

## Artifel 119.

Enstedungungen. Wird von einer Partei der Ersatz eines ihr außer den Prozeßstosten durch einen Rechtsstreit, eine Vollstreckung oder den Vollzug einer Vorsssichtsverfügung verursachten weiteren Schadens beansprucht, so hat das mit der Sache besafte Gericht, beziehungsweise das Vollstreckungsgericht, auch hierüber zu erkennen.

Erhellt ber Schaben aus ben vorliegenben Umftanben ober ift berfelbe genugsam bescheinigt, so kann bas Gericht ben Betrag bes zu leistenben Erssatzes sofort nach freiem Ermessen festsetzen.

Erforderlichen Falls ist der Entschädigungsanspruch zur nachträglichen besondern Liquidation zu verweisen.

#### Artifel 120.

Sicherheits. Der als Kläger auftretende Ausländer muß vorbehaltlich leiftung. besonderer Staatsverträge dem inländischen Beklagten auf dessen Berlangen für die Prozeskosten Sicherheit leisten, ausgenommen:

- 1) wenn die Rlage in Folge einer Aufforderungsklage geftellt wurde;
- 2) wenn die Klage die Aushebung einer gegen den Kläger ergangenen Borsichtsverfügung oder eines gegen ihn auf Grund einer vollstreckbaren Urkunde eingeleiteten Bollstreckungsversahrens zum Gegenstande hat;
- 3) bei Klagen aus einem im Hypothekenbuche eingetragenen ober auf in-Ländische öffentliche Urkunden gestützten Anspruche;
- 4) bei Widerklagen;
- 5) in Handels- und Wechselsachen, sowie bei Klagen aus kaufmännischen Anweisungen;
- 6) bei Liquidationen im Gantverfahren.

Die Sicherheitsleiftung kann im ersten Rechtszuge nur für die Kosten dieses Rechtszugs gefordert werden. In einem höhern Rechtszuge kann die Sicherheitsleistung für die Kosten desselben nur gefordert werden, wenn das Rechtsmittel von dem Kläger eingelegt worden ist, dann aber ohne Unterschied, ob sie in einem frühern Rechtszuge gesordert werden konnte und ob sie gesordert wurde oder nicht.

## Artitel 121.

Zeigt sich im Laufe bes Rechtszugs, daß die geleistete Sicherheit nicht hinreicht, ober verliert der Kläger erst im Laufe des Rechtszugs seine Eigensichaft als Inländer, so kann nachträglich die Ergänzung beziehungsweise Bestellung der Sicherheit verlangt werden.

## Artifel 122.

Der Antrag auf Sicherheitsleiftung ist auf eine bestimmte Summe zu richten. Soweit sich die Parteien über den Betrag der zu leistenden Sichersheit und über die Frist zur Sicherheitsleistung nicht vereinigen, hat das Gericht Beides nach freiem Ermessen sest.

#### Artifel 123.

Die Sicherheit muß in Ermangelung anderweitiger Uebereinkunft durch gerichtliche Hinterlegung des Betrags in baarem Gelde, in bayerischen Staatspapieren oder in sonstigen durch Berordnung für zuläßig erklärten Werthpapieren geleistet werden. Der Werth der Papiere ist nach dem Tagskurse zu berechnen.

Wird die Sicherheit geleiftet, so ist der Gegenpartei die über die Hinterslegung ausgestellte Bescheinigung zustellen zu lassen.

Wird die Sicherheit in der dafür bestimmten Frist nicht geleistet, so ist auf Antrag des Beklagten der Kläger als von der Klage beziehungsweise dem Rechtsmittel abstehend zu erachten und zur Erstattung der verursachten Prozeßelbsen zu verurtheilen.

### Artifel 124.

Gegen die bezüglich der Sicherheitsleiftung für die Prozektoften ergehenden Entscheidungen ist außer dem Falle des Art. 123 Abs. 3 ein selbständiges Rechtsmittel nicht zuläßig.

## Artifel 125.

Wird im Falle ber Anstellung einer Wiberklage über die Hauptklage früher als über die Wiberklage entschieben ober erfolgt eine Verurtheilung unter Vorbehalt einer Nachklage, so kann das Gericht bei vorliegender genügender Bescheinigung der Wiber- ober Nachklage zugleich verfügen, daß der Vollzug des Urtheils nur gegen Leistung einer Sicherheit stattsinden dürse. Das Gericht bestimmt in diesem Falle den Betrag der zu leistenden Sicherheit, welcher jedoch den zuerkannten Werth nicht übersteigen darf.

Handelt es sich um eine Nachklage, so ist zugleich eine Frist für die Bersfolgung berselben unter dem Rechtsnachtheile der Annahme des Berzichts auf die Sicherheitsleiftung festzusetzen.

#### Artitel 126.

Die in Art. 125 bezeichnete Sicherheitsleiftung kann geschehen:

- 1) burch Hinterlegung der festgesetzten Summe in der in Art. 123 Abs. 1 bezeichneten Weise;
- 2) burch Hinterlegung eines sonstigen angemessenen Faustpfands;
- 3) burch Hypothekbestellung auf inländische Liegenschaften;
- 4) burch Stellung eines vermöglichen, leicht zu belangenben Burgen;
- 5) daburch, daß die obsiegende Partei dem Wider- oder Nachkläger geftattet, den hiezu erforderlichen Theil seiner im Haupt- oder Borprozesse festgestellten Schuld gerichtlich zu hinterlegen.

# Artifel 127.

Macht ber zur Sicherheitsleiftung Verpflichtete von der Bestimmung des Art. 126 Ziff. 5 Gebrauch, so hat er seine deskallsige Erklärung, soserne sie nicht sosort bei Verkündung des betreffenden. Urtheils abgegeben und im Urstheilsbuche beurkundet worden ist, der Gegenpartei zustellen zu lassen.

Wird die Sicherheit durch Hinterlegung der erforderlichen Summe (Art. 123 Abs. 1) geleistet, so ist der Gegenpartei die über die Hinterlegung ausgesertigte Bescheinigung zustellen zu lassen, worauf ein weiteres Versahren nicht stattsindet.

In jedem andern Falle hat der zur Sicherheitsleiftung Verpflichtete der Gegenpartei seine Erklärung darüber, wie er die Sicherheit leisten wolle, unter dem Anerbieten der Mittheilung der Nachweise über die Zulänglichkeit der angebotenen Sicherheitsmittel zustellen zu lassen.

Mit dieser Erklärung ist die Borladung in eine Sitzung, welche erforberlichen Falls durch den Gerichts- beziehungsweise den Senatsvorstand auf Ersuchen bestimmt wird, zu verbinden, damit in dieser, falls die Gegenpartei sich nicht vorher mit dem Anerbieten zufrieden erklärt, ohne weiteres Borversfahren über die Zulänglichkeit der angebotenen Sicherheitsmittel entschieden werde.

Das Gericht kann die Beibringung weiterer Nachweise anordnen.

## Artifel 128.

Wird die Stellung eines Bürgen zugelassen, so hat sich bieser in einer Notariatsurkunde über die einzugehende Berpflichtung zu erklären.

Einem solchen Bürgen steht weder die Rechtswohlthat der Borausklagung noch beim Vorhandensein mehrerer Bürgen die Rechtswohlthat der Theilung zu.

## Artifel 129.

Gegen die gemäß Art. 125 und 127 über den Anspruch auf Sicherheitsleiftung und über Zulänglichkeit der angebotenen Mittel ergangenen Urtheile sind selbständige Rechtsmittel zuläßig.

Ist die als zulänglich erkannte Sicherheit geleistet, so wird durch Ginspruch ober Berusung gegen die betreffende Entscheidung die einstweilige Vollsstreckung des auf die Hauptsoder Vorklage erfolgten Urtheils nicht ausgeschlossen.

#### Artifel 130.

Die Bestimmungen ber Art. 125—129 finden auch auf andere Fälle Answendung, in welchen wegen Wiedererstattung eines Streits oder Erekutionssgegenstands oder für den durch eine Vollstreckung oder den Vollzug einer Vorsichtsverfügung verursachten Schaden Sicherheit zu leisten ist.

## Artitel 131.

Legen die Gesetze eines auswärtigen Staats den vor den dortigen Gerichten klagenden haverischen Staatsangehörigen eine ausgedehntere Verpstichtung zur Sicherheitsleistung auf, als in den Art. 120—130 bestimmt ist, so untersliegen Angehörige dieses Staats, wenn sie vor daverischen Gerichten klagend auftreten, der gleichen Verpstichtung.

#### Artifel 132.

Gerichtliche Die Bestimmungen barüber, wie in den Fällen, für welche hinterlegung der Gelb oder andern Sachen gesselich angeordnet oder gestattet ist, diese Hinterlegung stattzusinden hat, sowie über die Ausbewahrung und die Wiederaushändigung der hinterlegten Gelder und Sachen werden, soweit das Gesetz eine Vorschrift nicht enthält, im Verserdnungswege erlassen.

Insbesondere kann durch Verordnung bestimmt werden, daß die Betheisligten die von ihnen zu hinterlegenden Gelber bei den in der Verordnung bezichneten öffentlichen Kassen, Banken oder ähnlichen Anstalten einzuzahlen und bei Gericht nur die ihnen hierüber ertheilte Bescheinigung zu hinterlegen haben.

# Artifel 133.

Armenrecht. Wer ohne Beeinträchtigung bes nothwendigen Unterhalts für sich und seine Familie nicht im Stande ist, die Kosten eines zu beginnenden oder bereits anhängigen Rechtsstreits oder einer Bollstreckung zu bestreiten, kann die Bewilligung des Armenrechts verlangen, wenn sein Anspruch oder seine Rechtsvertheidigung nicht als muthwillig erscheint.

Auch Ausländern kann das Armenrecht ertheilt werden, wenn die bayerischen Staatsangehörigen in dem Staate, welchem der Ausländer angehört, gleiche Bergünstigung genießen.

## Artifel 134.

Die Zulassung zum Armenrechte bewirkt die einstweilige Befreiung:

- 1) von der Entrichtung der von diesem Zeitpunkte an erlaufenden Gerichtskoften, Taren, Stempel- und Portogebühren, sowie der betreffenden Gebühren der Anwälte, Notare und Gerichtsvollzieher;
- 2) von Zahlung der Tagegelber und Reisekosten der Gerichtspersonen. Die unter Ziff. 1 bezeichneten Kosten und Gebühren sind vorzumerken, die unter Ziff. 2 bezeichneten werden einstweilen von der Staatskassa vorzgeschossen.

#### Artifel 135.

Das Armenrecht wird von dem Gerichte, bei welchem der Rechtsstreit anshängig gemacht werden soll oder schon anhängig ist, und zwar vorbehaltlich der Bestimmung des Art. 141 für jeden Rechtszug besonders ertheilt.

Bei Vollstreckungen wird das Armenrecht von dem Vollstreckungsgerichte ertheilt.

## Artifel 136.

Ist bei dem Gerichte, welches das Armenrecht zu ertheilen hat, ein Staatsanwalt aufgestellt, so ist das Gesuch um Ertheilung des Armenrechts unter Borlage aller auf den Gegenstand bezüglichen Attenstücke und sonstigen Behelse schriftlich oder mündlich bei dem Staatsanwalte anzubringen.

#### Artifel 137.

Erachtet der Staatsanwalt den behaupteten Anspruch oder die beabsichtigte Bertheibigung in Würdigung der Thatsachen und Beweisbehelse oder des Rechtspunkts für muthwillig, so hat er dies dem Nachsuchenden zu eröffnen.

Ist der Staatsanwalt der Ansicht, daß der Anspruch oder die beabsichtigte Vertheidigung als muthwillig nicht betrachtet werden könne, so hat er das Gesuch nebst den Erhebungen über die Vermögensverhältnisse des Nachsuchenden an das Gericht abzugeden und zugleich die schriftliche Erklärung beizussugen, daß der Ertheilung des Armenrechts aus der Prüfung des behaupteten Anspruchs oder der beabsichtigten Vertheidigung kein Hinderniß entgegenstehe.

#### Artitel 138.

Das Gericht erkennt über die Ertheilung des Armenrechts in geheimer Sitzung und bewilligt dassselbe, wenn die Vermögenslosigskeit nachgewiesen ist. Hiebei ist der muthmaßliche Kostenauswand in Anschlag zu bringen und die Fähigkeit zur Bestreitung dieses Auswands nach dem vorhandenen Vermögen und dem möglichen Erwerbe ohne Kücksicht auf den Schuldenstand zu bemessen.

Sind Ersetzungen in dieser Beziehung nothwendig, so werden die bes-fallsigen Anordnungen des Gerichts von dem Staatsanwalte vollzogen:

Von dem gefaßten Beschlusse hat der Staatsanwalt dem Nachsuchenden Kenntniß zu geben.

Gegen den Beschluß finden Rechtsmittel nicht ftatt.

## Artifel 139.

Wird nach Ertheilung bes Armenrechts die Sache nicht von einem am Sitze des Prozestgerichts wohnenden und zur anwaltschaftlichen Vertretung zusgelassenen Advokaten freiwillig übernommen, so hat der Gerichtsvorstand sossort zur Vertretung einen dieser Advokaten zu bezeichnen. Diese Bezeichnung vertritt für den Anwalt die Stelle der Prozestvollmacht.

Für die Zustellungen und etwa nöthigen Notariatsgeschäfte werden die Gerichtsvollzieher und Notare, wenn die betreffenden Geschäfte innerhalb des Bezirks des Gerichts, bei dem die Sache anhängig ift oder anhängig werden soll, vorzunehmen sind, von dem Vorstande dieses Gerichts, andernfalls von dem Vorstande dessenigen Bezirksgerichts, in dessen Sprengel sie ihren Wohnsith haben, bezeichnet.

#### Artitel 140.

In den zur Zuständigkeit eines Gerichts, bei welchem ein Staatsanwalt nicht aufgestellt ist, gehörigen Sachen ist das Gesuch um Zulassung zum Armenrechte bei dem Gerichte selbst anzubringen und steht diesem die Instruction und Entscheidung zu. Die Bestimmungen des Art. 139 Abs. 1 sinden im Anwaltsprozesse, die Bestimmungen des Art. 138 Abs. 4 und Art. 139 Abs. 2 sowohl in diesem als im Parteiprozesse Anwendung.

#### Artitel 141.

Die Ertheilung bes Armenrechts gilt auch für die höhere Instanz, wenn die Sache in Folge eines von der Gegenpartei ergriffenen Rechtsmittels dahin gelangt. Dem Vorstande des Obergerichts stehen bezüglich der Bezeichnung eines Anwalts, der Gerichtsvollzieher und Notare dieselben Besugnisse zu, als wenn das Armenrecht von diesem Gerichte ertheilt worden wäre.

#### Artifel 142.

Das Armenrecht kann jederzeit von dem mit dem Rechtsstreite befaßten Gerichte wieder entzogen werden, wenn das Gericht die Ueberzeugung gewinnt, daß die bei der Ertheilung angenommenen Voraussetzungen nicht vorhanden waren oder weggefallen sind.

In allen Fällen erlischt das Armenrecht mit dem Tode desjenigen, dem es ertheilt wurde.

#### Artifel 143.

Kommt die Partei später in Bermögensverhältnisse, bei deren Borhandensein ihr das Armenrecht nicht würde bewilligt worden sein, so tritt die Berspsichtung zur Nachzahlung aller vorgemerkten und vom Staate vorgeschossenen Beträge ein.

Gleiches gilt, wenn eine zahlungsfähige Partei die Ertheilung des Armen= rechts durch unwahre Angaben über ihre Vermögensverhältnisse erschlichen hat.

Ueber das Vorhandensein der in Abs. 1 und 2 bezeichneten Borausssehungen und die daraus sich ergebende Verpflichtung erkennt das Gericht, bei welchem die Sache noch anhängig ist, salls aber der Rechtsstreit beendigt ist, das Gericht, bei welchem das Armenrecht zuerst ertheilt wurde. Die Entsscheidung erfolgt in geheimer Sitzung auf Anregung der Betheiligten oder des Staatsanwalts oder selbst von Amtswegen.

## Artitel 144.

Im Falle bes Obsiegens ber zum Armenrechte zugelassenen Partei sind ber k. Fiskus, die Anwälte, Gerichtsvollzieher und Notare durch einen Beisat im Urtheile zu ermächtigen, die Verurtheilung im Kostenpunkte bezüglich der ihnen zukommenden Beträge für sich gegen den unterliegenden Theil in Vollzug seinen zu lassen.

### Artifel 145.

Nähere Bestimmungen über die Behandlung der Armenrechtsgesuche und Armensachen, namentlich über den Nachweis der Vermögenslosigkeit, die Instruction der Armenrechtsgesuche, die Vormerkung und den Vorschuß der Kosten u. s. w., bleiben dem Verordnungswege vorbehalten.

### Artitel 146.

Strafen. Die auf Grund bes gegenwärtigen Gesehbuchs ober ber Abvokatciiordnung gegen Abvokaten verhängten Gelbstrasen fallen dem Pen= sionssond für die Hinterlassenen der Advokaten des Königreichs zu.

Die auf Grund des gegenwärtigen Gesethuchs ober der Gerichtsvollziehersordnung gegen Gerichtsvollzieher verhängten Gelbstrafen sind zur Unterstützung der Gerichtsvollzieher ober ihrer Hinterlassen zu verwenden.

Alle übrigen auf Grund des gegenwärtigen Gesethuchs verhängten Geldstrafen sind vorbehaltlich der Bestimmung des Art. 864 Abs. 5 durch Versordnung für die Abvokaten, die Gerichtsvollzieher oder die bei den Gerichten. angestellten niedern Bediensteten oder deren Hinterbliehene zu verwenden.

#### Artifel 147.

Die auf Grund des gegenwärtigen Gesethuchs verhängten Gelbstrafen sind in gleicher Weise wie die von den Strafgerichten ausgesprochenen Gelbstrafen beizutreiben.

Sie sind in Arreftstrafen umzuwandeln, wenn ihre gangliche ober theils weise Uneinbringlichkeit durch ein Zeugniß des Erhebungsbeamten dargethan ist.

Die Umwandlung exfolgt auf Antrag des Staatsanwalts durch das Gericht, welches die Strafe ausgesprochen hat, unter Anwendung des im Polizeiftrafgesetzbuche festgesetzten Waßstads. Der Arrest wird als Civilstrafe auf Betreiben des Staatsanwalts vollzogen.

Bei den Gerichten, an welchen ein Staatsanwalt nicht angestellt ist, hat die Umwandlung von Amtswegen, der Bollzug des Arrests aber auf Bestreiben des Gerichtsvorstands zu geschehen.

In wie ferne bezüglich berjenigen Gelbstrafen, welche als Bollstreckungs= mittel in Anwendung kommen, eine Abweichung von diesen Vorschriften ein= zutreten hat, ist in Art. 864 bestimmt.

Der Verurtheilte ist jederzeit befugt, sich durch Erlegung des Strafbetrags, soweit derselbe durch den erstandenen Arrest noch nicht getilgt ist, von dem letztern frei zu machen.

## V. Sauptstud.

# Allgemeine Vorschriften über bas Verfahren.

#### Artifel 148.

Deffentlichteit der Die Verhandlungen vor den Gerichten sind öffentlich, soweit Berhandlung. das Gesetz keine Ausnahme macht.

Kinder und solche Personen, welche in einer der Wurde des Gerichts nicht entsprechenden Weise erscheinen, haben keinen Zutritt.

#### Artitel 149.

Die Oeffentlichkeit der Berhandlung kann beschränkt werden, wenn Aergerniß oder Gefährdung des öffentlichen Friedens zu besorgen ift.

Das Gericht beschließt hierüber auf Antrag ober von Amtswegen, ohne daß gegen den Beschluß ein Rechtsmittel stattsindet.

Wenn die Oeffentlichkeit beschränkt ift, kann jede Partei außer ihrem Gewalthaber drei Personen ihres Vertrauens zur Seite behalten. Andere Personen sind ausgeschlossen.

## Artifel 150.

Der Vorsitzende ober Einzelnrichter leitet die Verhandlung. Berhandlung.
Er eröffnet und schließt die Sitzung, ertheilt das Wort, ver= nimmt die Parteien, die Zeugen und die Sachverständigen und spricht das Urtheil aus.

## Artifel 151.

Sigungs. Der Vorsitzende oder Einzelnrichter handhabt die Sitzungs= Polizei. polizei.

Er trifft die geeigneten Maßregeln, um Störungen der Berhandlungen und Ordnungswidrigkeiten abzuwenden und zu unterdrücken.

Er ist befugt, Zuhörer, welche ben Gang ber Verhandlung burch Zeichen bes Beifalls ober Mißfallens ober auf andere Weise stören, aus bem Sitzungssaale entfernen und bei besonders erschwerenden Umständen bis auf vier und zwanzig Stunden zur Haft bringen zu lassen.

Parteien, Beistände und Sewalthaber, welche sich ungebührlich betragen, werden vom Vorsitzenden oder Einzelnrichter zur Ordnung verwiesen. Fügen sie sich seiner Mahnung nicht, so kann das Sericht die Verhandlung auf ihre Kosten vertagen oder ihre Entsernung aus dem Sitzungssale anordnen, auch eine sosort vollstreckbare Arreststrafe dis zu vier und zwanzig Stunden gegen sie erkennen. In den beiden letztern Fällen wird in der Sache selbst in gleicher Welse versahren, als wenn sie sich freiwillig während der Verhandelung entsernt hätten.

Macht sich ein als Beistand ober Gewalthaber ober zur Aussührung ber mündlichen Rechtsvertheibigung zugezogener Abvolat solcher Ungebühr schuldig, so kann er vom Borsitzenden oder Einzelnrichter zur Ordnung gemahnt werden. Fügt er sich dieser Mahnung nicht, so kann die Bertagung der Berhandlung auf seine Kosten erfolgen.

Die Bestrasung des Schuldigen und das dabei zu beobachtende Verfahren richtet sich in den Fällen des Abs. 5 nach den Bestimmungen der Abvokatensordnung.

Gegen die in Abs. 3-5 bezeichneten Verfügungen finden Rechtsmittel nicht ftatt.

In allen Fällen bleibt die etwa veranlaßte strafrechtliche Einschreitung vorbehalten.

#### Artitel 152.

Wurde in der öffentlichen Sitzung eine Handlung, wegen welcher ftrafrechtliche Einschreitung angezeigt ist, begangen, so hat das Gericht dieselbe durch Prototoll sestzustellen und dieses dem Staatsanwake zu übersenden. In Fällen, in welchen nach den bestehenden Gesetzen der Thäter in Untersuchungshaft genommen werden kann oder provisorische Festnahme durch 'die Bolizeibehörde gestattet ist, kann das Gericht zugleich die provisorische Festnahme versfügen. Der Festgenommene muß ohne Berzug dem zuständigen Staatsanwalte, Untersuchungsrichter oder Einzelnrichter vorgeführt werden.

## Artifel 153.

Die in Art. 150—152 bezeichneten Befugnisse und Obliegenheiten haben auch Gerichtsmitglieder, von welchen außerhalb der Sitzung Amtshandlungen vorgenommen werben.

Was in den angeführten Artikeln bezüglich der Sitzung und des Sitzungs= saales bestimmt ift, gilt in diesem Falle von den durch das Gerichtsmitglied vorzunehmenden Amtshandlungen und dem Orte, wo sie vorgenommen werden.

#### Artitel 154.

Fragen von den Parteien und ihren Gewalthabern alle Aufflärungen zu ersholen, welche zum Verständnisse der geltend gemachten Thatsachen und der gestellten Anträge, zur Ergänzung und Erläuterung unvollständiger, unbestimmter oder undeutlicher Erklärungen oder sonst zur Feststellung des Sachverhalts ersforderlich scheinen. Mit seiner Erlaubnis können auch die übrigen Gerichtsmitzglieder, sowie die Parteien und deren Gewalthaber oder Beistände unmittelbar Fragen stellen.

Zweifel über die Zuläßigkeit einer Frage entscheibet das Gericht.

#### Artifel 155.

Bertsonliches Erachtet das Gericht zur Aufklärung der Sache für angescrscheinen der messen, die Parteien selbst zu vernehmen, so kann ihr persönsparteien. liches Erscheinen in einer festzusetzenden Sitzung verfügt werden.

Ist eine Partei durch Krankheit oder Gebrechen verhindert, persönlich in der Sitzung zu erscheinen, so kann das Gericht die Vernehmung derselben über bestimmte, in das Urtheil aufzunehmende Fragen durch ein Gerichtsmitglied oder durch den Richter des Wohnorts der Partei anordnen. Die Gegenpartei ist in diesem Falle von Zeit und Ort der Vernehmung durch den Gerichtssichreiber in Kenntniß zu setzen. Sie kann bei der Vernehmung sich vertreten lassen und auch persönlich mit oder ohne Vertreter oder Veistand erscheinen.

### Artifel 156.

Welche Folgen in Bezug auf die Feststellung des Sachverhalts die Verweigerung der Antwort auf gestellte Fragen und im Falle des Art. 155 das Nichterscheinen nach sich ziehe, bleibt dem richterlichen Ermessen anheim= gegeben.

#### Artifel 157.

Die Verbindung mehrerer bei einem Gerichte anhängigen Rechtssernung ber ftreitigkeiten, welche in sachlichem und rechtlichem Zusammenshange stehen oder zwischen benselben Parteien obschweben, kann auf Antrag und selbst von Amtswegen angeordnet werden, so oft dies im Interesse der Parteien gelegen oder der Ordnung des Versahrens angemessen erscheint.

Ebenso kann in einem Rechtsstreite die Trennung der Verhandlung über einzelne Streitpunkte ober einzelnen Parteien gegenüber verfügt werden, wenn hiedurch eine zweckmäßige Vereinfachung des Versahrens zu erwarten ist.

Eine Widerklage, die nicht schon mit der Vernehmlassung auf die Hauptklage verbunden wurde, darf nur dann gleichzeitig mit dieser verhandelt werben, wenn dadurch die Verhandlung der Hauptklage keine Verzögerung erleidet.

In allen Fällen steht es bem Gerichte zu, die Reihenfolge zu bestimmen, in welcher die Verhandlung über mehrere Streitpunkte einzutreten hat.

Rechtsmittel finden gegen die gemäß Abs. 1—4 erlassenen Verfügungen nicht ftatt.

### Artifel 158.

Schluß der Das Gericht kann den Schluß der Berhandlung verfügen, Berhandlung. wenn es die Sache für hinlänglich aufgeklärt erachtet; doch darf einer Partei, gegen welche, seitdem sie zuleht das Wort hatte, neue Thatsachen oder neue Rechtsgründe vorgebracht worden sind, das Wort zur Erwiderung nicht versagt werden.

#### Artifel 159.

Mitwirkung bes In wie weit die Staatsanwaltschaft bei dem Berfahren in Staatsanwalts. bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten mitzuwirken hat, bestimmt das Gesetz.

## Artifel 160.

In dem Verfahren vor den Bezirks- und Appellationsgerichten ist der Staatsanwalt in folgenden Fällen befugt, den öffentlichen Sitzungen beizu- wohnen und, wenn er es im öffentlichen Interesse oder zur Aufrechthaltung der Gesetze für dienlich erachtet, nach dem Schlusse der Verhandlung dem Gesrichte seine Ansicht vorzutragen:

- 1) bei Streitigkeiten über ben Personenstand;
- 2) bei Streitigkeiten über bie Beftellung ober Enthebung von Vormunbern, gerichtlichen Beiftanden und Pflegern;
- 3) bei Streitigkeiten der unter Vormundschaft ober Vermögenscuratel stehenden physischen Personen, dann wenn die Curatel einer vacanten Erbschaft betheiligt ist;

- 4) bei Verhandlungen, welche Abwesende betreffen;
- 5) bei Entschädigungsklagen gegen Richter, Staatsanwälte, Gerichtsschreis ber, Notare, Anwälte ober Gerichtsvollzieher wegen Entschädigungsansprüchen aus Amtshandlungen biefer Personen;
- 6) bei Streitigkeiten über Giltigkeit ober Trennung von Ehen;
- 7) bei Klagen auf Aushebung ber ehelichen Gütergemeinschaft ober Aenberung ber ehelichen Güterverhältnisse, wenn das betreffende Civilrecht ben Sheleuten nicht gestattet, diese Aushebung ober Aenberung burch Bertrag vorzunehmen;
- 8) bei Verhandlungen über die Vollstreckbarkeitserklärung einer im Auslande ergangenen gerichtlichen Entscheidung;
- 9) bei ben in Art. 590 und 604 bezeichneten Klagen;
- 10) in Vollstreckungs= und Gantsachen.

Nachbem der Staatsanwalt gesprochen hat, darf den Parteien das Wort nur gegeben werden, um Thatsachen zu berichtigen oder auf neue Rechtsgründe zw. antworten.

# Artifel 161.

Serichtshrache. Alle Eingaben an die Gerichte, ferner die bei Gericht aufsgenommenen und die von Anwälten oder Gerichtsvollziehern gefertigten Urskunden und Schriften mussen bei Strafe der Nichtbeachtung in deutscher Sprache versaßt sein.

Werben Urkunden vorgelegt oder zugestellt, welche in einer fremden Sprache versaßt sind, und liegt eine von einem verpflichteten Ueberseger hersrührende Uebertragung nicht vor, so kann das Gericht die Herstellung einer solchen auf Antrag oder von Amtswegen versügen.

Bei den Verhandlungen darf nur deutsch gesprochen werden. Für Personen, welche der deutschen Sprache nicht kundig sind, ist ein verpflichteter Volmetscher beizuziehen.

## Artifel 162.

Mit Taubstummen, welche lesen und schreiben können, ist mittels ber Schrift zu verhandeln; auf bemselben Wege sind an Taube, welche lesen können, die Fragen zu stellen und von Stummen, welche des Schreibens kuns dig sind, die Antworten zu erholen.

In Ermangelung dieser Voraussetzungen findet auch bei den in Abs. 1 bezeichneten Personen die Beiziehung eines verpflichteten Dolmetschers statt.

# Artifel 163.

Die Ernennung und Verpflichtung der Uebersetzer und Dolmetscher gesichieht, soweit solche bei dem Gerichte nicht ständig aufgestellt, die ständig aufgestellten verhindert oder Ablehnungsgründe, welche der Gerichtsvorstand ers

heblich findet, gegen sie vorgebracht sind, durch diesen oder ein von ihm beauftragtes Gerichtsmitglied.

Uebersetzer und Dolmetscher, beren Verwendung bei einem burch einen beauftragten Richter vorzunehmenden Geschäfte nothwendig wird, hat dieser zu ernennen und zu verpflichten.

### Artitel 164.

Barteivorträge. Die Parteien sind verbunden, die Thatsachen der Wahrheit gemäß vollständig und bestimmt anzugeben.

Jebe Partei kann die vom Gegner behaupteten Thatsachen allgemein zusgeben. Seschieht dies nicht, so muß sie sich über die einzelnen Thatsachen genau erklären.

Hat eine Partei Thatsachen in der Beantwortung übergangen ober unsgenügend beantwortet und hat die Aufsorberung des Richters zu einer bestimmten und erschöpfenden Erklärung keinen Erfolg gehabt, so können jene Thatsachen nach Umständen vom Richter als zugestanden angenommen werden.

#### Artifel 165.

Spriftsage. Die Schriftsage ber Anwälte (Anwaltsatte) haben zu enthalten:

- 1) die Bezeichnung des Schriftsates als Rlage, motivirter Antrag u. f. w.;
- 2) die Anführung der Parteien nach Vor- und Familiennamen, Stand oder Gewerbe, Wohnort und Parteistellung;
- 3) die allgemeine Bezeichnung des Streitgegenstands;
- 4) die Benennung des Gerichts, vor welchem die Sache verhandelt werben soll;
- 5) das Gesuch der Partei und bessen Begründung;
- 6) die Unterschrift des Anwalts.

Besteht eine Partei aus mehreren Personen, so bedarf es einer Wieders holung der einmal geschehenen Aufzählung in den folgenden Schriftsten nicht.

Das Gesuch muß sowohl hinsichtlich der Beschaffenheit als der Größe des Verlangten in der Haupt= und so viel möglich auch in der Nebensache genau bestimmt sein.

Die thatsächliche und, wo eine solche überhaupt nöthig, auch die rechtliche Begründung ist in den Schriftsähen nur in bundiger Kurze vorzutragen.

### Artitel 166.

Protokolle. Protokolle sind so einzurichten, daß sie Zeit und Ort der Hamblung und die Namen der dabei mitwirkenden oder als betheiligt anwesenden Personen enthalten.

Das Protokoll ist in Gegenwart ber erwähnten Personen, wo möglich bei ber Handlung selbst aufzunehmen und sowohl von den Betheiligten als von dem Richter und dem Gerichtsschreiber zu unterschreiben. Vor ber Unterschrift ist bas Protokoll zu verlesen und hievon, sowie von der erfolgten Genehmigung barin ausbrücklich Erwähnung zu thun.

Berweigert ein Betheiligter die Genehmigung oder die Unterschrift, bebient er sich eines Handzeichens oder hat die Aufnahme des Protokolles nicht bei der Handlung selbst geschehen können, so ist dies gleichfalls anzugeben.

Das abgeschlossene Protokoll ist mit dem Gerichtssiegel zu versehen und, wenn es aus mehreren Bogen besteht, der diese verbindende Faden durch das Siegel zu befestigen.

Ausnahmen von vorstehenden Borschriften bestimmt bas Gefet.

# Artifel 167.

In Protokollen darf nichts überschrieben, zwischen ben Zeilen eingeschalstet ober rabirt werden.

Sind Worte zu durchstreichen, so muß das Durchstrichene leserlich bleiben. Die Zahl der durchstrichenen Worte ist am Rande oder am Schlusse zu bemerken.

Randbemerkungen, sowie jene Wänderungen oder Zusätze, welche erst nach der Unterschrift gemacht werden, sind besonders zu unterzeichnen.

## Artitel 168.

In wie ferne Protokolle wegen Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften der Art. 166 und 167 ganz oder theilweise als ungiltig oder nicht beweissträftig zu betrachten sind, bleibt dem richterlichen Ermessen nach Beschaffenheit des einzelnen Falls überlassen.

### Artifel 169.

Berichtsatten. Die Vorschriften über Anlegung und Führung ber Gerichtsakten werben, so weit hierüber nicht das Gesetz bestimmt, im Verordnungswege erlassen.

### Artitel 170.

Bon ben Gerichtsakten hat ber Gerichtsschreiber unter Beaufsichtigung Einsicht zu gestatten und gegen Bezahlung ber Gebühren die verlangten Absichriften und Auszüge zu ertheilen. Doch ist britten Personen, soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, von Protokollen, welche in geheimer Sitzung ober bei beschränkter Deffentlichkeit ausgenommen wurden, von den in solchen Sitzungen erlassenen Entscheidungen und von den auf der Gerichtsschreiberei geführten Registern nur mit Ermächtigung des Gerichtsvorstands Einsicht zu gestatten oder Auszug zu geben. Die Ermächtigung ist nur dann zu ertheislen, wenn ein rechtliches Interesse bescheinigt wird.

Die Gutachten ber Gerichtsmitglieber, die Entwürfe zu Entscheidumgen, die Berichte an höhere Stellen, sowie Atenstücke, welche Straf= ober Disci=

plinarverfügungen gegen Beamte ober ben innern Dienft betreffen, burfen weber Parteien noch britten Personen mitgetheilt werben.

#### Artifel 171.

Vie Parteiakten, welche sich aus den wechselseitig mitgetheilten Aktenstücken und aus den Urkunden bilden, von denen die Partei Gebrauch gemacht hat oder nach Inhalt ihrer Schriftste Gebrauch machen will, sind stets vollsständig und geordnet zu erhalten und sind beiden Theilen insosern gemeinsschaftlich, als jede Partei nicht nur auf deren Inhalt zur Begründung ihrer Anträge vor Gericht Bezug nehmen, sondern auch von den wechselseitig zugesstellten Aktenstücken im Falle des Verlustes der eigenen Aktenstücke Abschriften gegen die Schreibgebühr verlangen kann.

#### Artifel 172.

Wittheilung von Urkunden. In Anwaltsprozesse können die Parteien gegenseitig die Mitstheilung ihrer Parteiakten verlangen.

Gleiches gilt von den in der Sache ergangenen Entscheidungen, aufgenommenen Protokollen und sonstigen gerichtlichen Akten, die sich in Urschrift, Aussertigung oder Abschrift im Besitze einer Partei besinden, dem Segentheile aber nicht zugestellt sind.

So lange dem Begehren auf Mittheilung der in Abs. 1 und 2 erwähnten Urkunden nicht entsprochen ist, besteht keine Verpstichtung, auf die Vershandlung einzugehen. Auch hat das Gericht auf Antrag der Partei, welche die Mittheilung vergeblich begehrte, dem Anwalte der Gegenpartei und zwar, wenn der Antrag nicht in der Sitzung bei der Verhandlung oder sosort nach dem Aufruse der Sache gestellt wurde, durch einen in geheimer Sitzung zu fassenden Beschluß zur Mittheilung eine kurze Frist vorzusehen. Erfolgt die Mittheilung innerhalb dieser Frist nicht oder nicht vollständig, so darf von den noch nicht mitgetheilten Urkunden dei der Verhandlung nur mit Zustimmung der Partei, an welche die Mittheilung zu geschehen hatte, Gebrauch gemacht werden; auch ist letztere besugt, sich von den betressenden Urkunden auf Kosten des Gegners Aussertigungen oder Abschriften, soweit dies ausssührbar, geben zu lassen, geben zu lassen, geben zu lassen, geben zu lassen,

Will eine Partei von einer in ihrem Bestitz befindlichen Urkunde, worauf sie in ihren Schriftschen keinen Bezug genommen hat, bei einer Verhandlung Gebrauch machen, so hat sie diese Urkunde vor der Verhandlung der Gegenspartei auch ohne Aufforderung mitzutheilen, widrigenfalls auf Antrag der letztern die Vertagung der Sache, nach Umständen auf Kosten des Säumigen, und selbst die Ausschließung der Urkunde von der betreffenden Verhandlung verfügt werden kann.

### Artifel 173.

Die Mittheilung der Urkunden kann von Hand zu Hand gegen Empfangsbescheinigung ober durch Hinterlegung auf der Gerichtsschreiberei geschehen. Jedem Aktenheste ist ein Verzeichniß der in demselben enthaltenen Urkunden beizusügen.

Ist die Frist zur Einsichtnahme nicht bei der Mittheilung durch den Inhaber der Urkunden oder durch gerichtliche Anordnung erweitert worden, so beträgt sie drei Tage vom Tage der Ausstellung der Bescheinigung oder der Kundmachung der geschehenen Hinterlegung. Findet die Verhandlung noch vor Ablauf der Frist statt, so muß die Rückgabe jedenfalls vor der Verhandlung ersolgen.

## Artifel 174.

Erfolgt die Rückgabe der von Haub zu Hand mitgetheilten Urkunden nicht rechtzeitig, so ist der säumige Anwalt auf schriftlichen Antrag der Gegenpartei und Vorlage der Empfangsbescheinigung ohne weitere Verhandlung von dem Gerichte in geheimer Sitzung zur sofortigen Rückgabe der Urkunden und in die Kosten zu verurtheilen.

Der Verurtheilte kann das Erkenntniß innerhalb einer unerstreckbaren Frist von vier und zwanzig Stunden von der Zustellung an mit Einspruch ansfechten, über welchen in einer sofort anzuberaumenden Sitzung ohne weiteres Vorversahren zu verhandeln ist. Unterliegt der Verurtheilte hiebei, so kann ihn das Gericht außerdem noch in eine Geldbuße dis zu fünfzig Gulden verfällen.

Soweit das Erkenntniß die Rückgabe der Urkunden betrifft, ist es mittels Bersonalhaft vollstreckbar.

## Artifel 175.

Durch die Vorschriften der Art. 172—174 werden die Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs über Vorlegung der Handelsbücher und der Tagebücher der Mäkler nicht berührt.

#### Artifel 176.

Ansprüche gegen den k. Fiskus können erst dann gerichtlich k. Siskus. verfolgt werden, wenn der Betheiligte sich an die zunächst zuständige höhere Verwaltungsstelle um Abhilse gewendet und entweder eine abschlägige oder innerhalb sechs Wochen gar keine Entschließung erhalten hat, unbeschadet jedoch der Anträge auf Erlassung von Vorsichtsverfügungen.

Die betreffenden Verwaltungsstellen haben über berlei Gesuche ben Betheiligten die Empfangsscheine ungesäumt und unentgektlich auszusertigen.

### Artifel 177.

Doppetttagen. Haben, wo bies nach ber Natur ber Klage zuläßig ist, beibe Theile dieselbe Klage gegenseitig gestellt, so ist diesenige Partei als Kläger zu betrachten, beren Klage zuerst zugestellt wurde.

Ist dies ungewiß und treffen die Parteien keine Uebereinkunft, so entsscheidet das Loos.

## Artifel 178.

stagenhaufung. Mehrere Ansprüche gegen ben nämlichen Beklagten können, auch wenn sie auf verschiebenen Thatsachen ober Rechtsgründen beruhen, in einer Klage verbunden werden, soferne für sämmtliche Ausprüche das Gericht zuständig und die vom Kläger gewählte Prozehart zulähig ist.

## Artitel 179.

- 2) die Zuständigkeit des Gerichts für die Sache dauert fort bis zu deren Beendigung;
- 3) ber Beklagte hat die Befugniß, eine Widerklage zu erheben.

Ueberdies treten alle nach bürgerlichen Gesehen an die Alaganmelbung, die Vorladung oder Einlassung geknüpften Wirkungen bezüglich des Rechtsverhältnisses selbst, wie die Versehung des Beklagten in Verzug oder bösen Glauben, das Verbot einseitiger Neuerung u. s. w., mit der Zustellung der Klage ein.

Die Wirkungen der Klagzustellung werden durch die endliche Entscheidung der Sache im ersten Rechtszuge, so lange diese Entscheidung die Rechtskraft nicht beschritten hat, nicht unterbrochen.

## Artifel 180.

Ragdnberung. Der Beklagte kann sich Aenberungen widersetzen, welche nach ber Vernehmlassung in dem Gegenstande der Klage, in ihrer thatsächlichen Begründung oder durch Erweiterung des Gesuchs vorgenommen werden.

## Artifel 181.

Nachträge, welche nur die Erläuterung unbeutlicher ober die Ergänzung unvollständiger Anführungen ober die Berichtigung offenbarer Jrrthümer in einzelnen Ausbrücken, Bezeichnungen, Namen ober Zahlen zum Gegenstande haben, sind als Aenderung der Klage nicht zu betrachten.

Gleiches gilt, wenn die Erhöhung der Forderung sich nur als eine richtigere Berechnung aus den Ansätzen der Klage darstellt.

### Artifel 182.

Die Beftimmung bes Art. 180 findet keine Anwendung, wenn die Forberung eines Wehrbetrags keinen Anlaß zu einer neuen, von dem Inhalte der Klagbeantwortung wesentlich abweichenden Vertheidigung enthält oder statt der ursprünglich geforderten Sache wegen der Veräußerung oder wegen des Untergangs derselben die Leistung der Entschädigung gesordert wird.

Ebenso kann in jedem Stande der Sache die Klage durch Zusätze versvollständigt werden, welche Punkte betreffen, die mit dem Gegenstande der Klage zusammenhängen und von der Entscheidung über dieselbe abhängig sind, wie Nebenansprüche an Früchten, Zinsen und Entschädigungen, oder weitere Ansprüche, welche seit Anstellung der Klage aus dem nämlichen Klagzunde erwachsen sind.

#### Artifel 183.

Unter allen Verhältnissen kann ber Kläger die Klage beschränken, boch hat er die durch die frühere Ausdehnung etwa veranlaßten Kosten zu tragen.

## Artifel 184.

Einreben. Soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, sind Einreben, welche, ohne die Sache selbst zu berühren, nur auf Grund von Prozesvorsschriften die einstweilige Abwendung oder den Ausschub des Prozesses bezwecken, mit einander vorzubringen und ist damit die Einlassung in der Hauptsache zu verbinden.

Werben solche Einreben später vorgebracht, so bürfen sie nur bann berücksichtigt werben, wenn sie erst im Verlaufe bes Verfahrens zur Entstehung gelangt ober auch von Amtswegen zu berücksichtigen sind.

Vorstehende Bestimmungen kommen auch schon bei dem schriftlichen Vorsversahren, wo ein solches stattfindet, zur Anwendung.

### Artifel 185.

Der Beklagte kann bis zur Beseitigung des Grundes seiner Einrede jede weitere Antwort verweigern:

- 1) wenn er bie Einrebe ber mangelnben Sicherheitsleiftung für bie Prozestschien vorschützt;
- 2) wenn er als Erbe ober wegen bestandener Gütergemeinschaft belangt wird und sich darauf beruft, daß die ihm nach bürgerlichen Gesetzen eingeräumte Bebenkzeit sich noch im Laufe befindet;
- 3) wenn er die Zuläßigkeit der Klage aus dem Grunde bestreitet, weil der Kläger dem in einem frühern Versahren gegen ihn ergangenen Urtheile noch nicht Genüge geleistet hat, ungeachtet hiedurch die Zusläßigkeit der gegenwärtigen Klage bedingt ist.

### Artifel 186.

Bur Einlassung in ber Hauptsache ift ber Beklagte nicht verpflichtet:

- 1) wenn er die Zuftändigkeit des Gerichts bestreitet oder die Verweisung an ein anderes Gericht verlangt;
- 2) wenn er die Einrede der nicht ordnungsmäßig erfolgten Ladung ober eine Einrede vorbringt, welche die Befähigung zur Prozeßführung betrifft;
- 3) wenn er die Nothwendigkeit der Beiladung weiterer Personen behauptet.

## Artitel 187.

Gegen die Verwerfung einer gerichtsablehnenden Einrebe findet, soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, selbständige Berufung statt, welche innerhalb fünfzehn Tagen, von Zustellung des Urtheils an die Partei, im Anwaltsprozesse von Zustellung des Urtheils an den Anwalt gerechnet, erhoben werden muß.

In solchem Falle beruht die weitere Verhandlung dis zur Entscheidung des Obergerichts.

## Artifel 188.

Will ber Beklagte die Zuständigkeit des Gerichts aus dem Grunde beftreiten, weil die Sache nach dem Geldwerthe des Streitgegenstands vor ein anderes Gericht gehöre, so hat er dies vor jeder andern Aeußerung in der Sache, die in Art. 185 bezeichneten Einreden ausgenommen, geltend zu machen.

Die Parteien haben in solchen Fällen die zur Ermittelung bes Werths bienlichen, ihnen verfügbaren Behelfe in der Verhandlung vorzulegen.

Findet sich das Gericht weder hiedurch noch sonst in der Lage, über den Werth des Streitgegenstands die ersorderliche Entscheidung zu treffen, so ist der Werth in Ermangelung eines Uebereinkommens durch Vernehmung von Sachverständigen zu erheben.

Wegen behaupteter Unrichtigkeit bes Gutachtens ber Sachverständigen ist ein weiteres Gutachten nicht zu erheben.

Erweist sich die Einrede als grundlos, so hat der Beklagte die dadurch veranlaßten Kosten zu tragen.

Gegen die Verwerfung der Einrede findet kein Rechtsmittel statt und die Zuständigkeit des Gerichts kann wegen des angeblich höhern Werths des Streitgegenstands vor dem höhern Gerichte auch dann nicht angesochten werden, wenn die Sache in Folge eines aus einem andern Grunde eingelegten Rechtsmittels dahin gelangt.

Wird die Unzuständigkeit des Gerichts ausgesprochen, so wird durch das rechtskräftige Urtheil des Collegialgerichts die Zuständigkeit des Einzelngerichts, durch das rechtskräftige Urtheil des Einzelngerichts die Zuständigkeit des Collegialgerichts dergestalt begründet, daß eine Ansechtung oder Prüfung der Zusch

ständigkeit, soweit diese durch den Werth des Streitgegenstands bedingt ersscheint, nicht mehr zuläßig ist.

Die neue Klage kann nicht erhoben werben, ehe die durch die frühere verursachten Kosten ersetzt sind.

## Artitel 189.

Von Amtswegen ist die Klage abzuweisen, wenn im Verfahren vor Einzelngerichten der Werth des Streitgegenstands, soweit die Feststellung der Zuständigkeit davon abhängt, aus der Klage nicht zu ersehen und der Bestlagte bei der Verhandlung nicht erschienen ist.

## Artifel 190.

Prajubicialsaden. Hängt die Entscheidung eines Rechtsstreits von der Bershandlung und Entscheidung über einen vorher zu erledigenden, durch das nämliche Sericht zu entscheidenden Streitpunkt ab, so kann die Berhandlung vorerst auf diesen Präjudicialpunkt beschränkt werden. Das Gericht ist jedoch, wenn die Entscheidung des Präjudicialpunktes eine Beweissührung oder sonstige weitere Berhandlung zu veranlassen geeignet scheint, besugt, die Parteien zu gleichzeitiger Geltendmachung ihrer übrigen Rechtsbehelse anzuhalten; auch kann es, wenn mehrere dei ihm anhängige Rechtsstreite mit dem zu entscheisdenden Präjudicialpunkte in sachlichem und rechtlichem Zusammenhange stehen, deren Berbindung, soweit ihm dieselbe angemessen erscheint, anordnen.

Ist der Präjudicialpunkt bei einem andern Gerichte als dem für die Entscheidung des Rechtsstreits zuständigen oder bei einer Berwaltungsbehörde zu entscheiden, so hat das Gericht auf Antrag oder von Amtswegen die Berhandlung des bei ihm anhängigen Rechtsstreits ganz oder theilweise dis nach rechtskräftiger Erledigung des Präjudicialpunktes auszusehen. Es kann aber zugleich vorsorgliche Versügungen erlassen und der betreffenden Partei zur Betreibung der Sache geeignete Fristen sehen.

### Artitel 191.

Wenn aus Veranlassung eines Rechtsstreits ein zur Einleitung strafrechtlichen Versahrens hinreichender Verdacht der Verübung einer strafbaren That sich ergibt, deren Ermittelung auf die Entscheidung des Rechtsstreits Einsluß zu äußern vermag, so kann die Verhandlung und Entscheidung des letzern dis nach Beendigung des Strasversahrens ausgesetzt werden. Zugleich kann das Sericht vorsorgliche Verfügungen erlassen.

#### Artifel 192.

Inkellungen. Soweit nicht ausbrücklich, etwas anderes bestimmt ist, haben im gerichtlichen Versahren die Zustellungen auf Betreiben der Partei an die Gegenpartei selbst oder an einen von ihr aufgestellten, am Size des Gerichts, bei dem die Sache anhängig ist, wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten zu geschehen; im

Anwaltsprozesse, wenn beibe Theile durch Anwälte vertreten sind, auf Betreiben bes Anwalts an den Gegenanwalt.

Die in Art. 682 und 683 bezeichneten Urtheile sind im Anwaltsprozesse außer dem Anwalte auch der Partei selbst oder ihrem Zustellungsbevollmächtigten zuzustellen. Die Zustellung an den Anwalt hat vorauszugehen. Ist der Anwalt nicht mehr in Funktion, so genügt die Zustellung an die Partei oder ihren Zustellungsbevollmächtigten. In der Zustellung an die Partei oder ihren Zustellungsbevollmächtigten ist jene an den Anwalt unter Ansührung des Datums derselben zu erwähnen oder der Grund der Unterlassung anzugeben.

Die Auffündigung der Vollmacht wird auch bei Zustellungsbevollmächtigten der Gegenpartei gegenüber erst mit der Anzeige der Auffündigung wirksam.

## Artifel 193.

In Fällen, in welchen die Zustellung an die Partei selbst zu geschehen hat, erfolgt dieselbe vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Bestimmung:

- 1) für Personen, welchen die Befugniß, selbständig vor Gericht zu handeln, fehlt, an ihre gesetzlichen Bertreter;
- 2) für ben k. Fiskus, die Civilliste des Königs, Gemeinden, Stiftungen und andere öffentliche Anstalten ober Körperschaften an deren gesetzliche Vertreter oder Vorstände;
- 3) für Handelsgesellschaften an die in den Art. 117, 144, 167, 196 und 235 des Handelsgesethuchs bezeichneten Personen;
- 4) für andere Gesellschaften, Vereine ober Genossenschaften an beren Vorstände ober die mit der Vertretung der betreffenden Vereinigung beauftragten Mitglieder oder Beamten;
- 5) für Gantmassen an ben Massaverwalter ober in bessen Ermangelung an ben Commissär;
- 6) für Personen, welche nur im Auslande einen bestimmten Wohnsith haben (vorbehaltlich besonderer Staatsverträge und vorbehaltlich der Besugniß, solchen Personen die Zustellung im Inlande persönlich oder in ihrer Wohnung zu machen), serner für Personen, deren Ausenthalt unbekannt ist, an den Staatsanwalt des Prozesgerichts oder, wenn dei diesem ein Staatsanwalt nicht ausgestellt ist, an den Staatsanwalt des Bezirksgerichts, in desse Sprozesgericht seinen Sit hat;
- 7) für die in §. 4 des Gesetzes vom 15. August 1828, die Militärgerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtssachen betreffend, genannten Militärpersonen an die daselbst bezeichneten Commandanten, welche die Behändigung der empfangenen Attenstücke an denjenigen, für welchen die Zustellung bestimmt ist, zu bewerkstelligen und Bescheinigung hierüber an den Gerichtsvollzieher gelangen zu lassen baben.

Zustellungen, welche an Hanbelsgescllschaften ober an Kausseute in Hanbelssachen zu bewirken sind, können auch an beren Prokuristen ober, soserne bie Zustellung eine mit einer Zweigniederlassung im Zusammenhange stehende Angelegenheit betrifft, an den zum Betriebe der Zweigniederlassung bestellten Handlungsbevollmächtigten gemacht werden.

## Artifel 194.

Die Staatsanwaltschaft hat bei Zustellungen an Personen, welche im Auslande ihren Wohnsitz haben, die Weiterbeförderung der empfangenen Aktenstücke auf diplomatischem Wege zu veranlassen, soweit nicht durch Staatsverträge ein anderer Weg vorgezeichnet ist.

Betrifft die Zustellung eine Person, beren Ausenthaltsort unbekannt ist, so hat der Staatsanwalt die entsprechende Bekanntmachung in einem oder mehreren öffentlichen Blättern nach den hierüber im Berordnungswege zu erslassenden Borschriften zu bewerkstelligen.

Ist in anderen Fällen eine Zustellung an die Staatsanwaltschaft für eine Partei in gesetzlich zuläßiger Weise geschehen, so hat der Staatsanwalt für die Behändigung an die Partei in der den Verhältnissen entsprechenden Weise zu sorgen.

## Artifel 195.

Die Zustellung hat in ber Wohnung ober bem Geschäftslokale besjenigen zu geschehen, an welchen sie zu bewirken ift.

Die Annahme von Zustellungen außerhalb ber Wohnung ober bes Gesichäftslokals kann verweigert werben.

Hat berjenige, an welchen die Zustellung zu bewirken ist, im Inlande weber eine Wohnung noch ein Geschäftslokal, so kann ihm die Zustellung an jedem Orte, wo er getroffen wird, gemacht werden.

## Artitel 196.

Wird berjenige, an welchen die Zustellung zu bewirken ist, in seiner Wohsmung ober in seinem Geschäftslokale nicht getroffen, so kann die Zustellung daselbst an einen in berselben Familiengemeinschaft lebenden erwachsenen Angehörigen ober an einen Bediensteten gemacht werden.

## Artifel 197.

Wird abgesehen von den Bestimmungen des Art. 195 Abs. 2 und Art. 199 Abs. 3 die Annahme der Zustellung verweigert oder ist in der Wohnung bessenigen, dem zugestellt werden soll, weder er selbst noch eine der in Art. 196 bezeichneten Personen angetroffen worden, so kann die Zustellung an den Vorssteher der betreffenden Gemeindes oder Ortsabtheilung (Viertel, Distrikt) oder an dessen Stellvertreter geschehen und hat dieser die Behändigung zu besorgen.

#### Artifel 198.

Zustellungen an die Staatsanwälte und Militär-Commandanten (Art. 193 Ziff. 6 und 7) haben, dringende Fälle ausgenommen, in deren Dienstlokalistäten zu geschehen.

Ist der Staatsanwalt oder Commandant daselbst nicht anwesend, so kann die Zustellung an seinen Stellvertreter oder an jede andere dort besindliche, zum Dienste der Staatsanwaltschaft beziehungsweise Commandantschaft gehörige Person gemacht werden.

## Artifel 199.

An Sonn= und gebotenen Feiertagen, ferner vor sechs Uhr Morgens und nach acht Uhr Abends dürfen Zustellungen nur mit richterlicher Erlaub= niß gemacht werben.

Diese Erlaubniß kann nur in bringenden Fällen, in solchen aber sowohl von dem Vorstande des Gerichts, bei welchem die Sache anhängig ist oder anhängig gemacht werden soll, als auch von dem Einzelnrichter des Orts, wo die Zustellung zu machen ist oder der Gerichtsvollzieher seinen Wohnsitz hat, ertheilt werden. Die bezügliche Verfügung ist in der Zustellungsurkunde anzusühren und mit derselben abschriftlich mitzutheilen.

Die Annahme von Zustellungen, welche gegen biese Vorschriften verstoßen, kann verweigert werden.

# Artifel 200.

Wer eine Zustellung machen läßt, hat hiefür unter den Gerichtsvollziehern des Gerichtssprengels, in welchem sie gemacht werden soll, die Wahl, doch sallen Mehrkosten, welche durch Verwendung eines außerhalb des einzelnzerichtlichen Bezirks, wo die Zustellung zu geschehen hat, wohnenden Gerichtsvollziehers entstehen, dem veranlassenden Theile zur Last, ausgenommen wenn die Verwendung der in diesem Bezirke wohnenden Gerichtsvollzieher wegen beren Behinderung (Art. 201) oder aus andern Gründen unmöglich war.

## Artifel 201.

Der Gerichtsvollzieher darf bei Strafe der Nichtigkeit keine Zustellung in einer Sache machen, bei welcher er selbst, seine wirkliche oder gewesene Ehefrau, seine Verwandten oder Verschwägerten in gerader Linie oder in der Seitenlinie einschlüssig dis zum dritten Grade nach bürgerlicher Berechnung oder seine Pflegbesohlenen betheiligt sind.

#### Artifel 202.

Ueber jebe Zuftellung hat ber Gerichtsvollzieher eine Zustellungsurfunde zu errichten, beren Urschrift bem Auftraggeber einzuhändigen ift.

Die Zustellungsurkunde hat zu enthalten:

- 1) Jahr, Monat und Tag ber Zustellung, wobei die Zahlen mit Buchftaben zu schreiben sind;
- 2) Vor- und Familiennamen, Stand ober Gewerbe und Wohnort besjenigen, auf bessen Betreiben, sowie bessenigen, an welchen die Zustellung gemacht wird — bei Handlungshäusern, Gesellschaften, Genossenschaften und Vereinen die Firma ober den Namen, sowie den Ort, wo sie ihren Sit haben;
- 3) den Ort der Zustellung und die Bezeichnung der Person, an welche der Gerichtsvollzieher behändigt hat;
- 4) Namen, Wohnort und dienftliche Eigenschaft des Gerichtsvollziehers;
- 5) Unterschrift bes lettern.

Bei Zustellungen, welche auf Betreiben bes gesetzlichen Vertreters einer Partei ober an einen solchen gemacht werben, ist biese Eigenschaft anzugeben und zugleich die Partei selbst in der in Abs. 2 Ziff. 2 erwähnten Weise zu bezeichnen.

Geschieht die Zustellung auf Betreiben mehrerer Personen oder wird sie für eine Streitgenossenschaft an einen Zustellungsbevollmächtigten gemacht und wird zugleich ein Schriftstück mitgetheilt, in welchem die einzelnen Betheiligten genügend bezeichnet sind, so kann in der Zustellungsurkunde hierauf Bezug genommen werden.

Bei Zustellungen unter Anwälten wird ber Vorschrift des Abs. 2 Ziff. 2 durch Angabe ihrer Namen genügt.

## Artifel 203.

Besteht die Partei, an welche eine Zustellung zu machen ist, aus mehreren Personen, so hat die Zustellung, soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, an jebe berselben zu geschehen.

Jeber Person, welcher eine Zustellung gemacht wird, ist Abschrift sowohl ber Zustellungsurkunde, als ber mitgetheilten Schrift zu behändigen. Daß dies geschehen, ist in der Zustellungsurkunde anzusühren.

Bei Zustellungen an ben Zustellungsbevollmächtigten einer Streitgenoffensichaft bedarf es nur der Behändigung einer einzigen Abschrift. Dasselbe gilt bei Zustellungen unter Anwälten, wenn auch der Anwalt verschiedene Parteien vertritt oder die von ihm vertretene Partei aus mehreren Personen besteht.

Die Abschriften ber mitzutheilenben Schriften mussen, wenn die Zustellung auf Betreiben eines Anwalts gemacht ober ein Anwaltsakt zugestellt wirb, von dem Anwalte, in den übrigen Fällen von dem Gerichtsvollzieher besglaubigt werden.

#### Artifel 198.

Zustellungen an die Staatsanwälte und Militär-Commandanten (Art. 193 Ziff. 6 und 7) haben, bringende Fälle ausgenommen, in beren Dienstlokalistäten zu geschehen.

Ist ber Staatsanwalt ober Commandant baselbst nicht anwesend, so kann die Zustellung an seinen Stellvertreter oder an jede andere dort befindliche, zum Dienste der Staatsanwaltschaft beziehungsweise Commandantschaft gehörige Verson gemacht werden.

## Artifel 199.

An Sonn= und gebotenen Feiertagen, ferner vor sechs Uhr Morgens und nach acht Uhr Abends dürfen Zustellungen nur mit richterlicher Erlaub= niß gemacht werden.

Diese Erlaubniß kann nur in bringenden Fällen, in solchen aber sowohl von dem Vorstande des Gerichts, bei welchem die Sache anhängig ist oder anhängig gemacht werden soll, als auch von dem Einzelnrichter des Orts, wo die Zustellung zu machen ist oder der Gerichtsvollzieher seinen Wohnsitz hat, ertheilt werden. Die bezügliche Verfügung ist in der Zustellungsurkunde anzusühren und mit derselben abschriftlich mitzutheilen.

Die Annahme von Zustellungen, welche gegen diese Vorschriften verstoßen, kann verweigert werben.

#### Artifel 200.

Wer eine Zustellung machen läßt, hat hiefür unter den Gerichtsvollziehern des Gerichtssprengels, in welchem sie gemacht werden soll, die Wahl, doch sallen Mehrkosten, welche durch Verwendung eines außerhalb des einzelnzgerichtlichen Bezirks, wo die Zustellung zu geschehen hat, wohnenden Gerichtsvollziehers entstehen, dem veranlassenden Theile zur Last, ausgenommen wenn die Verwendung der in diesem Bezirke wohnenden Gerichtsvollzieher wegen beren Behinderung (Art. 201) oder aus andern Gründen unmöglich war.

# Artifel 201.

Der Gerichtsvollzieher darf bei Strafe der Nichtigkeit keine Zustellung in einer Sache machen, bei welcher er selbst, seine wirkliche oder gewesene Schefrau, seine Verwandten oder Verschwägerten in gerader Linie oder in der Seitenlinie einschlüssig die zum dritten Grade nach bürgerlicher Berechnung oder seine Pflegbesohlenen betheiligt sind.

#### Artifel 202.

Ueber jede Zustellung hat ber Gerichtsvollzieher eine Zustellungsurfunde zu errichten, beren Urschrift bem Auftraggeber einzuhändigen ift. Die Zustellungsurkunde hat zu enthalten:

- 1) Jahr, Monat und Tag ber Zustellung, wobei bie Zahlen mit Buchstaben zu schreiben sind;
- 2) Vor= und Familiennamen, Stand ober Gewerbe und Wohnort besjenigen, auf bessen Betreiben, sowie bessenigen, an welchen die Zustellung gemacht wird — bei Handlungshäusern, Gesellschaften, Genossenschaften und Vereinen die Firma ober den Namen, sowie den Ort, wo sie ihren Sit haben;
- 3) den Ort der Zustellung und die Bezeichnung der Person, an welche der Gerichtsvollzieher behändigt hat;
- 4) Namen, Wohnort und dienftliche Eigenschaft bes Gerichtsvollziehers;
- 5) Unterschrift bes lettern.

Bei Zustellungen, welche auf Betreiben bes gesetzlichen Bertreters einer Partei ober an einen solchen gemacht werben, ist biese Eigenschaft anzugeben und zugleich bie Partei selbst in ber in Abs. 2 Ziff. 2 erwähnten Weise zu bezeichnen.

Geschieht die Zustellung auf Betreiben mehrerer Personen ober wird sie für eine Streitgenossenschaft an einen Zustellungsbevollmächtigten gemacht und wird zugleich ein Schriftstück mitgetheilt, in welchem die einzelnen Betheiligten genügend bezeichnet sind, so kann in der Zustellungsurkunde hierauf Bezug genommen werben.

Bei Zustellungen unter Anwälten wird ber Borschrift des Abs. 2 Ziff. 2 durch Angabe ihrer Namen genügt.

## Artifel 203.

Besteht die Partei, an welche eine Zustellung zu machen ist, aus mehreren Personen, so hat die Zustellung, soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, an jebe derselben zu geschehen.

Jeder Person, welcher eine Zustellung gemacht wird, ist Abschrift sowohl ber Zustellungsurkunde, als ber mitgetheilten Schrift zu behändigen. Daß dies geschehen, ist in der Zustellungsurkunde anzusühren.

Bei Zustellungen an den Zustellungsbevollmächtigten einer Streitgenossensichaft bedarf es nur der Behändigung einer einzigen Abschrift. Dasselbe gilt bei Zustellungen unter Anwälten, wenn auch der Anwalt verschiedene Parteien vertritt oder die von ihm vertretene Partei aus mehreren Personen besteht.

Die Abschriften ber mitzutheilenben Schriften mussen, wenn die Zustellung auf Betreiben eines Anwalts gemacht ober ein Anwaltsatt zugestellt wird, von dem Anwalte, in den übrigen Fällen von dem Gerichtsvollzieher besglaubigt werden.

## Artifel 204.

Die von den Gerichtsvollziehern in gesetzlicher Form errichteten Zuftellungsurkunden find öffentliche Urkunden.

Stimmen Ur- und Abschrift ber Zustellungsurkunde nicht überein, so ist für die Partei, an welche die Zustellung geschah, nur der Inhalt der ihr einsgehändigten Abschrift maßgebend.

#### Artifel 205.

Anwälte können Zustellungen an den Gegenanwalt ohne Vermittelung eines Gerichtsvollziehers bewirken. Die in diesem Falle erforderliche Empfangs= bescheinigung ist mit Angabe des Datums auf die Urschrift der zugestellten Urkunde oder der besondern Zustellungsurkunde zu setzen und von dem Gegenanwalte zu unterzeichnen.

# Artifel 206.

Die Bestimmungen ber Art. 193—202, Art. 203 Abs. 1 und 2 und Art. 204 sinden auch auf die in Art. 101 Abs. 2 und 3 erwähnten Zustellungen Anwendung.

Für die in Art. 193 Ziff. 6 bezeichneten Personen sind solche Zustellungen an den Staatsanwalt des Bezirksgerichts zu machen, in dessen Sprengel dersjenige, auf dessen Betreiben die Zustellung stattsindet, oder, wenn letztere auf Betreiben mehrerer Personen erfolgt, eine derselben ihren Wohnsitz hat.

# Artifel 207.

Tagfahrten und Soferne die Ladung nicht auf eine bestimmte Stunde gestellt Bristen. ist, gilt die auf einen Bormittag angesetzte Tagsahrt Mittags um zwölf Uhr, die auf einen ganzen Tag oder einen Nachmittag angesetzte Abends um sechs Uhr als abgelausen.

Im Falle ber Ladung auf eine bestimmte Stunde ist die Tagfahrt von ber Partei versäumt, wenn diese weder bei dem Aufruse der Sache noch vor dem Schlusse der Verhandlung sich melbet.

#### Artifel 208.

Der Fristenlauf richtet sich bei vereinbarten Fristen nach bem vereinsbarten Tage, bei gesetzlichen ober vom Gerichte bestimmten mit Rücksicht auf bie einschlägigen Bestimmungen bes Gesetzes nach dem Tage der Zustellung oder der mündlichen Eröffnung der richterlichen Verfügung in der Art, daß der solgende Tag als der erste der Frist gerechnet wird.

Ist die Frist nach Monaten bestimmt, so wird der Monat zu dreißig. Tagen gerechnet.

Die Frist endigt mit dem letzten Tage und, wenn dieser ein Sonn= oder gebotener Feiertag ist, mit dem nächstfolgenden Werktage.

Bei Fristverlängerungen wird die bewilligte neue Frist, soweit nicht anders bestimmt ist, vom Ablauf der vorigen an gerechnet.

## Artitel 209.

Vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Bestimmungen werden bei Zustellungen, in Folge deren die betreffende Person an einem andern Orte, als dem, wo sie wohnt oder sich aushält, zu erscheinen oder eine Handlung vorzunehmen hat, die gesetzlichen Fristen, selbst wenn sie für unerstreckar erklärt sind, sowie auch die Zeiträume, welche nach gesetzlicher Bestimmung zwischen einer Tagsahrt und der Ladung zu derselben in Witte liegen müssen, erweitert:

- 1) für Personen, die im Sprengel eines andern, jedoch zu demselben Appellationsgerichte gehörigen Bezirksgerichts wohnen ober sich aufhalten, um vier Tage;
- 2) für Personen, die im Inlande, jedoch in einem andern Appellationsgerichtssprengel wohnen oder sich aufhalten, um acht Tage;
- 3) für Personen, die im Auslande wohnen ober sich aushalten, um die burch Berordnung bestimmte Zeit.

Geht die Zustellung eine Person an, deren Ausenthaltsort unbekannt ist, so wird die gesetzliche Frist um einen Monat erweitert.

Bei Militärpersonen ist nicht der Wohnort, sondern der Ort der Zu= stellung für die Fristerweiterung maßgebend.

Auf die Erweiterung der Frist ift es ohne Sinfluß, wenn die Zustellung statt an die Partei selbst an einen Zustellungsbevollmächtigten stattfindet.

Wird einem Ausländer die Zustellung im Inlande persönlich ober in seiner Wohnung gemacht, so hat er nur diejenige Frist, welche dem Inländer zusommt, der an dem Orte wohnt, wo die Zustellung gemacht worden ist.

## Artifel 210.

Haben mehrere Personen wegen bes nämlichen, wenn auch theilbaren Gegenstands zu handeln ober zu erscheinen, so gilt für alle die längste Frist.

Durch die Zustellung wird ber Fristenlauf auch gegen die Partei begründet, welche die Zustellung veranlaßt hat.

Bei Endurtheilen, sowie bei Urtheilen, welche hinsichtlich der Berufung den Endurtheilen gleichgestellt sind (Art. 682 und 683), beginnt der Fristenslauf, soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, erst mit der Zustellung an die Partei oder ihren Zustellungsbevollmächtigten.

#### Artifel 211.

Fristen zu persönlichem Erscheinen ober Hanbeln werben durch ben Tob ber Partei ober ihres gesetzlichen Bertreters, sowie durch sede Beränderung in der Eigenschaft, durch welche die Besugniß dieser Personen zur Prozeßführung bedingt ist, bergestalt unterbrochen, daß erst mit der Zustellung an bie Person, welche nunmehr ben Prozeß zu führen hat, eine neue volle Frist zu laufen beginnt.

Diese Zustellung kann ben Erben insgesammt und ohne Bezeichnung ber einzelnen in der letzten Wohnung des Erblassers und, wenn daselbst weder ein Familienglied noch ein Bediensteter desselben zu treffen ist, durch Zustellung an den Gerichtsschreiber des Einzelngerichts gemacht werden, in dessen Bezirke der Erblasser zur Zeit seines Todes nach Art. 12—14 seinen allgemeinen Gerichtsstand hatte.

Erfolgt die Zustellung während ber zur Inventarserrichtung ober zur Erklärung über Annahme ober Ausschlagung der Erhschaft ober Gütergemeinsschaft nach bürgerlichem Rechte durch das Gesetz oder von dem zuständigen Gerichte eingeräumten Zeit, so beginnt erst mit dem Wblaufe dieser Zeit die in Abs. 1 bestimmte neue Frist, es sei denn, daß für die liegende Erhschaft ein zur Prozeßführung besugter Curator bestellt und an diesen die Zustellung ersolgt ist.

#### Artifel 212.

Durch Uebereinkunft ber Parteien können Tagfahrten verschoben und Fristen abgekürzt ober verlängert werden, soweit es sich nicht um die von dem Gesetze für die Einlegung von Rechtsmitteln vorgeschriebenen oder um sonstige vom Gesetze als unerstreckbar bezeichnete Fristen handelt.

Bezüglich ber Wieberanberaumung einer verschobenen Tagfahrt finden bie allgemeinen Bestimmungen Anwendung.

Gewalthaber bleiben für den Mißbrauch bei Bewilligung von Fristverslängerungen und Vertagungen den Parteien verantwortlich.

#### Artifel 213.

Durch bas Gericht können gesehliche Fristen nur in ben vom Gesetze besonders bestimmten Fällen abgekürzt oder verlängert werden.

Die Verlegung von Tagfahrten und die Verlängerung richterlich festges sehter Fristen kann sowohl das Gericht als der beauftragte Richter aus ersheblichen Gründen verfügen.

Soll bies auf Antrag geschehen, so ist nöthigenfalls Bescheinigung ber Grünbe zu verlangen und, wenn wiederholte Verlegung einer Tagsahrt ober wiederholte Fristverlängerung auf Ansuchen berselben Partei stattfinden soll, der Gegner vorher zu hören.

## Artifel 214.

Soweit über Handlungen vom Gerichte ober von einem beauftragten Richter Protokolle errichtet werden, ist die Einhaltung der Tagfahrt ober Frist nach dem Inhalte dieser Protokolle zu bemessen. Ist bei vereitelten Tagsahrten kein Protokoll zu errichten, so hat ber Gerichtsschreiber die Anwesenheit ber erschienenen Partei vorzumerken und auf Berlangen Bescheinigung barüber auszustellen.

Bei Uebergabe einer Schrift, sowie bei Hinterlegung von Akten ist die Zeit der Uebergabe auf der Schrift oder dem Akte durch den Gerichtsschreiber unter Beifügung des Handzugs anzusühren. Solche Bescheinigungen sind maßgebend bis zum Beweise des Gegentheils.

Die Uebergabe von Schriften und die Hinterlegung von Akten auf ber Gerichtsschreiberei kann nur während der Gerichtszeit stattfinden.

# Artifel 215.

Die Nichtvornahme einer Handlung in der dazu anberaumten Tagfahrt ober innerhalb der dazu bestimmten Frist hat, soserne das Gesetz nicht anders bestimmt, den Ausschluß der säumigen Partei mit der vorzunehmenden Hand-lung zur Folge.

Die Nachtheile versäumter Tagfahrten und Fristen treten ohne Androhung ein. Sie sind mit Ablauf der sestgesetzten Zeit verwirkt, wenn nicht das Gesetzten auf Verwirklichung des Rechtsnachtheils gerichteten Antrag des Gegners verlangt. Ist letzteres der Fall, so kann die versäumte Handlung, so lange der Antrag nicht gestellt ist, nachgeholt werden.

Kosten= und Schabensersatz aus Versäumnissen ist nur auf Verlangen ber Gegenpartei zuzuerkennen.

## Artitel 216.

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung von Tagsfahrten oder Fristen dars, abgesehen von besondern Bestimmungen des Gesetzes, nur dann bewilligt werden, wenn die Partei durch Abwesenheit, schwere Krankheit oder andere unabwendbare Verhinderungen, wohin jedoch bloße Nachläßigkeit der Gewalthaber oder Gerichtsvollzieher nicht zu rechnen ist, in die Lage gesetzt war, weder die versäumte Handlung vornehmen, noch geeigeneten Falls die Verlegung der Tagsahrt oder Verlängerung der Frist nachsjuchen zu können.

#### Artifel 217.

Das Gesuch um Wiedereinsetzung ist unter genauer Angabe der Verhinderungsursache binnen einer unerstreckbaren Frist von fünszehn Tagen von dem Tage an, an welchem die Verhinderungsursache ausgehört hat, mittels Zustellung an die Gegenpartei anzubringen. In derselben Frist ist die verssäumte Handlung, soweit dies geschehen kann, vorzunehmen oder der geeignete Antrag auf Bestimmung einer neuen Frist oder Tagsahrt zu stellen.

Dem um Wiedereinsetzung Nachsuchenden liegt bei erhobenem Widerspruche der Beweis der Berhinderung und ihrer Dauer ob.

Durch das Gesuch um Wiedereinsetzung gegen den Absauf der Berustungsfrist wird die eingeleitete Vollstreckung des Urtheils solange nicht aufzgehalten, als nicht vom Obergerichte die Einstellung verfügt wird.

## Artifel 218.

Prozestanblungen, welche einem ausbrücklichen gesetzlichen Prozestanblungen. Verbote zuwiderlausen, sind nichtig, es sei benn, daß das Gesetz, ohne die Nichtigkeit anzudrohen, einen andern Nachtheil oder eine Strafe auf die Uebertretung gesetzt hat.

Nichtig sind ferner Handlungen, soweit ihnen die Erfordernisse sehlen, die das Gesetz unter Androhung der Nichtigkeit vorschreibt oder die nach der Natur und dem Zwecke der Handlung zum Wesen derselben gehören.

Mit der nichtigen Handlung unterliegt Alles, was im Zusammenhange mit ihr auf sie gefolgt ist, ebenfalls der Nichtigkeit.

#### Artifel 219.

Eigene Handlungen darf Niemand als nichtig anfechten, außer soweit die Richtigkeit auch von Amtswegen zu berücksichtigen ist.

Die Gegenpartei kann Nichtigkeiten, welche weber von Amtswegen zu berücksichtigen sind, noch kraft besonderer gesetzlicher Bestimmung in jeder Lage der Sache eingewendet werden dürsen, nur dei der nächsten eigenen Prozesphandlung oder, wenn keine solche dazwischen liegt, bei der nächsten gerichtlichen Berhandlung geltend machen; doch wird die Geltendmachung der Nichtigkeit durch vorläusige Ablehnung des Gerichtsstands oder einer Gerichtsperson und durch das Vordringen einer der in Art. 185 erwähnten Einreden nicht ausgeschlossen.

#### Artitel 220.

Wird die Nichtigkeit einer Prozestandlung geltend gemacht, so ist darüber vor allem Andern zu entscheiden. Handelt es sich um eine Zustellung und sindet der Richter, daß aus der nichtigen Handlung kein Nachtheil erwachsen ist, oder daß ohne Nachtheil für die Gegenpartei eine Berichtigung oder Ergänzung der sehlerhaften Zustellung oder die Wiederholung derselben stattsinden kann, so hat er auf Kosten der sehlenden Partei oder des schuldigen Gerichtsvollziehers das Eine oder Andere zu verfügen oder die sonst zur Abhilfe geeigneten Anordnungen zu treffen.

#### Artifel 221.

Sas Prozeßgericht kann in jeder Lage der Sache einen Sühneversuch vornehmen oder auch die Vornahme eines solchen durch ein Gerichtsmitglied oder Einzelngericht anordnen.

Auch einem Richter, welche nur mit Vornahme einzelner Prozeshandlungen beauftragt ift, steht bas Recht zu, Bergleichsverhandlungen vorzunehmen. Zwang zu persönlichem Erscheinen ber Parteien behufs Sühneversuchs findet nicht statt.

## Artifel 222.

Das Vermittlungsamt ber Gemeinden, Militärbehörden und Universitäts= rectorate richtet sich nach ben hierüber bestehenden besondern Bestimmungen.

Vor Anstellung einer Klage bei dem Bezirks- oder Handelsgerichte kann der Kläger, wenn beide Theile selbständig und über den Gegenstand der Klage frei zu verfügen besugt sind, den zu Belangenden unter summarischer Bezeichnung des Klagegegenstands zum Versuche der Sühne auch vor das Einzelnsgericht vorsordern lassen, vor welchem dieser oder, falls mehrere Personen zussammen zu belangen sind, eine derselben nach Art. 12—17 den allgemeinen Gerichtsstand hat.

Für ben Kläger besteht keine Verbindlichkeit zur Anrufung eines ber in Abs. 1 und 2 bezeichneten Vermittlungsämter und ber zu Belangende unterliegt im Falle des Richterscheinens keiner Strafe.

## Artifel 223.

Bergleich. Ist ein Vergleich ober eine sonstige auf den Rechtsstreit bezügsliche Uebereinkunft vor einem Vermittlungsamte, dem Prozesigerichte ober einem beauftragten Richter zu Stande gekommen, so soll darüber ein Prostokoll aufgenommen werden.

Die vor dem Prozeßgerichte, vor einem beauftragten Richter oder vor dem Vermittlungsamte der Einzelngerichte geschlossene Uebereinkunft, zu welcher die Theile rechtlich befähigt sind, unterliegt der Vollstreckung gleich einem rechtskräftigen Urtheile. Zeder Betheiligte, der den Vollzug der Verhandlung zu beantragen berechtigt ift, kann eine vollstreckbare Aussertigung verlangen.

Die von den übrigen Vermittlungsämtern in vorgeschriebener Form errichteten Protokolle haben die Wirksamkeit öffentlicher Urkunden. Durch dieselben werden jedoch in den Fällen, wo das Geset Notariatsurkunden verlangt,
lettere nicht ersett.

# Zweites Zuch. Verfahren im ersten Rechtszuge.

# Erfter Abschnitt.

Ordentliches Verfahren vor den Bezirksgerichten.

## VI. Hauptstuck.

Berfahren im Allgemeinen.

#### Artifel 224.

Berfahren vor Die Klage wird baburch erhoben, daß ber Kläger die Klageber Sihung. schrift dem Beklagten zustellen läßt.

## Artifel 225.

Die Klageschrift muß von dem zur Vertretung des Klägers bestellten Anwalte gesertigt sein. Sie soll unter genauer Bezeichnung des Streitgegenstands eine gedrängte aber vollständige und beutliche Darstellung der den Klaganspruch begründenden Thatsachen, den Rechtsgrund, aus welchem der Anspruch abgeleitet wird, und ein bestimmtes Gesuch in der Hauptsache sowohl als in den Rebenpunkten enthalten.

# Artifel 226.

Wit der Zustellung der Klageschrift an den Beklagten ist die Aufsorderung zu verbinden, innerhalb der gesetzlichen Frist aus den am Sitze des Prozeszgerichts wohnenden und zur anwaltschaftlichen Bertretung zugelassenen Advoskaten einen Anwalt zu bestellen und durch ihn dem Segenanwalte von der ersfolgten Bestellung Anzeige machen zu lassen.

Die Frist, in welcher ber Beklagte ber Aufforberung zu genügen hat (Erscheinungsfrist), beträgt acht Tage vom Tage ber Klagestellung.

Die Dauer ber Erscheinungsfrist muß unter Berücksichtigung ber Bestimmung bes Art. 209 in ber Zustellungsurkunde angegeben sein.

#### Artifel 227.

In den Fällen des Art. 79 Abs. 3 wahrt der Beklagte die Erscheinungs=
frist durch die dem Gegenanwalte zugestellte Bezeichnung des mit der Prozeß=
jührung beauftragten Fiskals beziehungsweise durch die Erklärung, daß er als
Abvokat seine Sache selbst führen wolle.

## Artifel 228.

Ist für den Beklagten kein Anwalt bestellt worden, so kann der Anwalt bes Klägers nach Ablauf der Erscheinungsfrist die Sache für die Sitzung anmelden.

## Artifel 229.

Ift ein Anwalt für ben Beklagten bestellt, so haben sich bie Anwalte, soweit bas Gesetz nicht anders bestimmt, wechselseitig ihre motivirten Antrage zustellen zu lassen.

# Artifel 230.

Die motivirten Anträge bienen als Grundlage für die Verhandlung.

Sie haben bas bestimmte Gesuch ber Partei bezüglich ber zu erlassenben Entscheidung und davon gesondert in gedrängter Darstellung die zur Begrünsdung des Gesuchs nach der Sachlage ersorberlichen thatsächlichen Ansührungen in Berbindung mit den wesentlichen rechtlichen Gesichtspunkten zu enthalten.

Eventuelle Bitten sind dem Gesuche beizusügen, auch ist anzugeben, welche Thatsachen die Partei zu beweisen erbötig ist und welcher Arten von Beweiss mitteln sie sich dazu bedienen will.

Soweit die Behauptungen und die Rechtsvertheibigung des Klägers in der Klageschrift niedergelegt sind, ift in dessen motivirtem Antrage hierauf lediglich Bezug zu nehmen.

#### Artitel 231.

Der Anwalt bes Beklagten hat seinen motivirten Antrag innerhalb fünfsehn Tagen nach Ablauf der Erscheinungsfrist zustellen zu lassen, der Anwalt bes Klägers den seinigen spätestens drei Tage vor der Sitzung, in welcher die Sache zum Aufruse kommt.

#### Artifel 232.

Will ber Beklagte vorläufig nur eine ober mehrere ber in Art. 185 und 186 bezeichneten Einreben vorbringen, so muß er seinen auf diese Einreben beschränkten motivirten Antrag innerhalb acht Tagen nach Ablauf ber Erscheinungsfrist zustellen lassen, widrigenfalls er des Rechts, solche Einreben ohne gleichzeitige Einlassung in der Hauptsache vorzubringen, verlustig wird.

Dem Ermessen bes Klägers bleibt in solchen Fällen anheimgegeben, ob er einen motivirten Antrag zustellen lassen will.

## Artifel 233.

Will ber Beklagte einen Oritten als Gewährschaftsbeklagten in den Streit ziehen oder ohne Gewährschaftsklage eine Streitverkündung vornehmen, so hat er dies innerhalb fünfzehn Tagen nach Ablauf der Erscheinungsfrist, in den Fällen des Art. 185 innerhalb fünfzehn Tagen nach Beseitigung des Grundes der betreffenden Einrede zu bewerkstelligen. Innerhalb der nämlichen Frist hat er dem Anwalte des Klägers unter genauer Bezeichnung der betreffenden Umstände von dem Geschenen Anzeige zu machen.

Die Frist für Zustellung bes motivirten Antrags bes Beklagten beginnt im Falle einer Gewährschaftsklage mit Ablauf ber bem Gewährschaftsbeklagten gestatteten Erscheinungsfrist, im Falle bagegen nur ber Streit verkündet wurde, mit Ablauf ber Frist für die Streitverkündung.

Macht berjenige, welchem ber Streit verkundet wurde, auch seinerseits wieder von der Befugniß des Art. 69 Gebrauch, so finden die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 analoge Anwendung.

Ergibt sich erst im weitern Berlaufe des Prozesses Anlaß zur Streitverkündung beziehungsweise zur Erhebung einer Gewährschaftsklage, so kann die betreffende Partei hiezu erforderlichen Falls in der zur Hinterlegung der Anträge oder zur Verhandlung sestgesetzten Sitzung angemessene Frist begehren.

# Artitel 234.

Nach Zustellung bes motivirten Antrags bes Beklagten ober Ablauf ber bafür bestimmten Frist ist jebe Partei berechtigt, die Sache für die Sitzung anzumelben.

## Artifel 235.

Die Anmelbung ber Sache für die Sitzung (Art. 228 und 234) geschieht schriftlich ober mündlich bei dem Gerichtsschreiber.

Hiebei sind Vor- und Familiennamen, Wohnort, Stand ober Gewerbe ber Parteien, ber Streitgegenstand, die aufgestellten Anwälte und der Tag der Rlagzustellung anzugeben.

Beim Vorhandensein mehrerer Kläger ober Beklagter genügt die Bezeichnung je eines von ihnen.

Geschah die Klagzustellung an mehrere Beklagte an verschiedenen Tagen, so ist der Tag der letten Zustellung anzugeben.

Ist der Fall des Art. 232 gegeben, so ist dies besonders zu bemerken.

## Artitel 236.

Alle gemäß Art. 235 angemelbeten Sachen sind unverzüglich nach ber Reihenfolge ber Unmelbung in ein von dem Gerichtsschreiber zu führendes Berzeichniß (Hauptverzeichniß) einzutragen.

## Artitel 237.

Die im Laufe einer Woche in bas Hauptverzeichniß eingetragenen Sachen, in welchen für ben Beklagten ein Anwalt beftellt ist, hat ber Gerichtsschreiber am letzten Wochentage in eine Tabelle (Wochentabelle) zu bringen.

In diese Tabelle sind auch ältere Sachen, deren Lauf durch ein Zwischenurtheil oder in sonstiger Weise unterbrochen war, aufzunehmen, wenn eine Partei dem Gerichtsschreiber die Absicht, sie wieder zu betreiben, erklärt.

Die Tabelle ist am Tage ihrer Anfertigung in bem Sitzungssaale und auf der Gerichtsschreiberei auf solange anzuheften, bis die darin vorgetragenen Sachen zum Aufrufe in der Sitzung gekommen sind.

Für biesen Aufruf bestimmt der Gerichtsvorstand durch eine im Sitzungssaale anzuheftende Anordnung ein für allemal einen Tag in der Woche.

Der Aufruf hat zu erfolgen, sobalb an bem bestimmten Wochentage in ben Fällen bes Art. 232 sechs, in ben übrigen Fällen fünfzehn Tage seit Ansheftung ber Tabelle abgelaufen sind.

Der Tag, an welchem die Sache hienach zum Aufrufe zu kommen hat, . muß in der Labelle angegeben sein. Sie muß außerdem die Namen der Parteien und Anwälte, dann die Ordnungszahl enthalten, unter der die Sache in das Hauptverzeichniß eingetragen ist.

Auch hat ber Gerichtsschreiber ben Tag ber Anhestung ber Tabelle auf bieser unter Beifügung seiner Unterschrift zu bemerken.

#### Artifel 238.

Befinden sich an einem Gerichte mehrere Senate, die Civilrechtsstreitigteiten zu entscheiden haben, so theilt der Gerichtsvorstand die in das Hauptverzeichniß eingetragenen Sachen, in welchen ein Anwalt für den Beklagten
ausgestellt ist, sofort nach dem Eintrage den einzelnen Senaten zu.

In diesem Falle werden bei den Senaten über die ihnen zugetheilten Sachen besondere Verzeichnisse geführt, in welche sie von dem Gerichtsschreiber sosot nach der Zutheilung einzutragen sind. Die Wochentabelle wird für die derschiedenen Senate getrennt gesertigt und angeheftet. Der Wochentag zum Aufruse ist für jeden Senat besonders zu bestimmen.

## Artifel 239.

Spätestens brei Tage, nachbem burch Anheftung ber Wochentabelle ber Sitzungstag bestimmt ist, hat in ben barin vorgetragenen Sachen ber Anwalt

bes betreibenden Theils dem Gegenanwalte die Aufforderung zum Erscheinen in ber Situng zustellen zu lassen.

## Artifel 240.

Berfahren in ber Sipung: 1) wenn ein Unmalt für ben Beflagten bestellt ift: a) jur Binterlegung ber Antrage.

In der Sitzung ist, wenn ein Anwalt für den Beklagten bestellt ift, zunächst zur Hinterlegung ber Antrage zu schreiten. Die in Gemäßheit der Bestimmungen der Art. 237 und 238 ober in Folge einer Vertagung zu biesem Zwecke aufzurufenden Sachen find nach ber Reihenfolge bes Hauptverzeichnisses, aber vor jenen, in welchen in der Sitzung die Verhandlung ftattfinden foll, durch den diensthabenden Gerichtsvollzieher zum Aufrufe zu bringen.

## Artifel 241.

Ift bei bem Aufrufe zur Hinterlegung ber Anträge keiner ber Anwälte erschienen und dem Gerichte auch kein Berhältniß bekannt geworben, wegen bessen es sich veranlakt findet, die Sache zu vertagen, so ist die Streichung vom Hauptverzeichnisse zu verfügen.

Ift nur ein Anwalt ober von mehreren aufgestellten Anwälten nur ein Theil erschienen, so ist, wenn nicht besondere Verhältnisse entgegensteben, sofort nach Hauptstück VIII. Antrag zu stellen. Wird dies unterlassen, so ist auch in biesem Kalle bie Streichung ber Sache anzuordnen.

Sind bei dem Aufrufe alle in der Sache aufgestellten Anwälte erschienen. so hat jeder von ihnen seine Gesuche, wie sie sich nach dem motivirten Ans trage und ben etwa nothig befundenen Abanderungen und Zusätzen gestalten. zu verlesen und Abschrift dieses Antrags dem Vorsitzenden zu übergeben. Letterer hat auf ber übergebenen Abschrift ben Tag ber hinterlegung unter Beifügung seines Namenszugs zu bemerken.

Sind hinfichtlich ber Gesuche Aenderungen ober Zusätze gemacht worden, so bedarf es einer besondern Motivirung derselben nicht. Es ift aber in biesem Falle dem Gegenanwalte Abschrift des nunmehrigen Gesuchs spätestens bei ber Hinterlegung von kurzer Hand mitzutheilen.

Die bei Gericht zu hinterlegenden Antrage haben zugleich bas vollständige Verzeichniß ber im Prozesse befindlichen Parteien nach Vor= und Kamilien= namen, Stand, Wohnort und Parteistellung zu enthalten.

Das Gericht bestimmt, nachdem es die Anwälte über die bei ber Kixirung zu berücksichtigenden Umftande vernommen hat, eine spätere Sitzung zur Verhandlung.

In ben in Art. 232 bezeichneten, sowie in Sachen, bei benen sich aus ben verlesenen Gesuchen ergibt, daß im Wesentlichen ein Streit unter ben Parteien nicht obwaltet, kann bas Gericht anordnen, daß die Verhandlung noch in der nämlichen Sitzung stattzufinden habe.

#### Artifel 242.

Wird Vertagung zur Hinterlegung ber Anträge nachgesucht, so ist sie sogleich nach bem Aufruse und zwar, wenn nicht eine weitere Entscheidung bes Gerichts verlangt wird, mündlich zu beantragen.

Dem Vertagungsbegehren muß entsprochen werben, wenn der Gegenanwalt seinen Verpflichtungen bezüglich der Mittheilung oder bezüglich der Rückgabe der Urkunden (Art. 172—174) nicht nachgekommen ist, oder den vorschriftsmäßig mitzutheilenden motivirten Antrag überhaupt nicht oder nicht spätestens drei Tage vor der Sitzung hat zustellen lassen, oder endlich durch verfrühte Anmeldung der Sache die Gegenpartei in den ihr gesetzlich gegebenen Fristen verkürzt hat.

In anbern Fällen ist eine Vertagung, in welche ber Gegenanwalt nicht einwilligt, nur bann zu bewilligen, wenn erhebliche Gründe glaubhaft bargelegt werben.

## Artifel 243.

Wird bem Vertagungsbegehren entsprochen, so hat das Gericht zugleich eine andere Sitzung zur Hinterlegung der Anträge zu bestimmen.

Findet die Vertagung statt, weil die Sache wegen Verwickelung des Falls, Unzulänglichkeit der gesetzlichen Fristen oder sonstiger Hindernisse im disherigen Vorversahren nicht genügend vorbereitet werden konnte, so kann das Gericht auf Antrag einer Partei angemessene Fristen zu weiterem Vorversahren sesten. In diesem Falle kommt die Sache erst dann wieder zum Aufruse, wenn sie vom Gerichtsschreiber in Gemäßheit der Bestimmungen des Art. 237 Abs. 2 neuerdings in die Wochentabelle eingetragen worden ist.

#### Artifel 244.

b) zur Ber- Ueber die zur Verhandlung aufzurusenden Sachen hat der bandlung. Gerichtsschreiber für jede Sitzung ein Verzeichniß (Sitzungsverzeichniß) herzustellen und dabei, soweit nicht der Senatsvorstand aus dringenden Gründen anders bestimmt, die Reihenfolge des Hauptverzeichnisse einzuhalten.

Der Aufruf erfolgt durch den dienstthuenden Gerichtsvollzieher nach der Ordnung des Sitzungverzeichnisses. Eine Abweichung hievon ist nur auf Verfügung des Vorsitzenden und, wenn die betheiligten Anwälte nicht zustimmen, nur wegen besonderer Umstände zuläßig. In keinem Falle darf eine Sache außer der Reihenfolge des Sitzungsverzeichnisses aufgerufen werden, wenn nicht alle in der Sache aufgestellten Anwälte nehst den etwa mit der mündlichen Rechtsvertheibigung beauftragten Personen anwesend sind.

## Artifel 245.

Ist beim Aufruse ber Sache zur Verhandlung keiner ber Anwälte erschienen und bem Gerichte auch kein Verhältniß bekannt geworden, wegen bessen er sich veranlaßt findet, die Sache zu vertagen, so ist die Streichung vom Hauptverzeichnisse zu verfügen.

Ist nur ein Anwalt ober von mehreren aufgestellten Anwälten nur ein Theil erschienen, so ist gleichwohl in die Berhandlung einzutreten. Das in diesem Falle in der Sache ergehende Urtheil ist, wenn die Anträge vorher hinterlegt worden sind, auch gegenüber der bei der Verhandlung nicht vertretenen Partei als ein contradictorisches zu hetrachten. Es dürsen aber alsdann weder die in den hinterlegten Anträgen enthaltenen Gesuche zum Nachteile der nicht vertretenen Partei abgeändert, noch zu deren Begründung neue Thatsachen vorgebracht werden, ohne daß dem nicht erschienenen Anwalte durch einen spätestens am Tage vor der Verhandlung zugestellten Schriftsat davon unter Wittheilung der betreffenden Urkunden Kenntniß gegeben worden ist. Ist dies nicht geschen, so kann der erschienene Anwalt behufs der nachträglichen Wittheilung an den Gegenanwalt Vertagung begehren.

## Artitel 246.

Die Verhanblung wird, soferne die besondere Natur des Streitverhältnisses nicht eine Abweichung bedingt, mit dem Vortrage des Klägerischen Anwalts begonnen.

Derselbe verliest das Gesuch aus seinem hinterlegten Antrage, der ihm zu diesem Behuse zu übergeben ist, und trägt sodann unter Ablesung des erheblichen Inhalts der benützten Urkunden die weitere Aussührung in thatsächlicher und rechtlicher Beziehung vor, wobei schriftliche Notizen benützt werden dürsen.

In gleicher Weise folgt hierauf ber Bortrag ber Anwälte ber Streitgenossen bes Klägers, bes Anwalts bes Beklagten, ber Anwälte seiner Berbinblichkeitsgenossen und Gewährsmänner.

Der weitere Gang ber Verhandlung richtet sich nach ben allgemeinen Bestimmungen bes V. Hauptstücks.

#### Artifel 247.

Werben im Verlaufe der Verhandlung neue Gesuche gestellt oder an den gestellten Gesuchen Aenderungen vorgenommen, so sind diese nach geschehener Verlesung dem Vorsitzenden schriftlich zu übergeben und hat letzterer den Tag der Uebergade unter Beisügung seines Namenszugs darauf zu bemerken.

## Artifel 248.

Hat eine Partei im Laufe ber Verhandlung Klagegründe ober Einreben zurückgezogen, solche zugestanden ober sonst Anerkenntnisse gemacht, so kann die Segenpartei darüber Urkunde von dem Gerichte verlangen. Der Antrag ist schriftlich zu übergeben und vor der Beurkundung die andere Partei darüber zu hören.

# Artitel 249.

Vertagung der Verhandlung darf, wenn die Hinterlegung der Anträge in einer frühern Sitzung erfolgt ist, auch mit Einwilligung der Gegenpartet nur aus erheblichen Gründen bewilligt werden. Wit der Bewilligung ist die neuersliche Festsehung des Sitzungstags zu verbinden.

## Artifel 250.

2) wenn für den Hatte ber Beklagte keinen Anwalt bestellt, so kam der Anwalt Beklagten ein Anwalt des Klägers, sodald der Eintrag in das Hauptverzeichniß erfolgt ist, ohne vorgängige Festschung einer Tagsahrt in jeder ihm beliebigen Sitzung und in jedem ihm beliebigen Senate, welcher Civilrechtssstreitigkeiten zu entscheiden hat, den Antrag auf Erlassung eines Versäumungszurtheils stellen. Die Absicht, dies zu thun, kann noch in der Sitzung selbsterklärt werden.

Solche Sachen sind bezüglich des Aufrufs an die Reihenfolge des Sitzungsverzeichnisses nicht gebunden.

Der Antrag ist zu verlesen, mündlich kurz zu begründen und schriftlich zu übergeben. Er darf nur das Gesuch des Klägers in der Hauptsache und in den Nebenpunkten enthalten.

Tritt, ehe das Versäumungsurtheil verkündet ist, für den Beklagten ein Anwalt in der Sitzung auf, so wird die Sache zur wechselseitigen Zustellung der motivirten Anträge ausgesetzt und das Gericht bestimmt zugleich die Fristen hiefür. Die Sache kommt in diesem Falle erst wieder zum Aufruse, wenn sie von dem Gerichtsschreiber in Gemäßheit des Art. 237 Abs. 2 neuerdings in die Wochentabelle eingetragen worden ist.

## Artitel 251.

Gemeinsame Unbeschabet ber besonbers verhängten Nachtheile und soweit bas Geset nicht anders bestimmt, werden duch den Ablauf der sür das Borversahren seitgesetzten Fristen die betressenden Handlungen nicht ausgeschlossen, sondern können die Parteien diese Handlungen noch nachträgsich vornehmen oder ergänzen und selbst bei der Verhandlung noch weitere Gesuche stellen.

Die Partei, welche eine Berzögerung des Prozesses burch verspätcte ober unvollständige Anträge verschuldete, hat jedoch für die hieraus entspringenden Nachtheile einzustehen. Insbesondere sind, wenn in einem solchen Falle eine Bertagung nothwendig wird, der säumigen Partei die Kosten zu überbürden.

#### Artifel 252.

Ist die Tagsahrt zur Hinterlegung der Anträge oder zur Berhandlung in Abwesenheit eines der betheiligten Anwälte in der Sitzung bestimmt worden, so muß der betreibende Theil jenem Anwalte spätestens am Tage vor der anderaumten Sitzung eine Aussorderung zum Erscheinen in derselben zustellen lassen. Diese Berbindlichkeit fällt jedoch weg, wenn die Berhandlung wegen Mangels an Zeit verlegt worden ist.

## Artifel 253.

Als nicht erschienen ist auch der Anwalt zu betrachten, welcher in der Sitzung zwar gegenwärtig ist, aber, sei es überhaupt oder nach Berwerfung eines Bertagungsbegehrens, keinen Antrag hinterlegt, beziehungsweise in die Verhandlung nicht eintritt.

#### Artifel 254.

Haben die Anwälte Anträge hinterlegt, so ist die Sache als contradictorisch zu betrachten, ohne Rücksicht barauf, ob der Antrag alle Punkte, welche er nach der Lage der Sache und gesetzlicher Vorschrift zu berühren hat, wirklich berührt und ob der Anwalt bei der ganzen Verhandlung zugegen war ober nicht.

#### Artifel 255.

Sachen, welche von bem Hauptverzeichnisse gestrichen wurden, können jeberzeit zur Eintragung wieder angemelbet werden. Sie sind wie neu eingetragene zu behandeln, doch bedarf es keiner wiederholten Zustellung motivirter Anträge.

#### Artifel 256.

Hat das Borversahren in der Hauptsache erst nach Erledigung eines Präjudicials oder Zwischenpunktes stattzusinden, so kann die Anmeldung zur Wochentabelle (Art. 237 Abs. 2) erst geschehen, nachdem der Beklagte seinen motivirten Antrag hat zustellen lassen oder von der ihm auf Betreiben des Klägers zugestellten Aufforderung, diese Zustellung zu bewerkstelligen, fünfzehn Tage verstrichen sind.

## Artifel 257.

Die Vorschriften über das Vorversahren gelten für alle im Prozesse aufsgetretenen Haupts und Nebenparteien. Sie finden, soweit das Gesetz nicht besondere Bestimmungen enthält, auf alle im Laufe des Prozesses vorkommensben Verhandlungen analoge Anwendung.

#### Artifel 258.

Die nähern Vorschriften über Anlage und Führung bes Hauptverzeichnisses und ber für die einzelnen Senate bestimmten besondern Verzeichnisse werden, soweit nicht das Geset hierüber verfügt, im Verordnungswege erlassen.

## Artifel 259.

Abgedürztes Ber. Sowohl in den bereits anhängigen als auch in den erst ansfahren bei Gesahr hängig zu machenden Sachen kann der Gerichts- oder, wenn die Sache schon einem Senate zugetheilt ist, der Senatsvorstand bei Gesahr auf Verzug auf Ansuchen der gefährbeten Partei einen Tag und eintretenden Falls eine Stunde zur sofortigen Verhandlung ohne Kücksicht auf die gewöhnlichen Fristen sessischen

Die Verfügung, welche ohne weitere Förmlichkeit, wenn bas Ansuchen vor Zustellung ber Klageschrift gestellt wurde, auf die Klageschrift, sonst auf bas Gesuch zu setzen ist und gegebenen Falls auch den Senat, in welchem die Sache verhandelt werden soll, zu bezeichnen hat, muß, wenn die Klageschrift noch nicht zugestellt ist, mit dieser, andernsalls durch besondern Att der Gegenpartei unverzüglich zugestellt werden.

Wit der Zustellung ist, wenn sie an den Anwalt der Gegenpartei gesichieht, die Aufforderung zum Erscheinen in der festgesetzten Sitzung, im Falle aber, daß sie an die Partei selbst zu geschehen hat, die Aufsorderung zu versbinden, ungesäumt einen Anwalt aufzustellen, der für sie in der anderaumten Sitzung zu erscheinen hat.

In bereits anhängigen Sachen kann bie in Abs. 1 bezeichnete Berfügung auch von dem Gerichte erlassen werden, wenn sich bei einer auf die Sache bezüglichen Verhandlung Anlaß dazu ergeben und eine Partei es beantragt hat.

#### Artifel 260.

Ist die Sitzung zur Verhandlung nach Art. 259 festgesetzt worden, so kommen folgende besondere Bestimmungen zur Anwendung:

- 1) Die Anmelbung der Sache zum Eintrage in das Hauptverzeichniß kann noch während der Sitzung geschehen. Der Aufruf erfolgt auf Anordnung des Vorsitzenden ohne Rudficht auf die Reihenfolge.
- 2) Die Hinterlegung von Anträgen findet nur bei der Verhandlung statt. Die vorgängige Zustellung motivirter Anträge ift nicht geboten.
- 3) Besteht Anlaß zur Streitverkündung beziehungsweise zur Erhebung einer Gewährschaftsklage, so hat das Gericht hiefür in der Sitzung auf Antrag der betreffenden Partei unter Bertagung der Hauptsache angemessene Frist zu gewähren. Wit der Verhandlung der Hauptsache ist, vorbehaltlich der Bestimmungen des Art. 72, jene der Gewähren.

schaftsklage, ohne daß es der vorgängigen Zustellung motivirter Anträge bedarf, zu verdinden und der Gewährschaftsbeklagte bei Zustellung der Klageschrift deshalb aufzusordern, ungesäumt einen Anwalt aufzustellen, der für ihn in der zur Verhandlung der Sache sestgesehren Sitzung zu erscheinen hat.

4) Wiberklagen sind, wenn beren gleichzeitige Entscheibung eine nachtheilige Berzögerung besorgen läßt, zur besondern Berhandlung zu verweisen.

## Artifel 261.

Ergibt sich, daß eine Sache mit Unrecht zu dem in Art. 259 und 260 bezeichneten abgekürzten Verfahren gebracht ist oder daß sie darin nach Beschaffenheit des Falls nicht erledigt werden kann, so hat das Gericht, soweit es erforderlich erscheint, die dem regelmäßigen Versahren entsprechenden Vershandlungen unter Festsehung angemessener Fristen anzuordnen.

Gleiches hat bezüglich einer etwa erhobenen Gewährschaftsklage unter Verweisung berselben zur gesonderten Verhandlung zu geschehen, wenn sich ergibt, daß sie nach Beschaffenheit des Falls im abgekürzten Versahren nicht erledigt werden kann.

Weber gegen biese noch gegen sonstige Anordnungen bes Gerichts ober bes Gerichts- ober Senatsvorstands in Betreff ber Zulassung ober Verweisgerung bes abgekürzten Versahrens sindet ein Rechtsmittel statt.

## VII. Sauptftud.

## Urtheil.

#### Artifel 262.

Magemeine Das Gericht darf, abgesehen von der Verbesserung bloßer Bestimmungen. Rechnungssehler, der Partei ein Anderes oder Mehreres, als um was sie gebeten hat, nicht zuerkennen.

Der Ausspruch über ben Ersat ber Prozeftoften ergeht von Amtswegen.

## Artitel 263.

Hat eine Partei nach Größe ober Beschaffenheit ihres Anspruchs zu viel verlangt, so hat die Zuerkennung in dem Maße zu erfolgen, in welchem das Gericht sie begründet findet.

#### Artifel 264.

In ber rechtlichen Würdigung bes Falls ist bas Gericht von bem Borbringen ber Parteien unabhängig.

Es ift an ben Antrag auf Einleitung eines Vor- ober Zwischenversahrens, bas es für überstüffig erachtet, nicht gebunden.

Unbegründete und unstatthaste Ansprüche und Anträge, namentlich solche, benen eine Einrebe entgegensteht, auf welche die Parteien nach den bestehenden Gesehen rechtsgiltig nicht verzichten können, sowie unerhebliche oder gesehlich nicht zuläßige Angrisse, Vertheidigungse und Beweismittel unterliegen der Jurückweisung auch ohne Antrag der Gegenpartei.

Einreben, Repliken und sonstige selbständige Rechtsbehelse, beren thatsächsliche Unterlage sich aus der Verhandlung ergibt, dürsen auch ohne desfallsigen Parteiantrag vom Gerichte berücksichtigt werden, soserne weder aus der Vershandlung hervorgeht, daß sie als solche nicht geltend gemacht werden wollten, noch eine besondere gesehliche Bestimmung entgegensteht.

# Urtitel 265.

Die Unzuständigkeit des Gerichts ift, soferne sie nicht durch eine zuläßige Bereinbarung beseitigt erscheint, in jeder Lage des Nechtsstreits auf Antrag oder von Amtswegen auszusprechen.

## Artifel 266.

Ist von mehreren in berselben Alage begriffenen Forderungen oder im Falle der Alagenhäufung von den zusammen angebrachten Alagen die eine zum Endurtheile, die andere nur zu einem Zwischenbescheide reif, so ist gleichwohl über beide in demselben Urtheile das Erforderliche zu erkennen.

#### Artifel 267.

Ist ein Theil des Klaganspruchs nicht mehr streitig, so darf die Berurstheilung des Beklagten bezüglich dieses Theils durch die Entscheidung über den noch streitigen nicht aufgehalten werden.

#### Artifel 268.

Urtheile, welche auf ausdrückliches, im Prozesse gemachtes Anerkenntniß der Berbindlichkeit ergehen, unterliegen ohne Zulassung einer Berufung der sosstigen Bollstreckung.

Wird im Urtheile die Pflicht des Beklagten zur Erfüllung einer in einer Urkunde übernommenen Verbindlichkeit ausgesprochen und ist die Urkunde eine öffentliche oder im Prozesse von dem erschienenen Schuldner anerkannt, so kann die obsiegende Partei verlangen, daß das Urtheil als ohne Rücksicht auf Einspruch oder Berusung vorläusig vollstreckbar erklärt werde.

Das Urtheil kann in gleicher Weise für vorläufig vollstreckar erklärt werden, wenn die Berzögerung der Bollstreckung dem Gläubiger einen unersjehlichen oder unverhältnismäßigen Nachtheil zu bringen droht.

In den Fällen des Abs. 3 darf die Bollstreckung nur nach erfolgter Sicherheitsleistung stattsinden. Das Gleiche kann das Gericht auch in den Fällen des Abs. 2 verordnen.

## Mrtifel 269.

Bertanbung des Urtheils hat, wenn die Bertundung des Urtheils hat, wenn die Sache zur Entscheidung reif ist, sosort nach dem Schlusse der Berhandlung zu geschehen.

Erachtet bas Gericht umfassenbere Berathung für erforberlich, so ift eine spätere Sigung zur Urtheilsverkündung zu bestimmen.

Zum Zwecke ber Benützung bei ber Urtheilsfällung find nach beendigter Berhandlung die Parteiakten bem Gerichte zu übergeben.

## Artifel 270.

An der Urtheilsfällung können nur jene Richter theilnehmen, vor welchen die Berhandlung stattgefunden hat.

# Artitel 271.

Die Berathung und Abstimmung ist geheim. Ein Prototoll wird hierüber nicht geführt.

Der Borsitzenbe leitet und schließt die Berathung. Hält ein Gerichtsmitglied die Sache nicht für hinreichend erörtert, so kann die Fortsetzung der Berathung von dem Gerichte beschlossen werden.

Ist umfassendere Berathung nöthig erachtet worden, so kann der Vorsstitzende einen Berichterstatter ernennen, welcher die entscheidenden thatsächlichen und rechtlichen Punkte mündlich zu erörtern, die erforderlichen Nachweise aus den Akten zu geben und seine Ansicht über die zu erlassende Entscheidung auszusprechen hat. Der Vorsitzende kann die Berichterstattung auch selbst übernehmen.

## Artifel 272.

Ergibt sich aus ber Berathung keine Einmuthigkeit der Ansichten, so ist zur Abstimmung zu schreiten.

Die Richter stimmen nach ber Reihe, ber bem Range nach letzte zuerst, ber Borsitzenbe zuletzt, jedoch hat in allen Fällen der Berichterstatter seine Stimme zuerst abzugeben. Bei der Abstimmung darf keine neue Entwickelung der Gründe zugelassen werden.

Kein Richter barf die Abstimmung verweigern, wenn er auch bezüglich einer vorhergegangenen Frage in der Minderheit geblieben ist.

Der Borsitzende stellt die Fragen, sammelt die Stimmen und berechnet das Stimmwerhältniß. Streitigkeiten, die sich hiebei ergeben, entscheid das Gericht.

# Artitel 273.

Ergibt die Abstimmung keine absolute Mehrheit, so ift zu wiederholter Berathung und Abstimmung zu schreiten. Bleibt auch diese fruchtlos und

bezieht sich die Meinungsverschiebenheit nur auf Größen oder Summen, so sind die Stimmen, welche sich für das Meiste aussprechen, mit denen für die nächstsolgend geringere Summe oder Größe solange zusammenzuzählen, dis sich eine Summe oder Größe ergibt, in welcher die absolute Wehrheit zusammentrifft. In allen andern Fällen entscheidet die relative Wehrheit; haben sich aber die Weinungen vereinzelt oder ist auf verschiedene Weinungen die gleiche relative Wehrheit gefallen, so hat der Vorsitzende für eine dieser Weisungen den Ausschlag zu geben.

#### Artitel 274.

Findet das Gericht die Sache nicht genugsam aufgeklärt, so kann es Wiederaufnahme der Verhandlung in einer sofort anzuberaumenden Sitzung verfügen.

Dies hat insbesondere zu geschehen, wenn Zweisel bestehen, ob es die Absicht der Partei gewesen sei, einen bestimmten Rechtsbehelf geltend zu machen. (Art. 264 Abs. 4.)

#### Artifel 275.

Jebes Urtheil mit Ausnahme jener, welche nur eine Bertagung, die Ansordnung einer Ergänzung ober eine ähnliche vorbereitende Berfügung zum Gegenstande haben, ist mit Entscheidungsgründen zu versehen, die in bündiger Kurze die thatsächliche und rechtliche Begründung des Ausspruchs enthalten.

## Artitel 276.

Nach der Abstimmung ist der Urtheilssatz niederzuschreiben, der Genehmigung des Gerichts zu unterstellen und, wenn das Urtheil nicht sogleich verkindet wird, von sämmtlichen Richtern zu unterzeichnen.

## Artitel 277.

Die Verkündung des Urtheils erfolgt in der Sitzung durch wörtliche Berlefung des Urtheilssatzes und der Entscheidungsgründe.

Sind die Entscheidungsgründe bei der Verkündung des Urtheils noch nicht schriftlich abgesaßt, so genügt die Verlesung des Urtheilssahes und die mündliche Entwickelung der Entscheidungsgründe.

Bei der Verkündung des Urtheils haben alle Richter gegenwärtig zu sein, welche zu dem Urtheile mitgewirkt haben. Ist dies wegen Todes oder Erstrankung einzelner Richter nicht möglich, so kann die Verkündung dennoch rechtswirksam geschehen.

#### Urtitel 278.

Die Entscheibungsgründe mussen, wenn die Urtheilsverkundung vertagt worden ist, vor der Berkundung, andernfalls spätestens drei Tage nach der Berkundung durch den Borsitzenden oder einen von ihm beauftragten, mit dem Urtheile im Wesentlichen einverstandenen Richter abgefaßt werden.

Die Entscheidungsgründe sind in einem Zusammentritte sämmtlicher Richter, welche zu dem Urtheile mitgewirkt haben, abzulesen und der Genehmigung zu unterstellen. Ist ein Richter hiebei zu erscheinen gehindert, so kann, wenn über die Entscheidungsgründe unter den übrigen betheiligten Richtern keine Weinungsverschiedenheit besteht, seine Zustimmung in geeigneter Weise erholt werden.

# Artitel 279.

Untheilebuch. Bei jedem Senate, in welchem Civilrechtsstreitigkeiten zu entsscheiben sind, wird ein Urtheilsbuch geführt. In dieses Urtheilsbuch werden alle Urtheile, welche der Senat in Civilrechtsstreitigkeiten erläßt, fortlaufend nach der Zeit der Berkundung durch den Gerichtsschreiber eingetragen.

#### Artifel 280.

Der in Art. 279 erwähnte Eintrag hat zu umfassen:

- 1) ben Tag ber Urtheilsverkundung;
- 2) bie Namen ber Richter, bes Staatsanwalts und bes Gerichtsschreibers, welche bei der Berkündung anwesend waren; wenn die Anwesenheit aller Richter, die zu dem Urtheile mitgewirkt haben, nicht möglich war, auch die Namen der abwesenden und den Grund der Berhinderung;
- 3) bie Bezeichnung ber Parteien nach Vor- und Familiennamen, Stanb ober Gewerbe, Wohnort und Parteistellung nebst der Angabe, ob und durch welche Anwälte die Parteien vertreten und ob die Anwälte bei der Verhandlung erschienen sind ober nicht;
- 4) den Urtheilssatz und die Entscheidungsgründe und zwar letztere unter Anfügung an den Urtheilssatz auch dann, wenn sie erst nach der Urtheilsverkündung schriftlich abgefaßt worden sind.

Der Tag ber Urtheilsverkundung ift als Ueberschrift an die Spitze des Eintrags zu setzen.

Der in Ziff. 2 bezeichnete Theil bes Eintrags geschieht burch Bormertung am Ranbe. Hiebei genügt, wenn mehrere Eintrage aus ber nämlichen Sitzung aufeinander folgen, bei welchen dieselben Gerichtspersonen und Berhältnisse vorzumerken wären, die Hinweisung auf die frühere Bormerkung.

Zur Bezeichnung einer Partei, die aus mehreren Personen besteht, genügt, wenn in der betreffenden Sache ein Eintrag bereits stattgesunden und seitdem eine Beränderung sich nicht ergeben hat, die Hinweisung auf den frühern Eintrag.

Der Eintrag ist von dem Vorsitzenden und von jenem Serichtsschreiber, welcher bei der Verkündung anwesend war, am Schlusse zu unterzeichnen.

Bei Verhinderung des Vorsitzenden unterzeichnet statt seiner der im Range nächstelgende, bei Verhinderung des Gerichtsschreibers der im Range lette berjenigen Richter, welche zum Urtheile mitgewirkt haben. Der Berhinberung ist bei ber Unterschrift Erwähnung zu thun.

#### Artifel 281.

In das Urtheilsbuch mussen auch die Bertagungsurtheile, die Berfügungen, daß eine Sache vom Hauptverzeichnisse zu streichen sei, die Beurkundungen über hinterlegung der Anträge und hierauf erfolgte Festsehung einer Sitzung zur Berhandlung, sowie jene Beurkundungen eingetragen werden, welche nach Art. 248 stattzusinden haben.

Gleiches gilt von ber in ber Sitzung erklärten Anwaltsbeftellung, ber einem Gewalthaber bei ber Berhandlung ertheilten Bollmacht und in ähnlichen Källen.

Bei solchen Einträgen genügt außer ber bezüglichen Beurkundung ober ber Angabe des Gerichtsbeschlusses die Bezeichnung der Parteien, ihrer Bertreter und des Streitgegenstands. Insbesondere ist der Inhalt der hinterlegten Anträge nicht anzugeden. Die Bestimmungen des Art. 280 Abs. 2—6 sinden analoge Anwendung.

#### Artifel 282.

Absinderung des Schreibfehler, sichtliche Versehen in einzelnen Worten und Urtheils. Zahlen, sowie bloße Rechnungssehler können von dem Gerichte, welches das Urtheil erlassen hat, selbst verbessert werden.

Die Berbesserung darf, wenn der Jrrthum im Urtheilssatze sich sindet, nach der Berkundung, außerdem nach der Unterzeichnung des in das Urtheilsbuch eingetragenen Urtheils nur noch auf Begehren einer Partei und nur durch nachträgliches Urtheil erfolgen.

Das Begehren muß burch motivirten Antrag gestellt werben. Letzterer ist dem Senatsvorstande vorzulegen und, nachdem dieser barauf die Sitzung zur Berhandlung bestimmt hat, dem Gegner mit der Aufsorderung zum Erscheinen in der bestimmten Sitzung zustellen zu lassen.

Hat die Gegenpartei keinen Anwalt, so ist der Antrag ihr selbst mit der Aufforderung zuzustellen, sofort einen Anwalt zu bestellen, der für sie in der seltzesetzten Sitzung zu erscheinen hat.

Zwischen der Zustellung und dem Sitzungstage muß im einen wie im andern Falle eine Frist von drei Tagen in Witte liegen.

Die Segenpartei braucht keinen motivirten Antrag zustellen zu lassen. Die Hinterlegung ber Antrage findet nur bei der Berhandlung statt.

Wird auf Verbesserung des Urtheils erkannt, so sind die Kosten des Zwischenversahrens in derselben Weise, wie jene der Hauptsache zu tragen; im andern Falle ist der Antragsteller in die dadurch veranlaßten Kosten zu verurtheilen.

#### Artifel 283.

Ist in einem bereits verkündeten Urtheile ein Streitpunkt aus Bersehen übergangen oder über den Ersatz der Prozestosten nicht erkannt worsben, oder enthält ein solches Urtheil einen Widerspruch in seinen Bersfügungen oder eine durchaus unverständliche Stelle, so kann die ersorberliche Urtheilsabänderung durch das Gericht, welches das Urtheil erkassen hat, in dem durch Art. 282 Abs. 2—7 vorgezeichneten Versahren getrossen werden, wenn der Antrag darauf innerhalb dreißig Tagen von Zustellung des Urtheils an gestellt wird.

## Artifel 284.

Von den nach Art. 282 oder 283 erlassenen nachträglichen Urtheilen ist am Rande des ersten Urtheils Vormerkung zu machen und muß allen Aussertigungen, welche nach diesem Zeitpunkte erfolgen, am Schlusse zusgleich eine solche des nachträglichen Urtheils beigefügt werden.

## Artifel 285.

Darstellung des Rach der Berkündung des Urtheils hat der Anwalt der Sachverhalts. in der Hauptsache obsiegenden Partei dem Anwalte der Gegenpartei und, wenn in der Sache mehrere Anwalte aufgestellt sind, jedem derselben einen Schriftschrauftellen zu lassen, der enthalten muß:

- 1) die Bezeichnung der Parteien nach Bor- und Familiennamen, Stand oder Gewerbe, Wohnort und Parteistellung, nebst der Angabe, ob und durch welche Anwälte die Parteien vertreten und ob die Answälte bei der Berhandlung erschienen sind oder nicht;
- 2) eine gebrängte Darstellung des Sachverhalts, nämlich der dem Rechtsftreite zu Grunde liegenden Sachverhältnisse und des Prozesgangs, insbesondere der thatsächlichen Behauptungen der Parteien, der daraus abgeleiteten Rechtsbehelfe und der gemachten Geständnisse;
- 3) ben Wortlaut ber bei ber Verhandlung gestellten Gesuche.

Halb acht Tagen nach Berkundung des Urtheils zustellen lassen, so ist jeder andere in der Sache aufgestellte Anwalt befugt, denselben zu fertigen und zustellen zu lassen.

#### Artitel 286.

Verlangt einer der Anwälte eine Abänderung der in dem ihm zugestellten Schriftsatze enthaltenen Personenangabe (Art. 285 Ziff. 1) oder der darin enthaltenen Darstellung (Art. 285 Ziff. 2 und 3), so hat er dies spätestens am Tage nach der Zustellung dem zustellenden Gerichtsswollzieher mündlich zu erklären. Eine nähere Angabe der zu beantragenden Abänderung ist damit nicht zu verbinden. Der Gerichtsvollzieher ist vers

pflichtet, die ihm gemachte Erklärung auf der Urschrift der Zustellungsurkunde, welche er zu diesem Behuse an dem auf die Zustellung folgenden Tage in Händen zu behalten hat, vorzumerken.

If Abanderung verlangt worden, so bestimmt der Borsitzende, in bessen Berhinderung der älteste der bei der Urtheilsfällung thätig gewesenen Richter auf die mündlichen Bemerkungen der ohne Förmlichkeit vordeschiedenen Parteien, ob und welche Abänderung vorzunehmen sei. Bejahenden Falls nimmt der Richter die erforderliche Aenderung auf dem Schriftsate von kurzer Hand selbst vor. Andernsalls ist der Zustellungs-Urkunde die Bemerkung beizuseten, daß dem erhobenen Berlangen keine Folge gegeben worden sei. Diese Bemerkung beziehungsweise die etwa vorgenommenen Aenderungen werden von dem Richter unterzeichnet. Rechtsmittel gegen die getrossene Bestimmung sinden nicht statt.

## Artifel 287.

Der in Art. 285 bezeichnete Schriftsatz ift, wenn ein Berlangen auf Abanderung besselben nicht erhoben worden oder das erhobene erlebigt ift, sofort auf der Gerichtsschreiberei zu hinterlegen.

#### Artifel 288.

Aussertigung des Bon den bei unbeschränkter Oeffentlichkeit der Verhandlung erlassen Urtheilen unter Aussicht des Gerichtsschreibers Einslicht zu nehmen und einsache Aussertigungen davon gegen Entrichtung der Gebühren zu verlangen, steht Jedermann frei.

Außerbem kann jebe Partei, zu deren Gunsten Berurtheilung erfolgt ist, behufs der Zwangsvollstreckung gegen Entrichtung der Gebühren eine vollstreckbare Aussertigung des Urtheils erholen.

# Artifel 289.

Die Urtheilsaussertigungen werben vom Gerichtsschreiber ertheilt. Sie führen die Uestrschrift: "Im Namen Seiner Majestät des Königs von Bayern" und müssen enthalten:

- 1) die Bezeichnung bes Gerichts;
- 2) die Bezeichnung der Parteien und ihrer Vertreter;
- 3) ben Urtheilssat;
- 4) ben Sachverhalt und die geftellten Gesuche;
- 5) bie Enticheibungsgrunbe;
- 6) ben Tag ber Berkundung, die Bezeichnung der hiebei anwesenden Gerichtspersonen und, falls nicht alle Richter, welche zu dem Urtheile mitgewirkt haben, bei der Berkundung anwesend waren, auch die Namen der abwesenden und den Grund der Abwesenheit.

Die Bezeichnung ber Parteien und ihrer Bertreter, ber Sachverhalt und die gestellten Gesuche sind nach dem in Gemäßheit des Art. 285 gefertigten Schriftsate, der Tag der Berkündung, der Urtheilssat und die Entscheidungsgründe nach dem Eintrage im Urtheilsbuche, die Bezeichnung der Gerichtspersonen nach den im Urtheilsbuche enthaltenen bezüglichen Bormerkungen einzurücken.

Am Schlusse hat der Gerichtsschreiber die auf der Urschrift befindlichen Unterschriften anzugeben, den Gleichsaut durch seine Unterschrift unter Beifügung des Datums zu bescheinigen und das Gerichtssiegel beizudrücken.

## Artifel 290.

Bollstreckbare Aussertigungen tragen unter ben Worten: "Im Namen Seiner Majestät bes Königs von Bahern" die weitere Ueberschrift: "Bollsstreckbare Aussertigung" und am Schlusse nach der Angabe der auf der Urschrift befindlichen Unterschriften die Worte: "Borstehende dem N. N. (Bezeichnung der Partei nach Namen oder Parteistellung) ertheilte Aussfertigung wird hiemit als vollstreckbar erklärt."

Wird eine vollstreckbare Aussertigung ertheilt, so hat der Gerichtsschreiber davon unter Angabe der Partei, an welche sie erfolgt ist, und des Tags der Ertheilung im Urtheilsbuche auf der Urschrift Bormerkung zu machen und der Vormerkung seinen Namenszug beizusügen.

#### Artifel 291.

Eine zweite vollstreckbare Aussertigung darf derselben Partei nicht erstheilt werden, außer auf schriftliches Gesuch und auf Grund eines vom Gerichtsvorstande nach Vorladung der Gegenpartei erlassenen Beschlusses.

Von diesem auf der Gerichtsschreiberei aufzubewahrenden Beschlusse wird auf der Urschrift des Urtheils Vormerkung gemacht. Er ist auf der neuen, als zweite zu bezeichnenden Aussertigung anzusühren.

Ergibt sich aus dem Vorbringen der Parteien, daß pur ein Theil der im Urtheile festgesetzten Schuld noch im Rückstande sich befindet, so ist dies im Beschlusse zu bemerken und die Aussertigung nur für den rückständigen Schuldbetrag vollstreckbar zu erklären.

Gegen ben Beschluß, wodurch eine neue Aussertigung bewilligt wurde, findet weber Einspruch noch Beschwerbe statt.

## Artifel 292.

Wird die Ertheilung einer Aussertigung von dem Gerichtsschreiber oder von dem Gerichtsvorstande verweigert, so kann die Partei, welche dieselbe verlangt hat, sich dagegen mittels einfacher Vorstellung an das Gezricht wenden.

Wird die verlangte Aussertigung auch von dem Gerichte verweigert, so steht der Partei gegen den betreffenden Beschluß das Rechtsmittel der Beschwerde zu.

Gegen ben Gerichtsbeschluß, burch welchen die verlangte Aussertigung bewilligt wird, findet kein Rechtsmittel statt, und es kommen bezüglich desselben, wenn es sich um eine zweite vollstreckbare Aussertigung handelt, die Bestimmungen des Art. 291 Abs. 2 zur Anwendung.

## Artitel 293.

Die in Art. 281 angeführten Beschlüsse und Beurkundungen sind, wenn nicht besondere Verhältnisse eine Ausnahme veranlassen, nicht auszusertigen.

## Artitel 294.

Die Wirkung bes Urtheils ift beschränkt einerseits auf ben Gegenstand bes Rechtsstreits und die in diesem entschiedenen Streitpunkte, anderseits auf die in dem Streite aufgetretenen oder in denselben beigeladenen Personen, Diesenigen, deren Rechte nach civilrechtlichen Grundsähen durch eine der prozeßführenden Parteien im Rechtsstreite vertreten wurden, und die Erben der vorbezeichneten Personen. Doch müssen auch solche Dritte, welche erst nach Erhebung des Streits ein Recht an der streitigen Sache von einer der Parteien erworben haben, das Urtheil gegen sich gelten lassen, soweit nicht eine Ausnahme zu Gunsten der Besitzer beweglicher Sachen im Civilrechte begründet ist.

## Artifel 295.

Nur die in dem Urtheile enthaltene Entscheidung ist der Rechtstraft sähig, doch kann der übrige Inhalt des Urtheils zur Bemessung der Absicht des Gerichts in Betreff des Sinnes und Umfangs der Entscheidung des nütt werden.

## Artifel 296.

Richterliche Verfügungen, welche weber Enburtheile noch bezüglich der Zulassung der Berufung diesen gleichgestellt sind, können, soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, von den Parteien im nämlichen Rechtszuge sowohl vor als nach stattgehabtem Bollzuge, und selbst wenn sie freiwillig vollzogen wurden, noch angesochten und von dem Richter, der sie erlassen hat, noch zurückgenommen oder abgeändert werden, solange nicht ein appellables Urtheil, zu dessen Unterlagen sie gehören, ergangen oder über das gegen die Berfügung eingelegte Rechtsmittel der Beschwerde von dem Beschwerdezgerichte entschieden ist. Durch die Ansechtung wird der Bollzug der angesichtenen Verfügung nicht gehemmt.

## VIII. Sauptftud.

# Bersäumungsurtheil.

## Artitel 297.

Bersammungsur.

3ft für den Beklagten kein Anwalt bestellt, die Klage aber nach den gesehlichen Vorschriften erhoben und die Erscheinungsfrift abgelaufen, so soll das Gericht vorbehaltlich der Bestimmung des Art. 324 Abs. 2 auf Antrag des klägerischen Anwalts die zur Begründung des Klaganspruchs in der Klageschrift geltend gemachten Thatsachen als zugestanden betrachten und dem daselbst gestellten Gesuche, soweit es nach jenen Thatsachen rechtlich begründet ist, entsprechen. Soweit das Gesuch rechtlich nicht begründet erscheint, ist die Abweisung der Klage auszusprechen.

Ist die Alage nicht nach den geschlichen Vorschriften erhoben oder bie Erscheinungsfrist nicht abgelaufen, so ist der klägerische Antrag zur Zeit zurückzuweisen.

#### Artifel 298.

Ist seit dem Ablaufe der Erscheinungsfrist ein Jahr verstrichen, ohne daß für den Beklagten ein Anwalt bestellt wurde, so kann der Kläger ein Versäumungsurtheil erst erwirken, wenn er den Beklagten unter Bezugnahme auf die frühere Klage, deren sonstige rechtliche Folgen bestehen bleiben, wiederholt zur Bestellung eines Anwalts hat auffordern lassen und
seit dieser Aufforderung die Erscheinungsfrist abgelaufen ist.

## Artitel 299.

Will ber Kläger in einer Sache, in welcher für den Beklagten kein Anwalt bestellt ist, die Klage in ihrem Gegenstande, in ihrer thatsächlichen Begründung oder durch Erweiterung des Gesuchs ändern, so muß er dies durch Zustellung eines von seinem Anwalte gefertigten Schriftsabes unter Ansührung der betreffenden Urkunden dem Beklagten mittheilen. In einem solchen Falle kann ein Bersäumungsurtheil erst erwirkt werden, wenn seit der Zustellung ein der Erscheinungssprist gleichkommender Zeitraum versstrichen ist.

#### Artitel 300.

Die Vertagung der Sache und die neuerliche Vorladung des Beklagten kann verfügt werden, wenn im Falle des Art. 259 die dem Beklagten zur Bestellung eines Anwalts vergönnt gewesene Frist dem Gerichte nicht ausreichend erscheint. Das Gericht bestimmt alsdann den Tag, dis zu welchem die neuerliche Vorladung des Beklagten zu geschehen hat.

## Artitel 301.

Ist für den Beklagten ein Anwalt bestellt, derselbe aber in der zur Hinterlegung der Anträge oder unmittelbar zur Berhandlung bestimmten Sizung nicht erschienen, so kann der klägerische Anwalt, wenn er seinen motivirten Antrag und die Aufsorderung zum Erschienen in der Sizung, wo solche erforderlich sind, rechtzeitig hat zustellen lassen, die Erlassung eines Bersäumungsurtheils beantragen. Das Gericht hat hierauf vordes haltlich der Bestimmung des Art. 324 Abs. 2 die zur Begründung des Klaganspruchs in der Klageschrift und den weiter zugestellten Schriftsätzen geltend gemachten Thatsachen als zugestanden zu betrachten und dem das selbst gestellten Sesuche, soweit es nach jenen Thatsachen rechtlich begründet ist, zu entsprechen, und zwar auch dann, wenn für den Beklagten ein mostwirter Antrag zugestellt ist und darin die klägerischen Behauptungen widersprochen sind. Soweit das Sesuch des Klägers rechtlich nicht begründet erscheint, ist die Abweisung der Klage auszusprechen.

Hat der Anwalt des Klägers den vorgeschriebenen motivirten Antrag oder die erforderliche Aufforderung zum Erscheinen in der Sitzung nicht oder nicht rechtzeitig zustellen lassen, so hat das Gericht den klägerischen Antrag zur Zeit zurückzuweisen.

#### Artitel 302.

Will im Falle bes Art. 301 ber Kläger eine bem Beklagten noch nicht mitgetheilte Aenderung seines Anspruchs im Gegenstande oder in der thatssächlichen Begründung oder durch Erweiterung desselben vornehmen, so muß er Bertagung der Sache begehren und in der Zwischenzeit dem Gegenanwalte durch einen Schriftsat von der beabsichtigten Aenderung unter Witztheilung der betreffenden Urkunden Kenntniß geben.

#### Artifel 303.

Berstamungsurheil segen ben mittelbar zur Verhandlung bestimmten Sitzung, obgleich die ersorberliche Aufsorderung zum Erscheinen in der Sitzung ergangen ist, der Anwalt des Klägers nicht, so ist auf Begehren des Gegensamwalts die Klage für nicht angebracht zu erklären und die Verurtheilung des Klägers in die Kosten ohne weitere Prüfung der Sache auszusprechen.

Dieser Ausspruch hat die Folge, daß der Kläger, ehe er dem Beklagten die Kosten ersetzt hat, weber durch Einspruch gegen das Versäumungsurtheil die bisherige Verhandlung fortsetzen, noch über denselben Gegenstand eine neue Klage gegen den frühern Beklagten erheben kann.

#### Artifel 304.

Berfdumungsur. Für die Widerklage kommen, wenn der Anwalt des Widersteil im Kalle einer Mägers in der zur Hinterlegung der motivirten Anträge oder unmittelbar zur Verhandlung bestimmten Sitzung nicht ersschienen ist, die Bestimmungen des Art. 303, wenn aber der Widerbeklagte in der erwähnten Sitzung ohne Vertretung bleibt, die Vorschriften der Art. 301 und 302 zur analogen Anwendung.

#### Artifel 305.

Semeinsame Sind dem Gerichte Umstände bekannt, welche den Beklagten Beklimmungen. in die Unmöglichkeit einen Anwalt zu bestellen oder einen der bestellten Anwälte in die Unmöglichkeit zu erscheinen versetzt haben, so ist die Berhandlung auszusehen und geeigneten Falls die Wiedervorladung anzuordnen.

## Artifel 306.

Gegen alle in berselben Streitsache vorgelabenen, aber nicht erschienenen Parteien ist durch ein und dasselbe Urtheil zu erkennen.

Laufen gegen mehrere vorgeladene aber nicht erschienene Parteien verschiedene Fristen, so kann ein Versäumungsurtheil erst nach Ablauf der längsten Frist erlassen werden.

#### Artifel 307.

Ist über einen Präjubicial= ober Incidentpunkt Urtheil ergangen, so sinden bezüglich des weitern Verfahrens die Bestimmungen der Art. 297—306 analoge Anwendung.

#### Artifel 308.

Auch bei Versäumungsurtheilen hat der Anwalt, welcher das Urtheil erwirkt hat, alsbald nach dessen Verkündung den in Art. 285 bezeichneten Schriftsatz zu fertigen und auf der Gerichtsschreiberei zu hinterlegen. Eine Zustellung an die Gegenpartei findet nicht statt, gleichviel ob ein Anwalt für dieselbe aufgestellt ist oder nicht.

## Artifel 309.

Die Partei, gegen welche ein Versäumungs-Urtheil erlassen bas Versäumungsurtheil.

worden ist, kann die Zurücknahme dieses Urtheils und die neuerliche Aburtheilung der Sache durch dasselbe Gericht veranlassen, indem sie innerhalb einer unerstreckbaren Frist von acht Tagen nach Zustellung des Urtheils Einspruch dagegen erhebt.

## Artifel 310.

Wer gegen ein Versaumungsurtheil Berufung ergriffen hat, kann von bem Rechte des Einspruchs gegen dieses Urtheil keinen Gebrauch mehr

machen. Auch die Berbindung des Einspruchs mit der Berufung ift uns statthaft.

# Artitel 311.

Der Einspruch wird baburch erhoben, daß der von der Partei bestellte Anwalt der Gegenpartei einen Anwaltsatt zustellen läßt, der die Erklärung enthält, daß gegen das Versäumungsurtheil Einspruch erhoben werbe.

## Artifel 312.

Zugleich mit der Anmeldung des Einspruchs ober innerhalb der darauf folgenden acht Tage hat der Anwalt des Einspruchklägers einen motivirten Antrag zustellen zu lassen, aus dem zu entnehmen ist, in welchen Punkten, dann aus welchen sachlichen oder rechtlichen Gründen der Einspruch ershoben wird.

Auf ben Grund, aus welchem die Partei in der betreffenden Sitzung nicht vertreten war, hat es nicht anzukommen.

Hat die Partei ihre Rechtsvertheibigung bereits früher der andern zustellen lassen, so kann hierauf Bezug genommen werben.

## Artifel 313.

Drei Tage nach Zustellung bes in Art. 312 bezeichneten Antrags ober Ablauf ber hiefür gestatteten Frist steht es jeder Partei frei, die Sache zum Eintrage in die Wochentabelle anzumelben.

Wenigstens drei Tage vor der Sitzung, in welcher die Sache zum Aufrufe kommt, hat die Gegenpartei ihren motivirten Antrag zustellen zu lassen, soferne dies nicht bereits früher geschehen ist.

# Artitel 314.

Das Gericht ist burch bas Versäumungsurtheil, soweit sich ihm ber Verurtheilte nicht unterworsen hat, bei ber neuerlichen Aburtheilung ber Sache nicht gebunden; es kann bas frühere Urtheil sowohl bestätigen, als ganz ober theilweise abandern und zwar auch zum Nachtheile des Einspruchskägers.

Von der Entscheidung ist am Rande des Versäumungsurtheils Vormerkung zu machen.

## Artifel 315.

Bleibt ber Einspruchkläger bei ber Berhandlung über ben Einspruch abermals unvertreten, so ist dieser ohne weitere Prüsung zu verwerfen und sindet gegen dieses Urtheil kein Einspruch mehr statt.

## Artitel 316.

Berbindungs. Ist in der zur Hinterlegung der Anträge oder unmittelbar Urcheil. zur Berhandlung bestimmten Sitzung von mehreren Beklagten nur ein Theil vertreten, so hat, wenn dies von dem Kläger und, im Falle ber Kläger mehrere sinb, von sämmtlichen Klägern beantragt wirb, auch gegen die Erschienenen die Berhandlung vorläufig nicht stattzufinden, sonbern ist, nachdem die erschienenen Anwälte ihre Anträge gestellt und hinterlegt haben, eine spätere Sitzung zur Verhandlung festzusetzen.

Dabei macht es keinen Unterschied, ob die in der Sitzung nicht vertretenen Beklagten keinen Anwalt aufgestellt haben oder die von ihnen aufgestellten Anwalte nicht erschienen sind.

Die Nichterschienenen sind aufzusordern, in der neuerlichen Sitzung zur Berhandlung zu erscheinen beziehungsweise einen Anwalt aufzustellen, der sie in jener Sitzung zu vertreten hat.

Das Gericht bestimmt die Frist, innerhalb welcher diese Aufforberung zugestellt werden muß.

Die vorstehenden Berfügungen sind in der in Art. 281 bestimmten Weise in das Urtheilsbuch einzutragen.

## Artifel 317.

Erscheinen in der durch Verdindungsurtheil zur Verhandlung sestgeseten Sitzung abermals nicht alle Beklagten, so wird — und zwar ohne Untersschied, welche Beklagte ausgeblieden sind — auf die mit den Erschienenen gepflogene Verhandlung gegen alle Betheiligten durch das nämliche Urtheil entschieden, wobei die von jenen vorgebrachten Einreden und ihre sonstige Vertheidigung ebenso zu betrachten sind, als wenn auch die Nichterschienenen sie vorgebracht hätten.

Das Urtheil hat zum Vortheile wie zum Nachtheile ber Nichterschienenen bie Wirksamkeit eines contradictorischen.

Die Vorschriften ber Abs. 1 und 2 sinden auch auf alle spätern Verhandlungen, welche in dem betreffenden Rechtsstreite in der nämlichen Instanz gepflogen werden, Anwendung, ohne daß es einer Wiederholung der in Art. 316 Abs. 3 bezeichneten Aufforderung bedarf. Auch sind, wenn die Verhandlung weiter vertagt oder ein Vorbescheid erlassen wird, des gleichen wenn ein Beweiss oder sonstiges Zwischenversahren stattsindet, jenen Verlagten, welche keinen Anwalt aufgestellt haben, Zustellungen nicht zu machen.

Bei ber nach Art. 316 Abs. 3 ben Nichterschienenen zuzustellenden Aufforderung sind bieselben auf die in Abs. 1—3 bezeichneten Folgen bes abermaligen Nichterscheinens ausmerksam zu machen.

#### Artitel 318.

Sind die nicht erschienenen Beklagten bei der nach Lage der Sache zu erlassenden Entscheidung unbetheiligt, so finden die Bestimmungen der Art. 316 und 317 keine Anwendung.

### IX. Hauptstück.

#### Beweiß.

### Artikel 319.

Beweispflicht. Welche Thatsachen zur Begründung eines Nechtsanspruchs und der bagegen erhobenen Vertheidigung gehören und welche Beweislast hienach die Parteien trifft, ist nach den dürgerlichen Gesehen zu beurtheilen.

### Artitel 320.

Thatsachen, welche gemein-, gerichts- ober ortskundig sind, behürfen keines Beweises.

### Artitel 321.

Partikularrechte, welche nicht gemeinkundig sind, bedürfen des Beweises, gleichviel ob sie auf Gesetzen und Statuten oder auf Gewohnheit und Hertommen beruhen. Doch soll das Gericht auch von Amtswegen die ihm zu Gebote stehenden Mittel anwenden, um sich von nicht gemeinkundigen Partikularrechten Kenntniß zu verschaffen.

Ueber ausländische Gesetze und Statuten kann bas Gericht Beweis verlangen, wenn sie ihm nicht zuverläßig bekannt sind.

#### Artifel 322.

Der Beweis der Thatsache, auf welche es unmittelbar ankommt, wird den Beweis einer andern crset, wenn die erwiesene Thatsache mit der zu erweisenden in solcher Verbindung steht, daß von jener auf diese mit Nothwendigkeit geschlossen werden muß, oder wenn die eine Thatsache die Voraussehung enthält, unter welcher die andere nach gesetzlicher Bestimmung als wahr anzunehmen ist.

Wahrscheinlichkeitsgründe, welchen das Gesetz eine solche Wirkung nicht beilegt (gemeine Vermuthungen), können zwar, wenn die Thatsachen, worauf sie beruhen, vollständig erwiesen sind, nach richterlichem Ermessen als Beweisbehelse dienen, niemals aber den Beweis völlig ersetzen, es sei denn, daß es sich um die Beschaffenheit eines innern Willensatts handelt, worüber eine unmittelbare Beweissührung nicht geschehen kann, oder daß mehrere solche Vermuthungen zusammentressen, von denen sede vollständig erwiesen ist und die nicht nur unter sich übereinstimmen, sondern auch in so enger Beziehung mit der zu erweisenden Thatsache stehen, daß letztere dem Gerichte als unzweiselhaft sich darstellt.

Wo das Gesetz den Zeugenbeweis ausschließt, kommen auch gemeine Bermuthungen nicht in Betracht.

#### Artifel 323.

Thatsachen, wegen beren Jemand burch rechtskräftiges Urtheil eines inländischen Strafgerichts für schuldig erkannt wurde, haben auch vor ben bürgerlichen Gerichten als erwiesen zu gesten und ist hiegegen keine Beweisführung weiter zuläsig.

#### Artitel 324.

Beweisanerbieten Bleiben am Schlusse einer Verhandlung erhebliche Thatund Veweismittel. sachen zwischen den Parteien streitig und unerwiesen, so hat jede Partei in ihren schriftlichen Anträgen die Sähe aufzustellen, die sie in Bezug auf diese Thatsachen zu beweisen sich erbietet, und die Beweismittel, deren sie sich dazu bedienen will, ihrer Art nach anzugeben.

Diese Vorschrift findet auch dann Anwendung, wenn erhebliche Thatssachen, die vom Gegner anerkannt oder nach gesehlicher Vorschrift als anerkannt zu betrachten sind, im gegebenen Falle durch das bloße Anerkennts niß nicht in volle rechtliche Gewißheit gesetht werden. In wie weit dies der Fall und in wie weit ein von einer Partei gemachtes Geständniß gegen dieselbe theilbar ist, richtet sich nach den Bestimmungen des einschlägigen Rechts.

### Artifel 325.

Die zuläßigen Arten von Beweismitteln sind Urfunden, Augenschein, Zeugen, Sachverftandige und Eid.

#### Artitel 326.

Will eine Partei burch Schlüsse ober Vermuthungen Beweis führen, so hat sie ihr Beweisanerbieten auf jene Thatsachen, aus welchen der Schluß gezogen oder die Vermuthung abgeleitet werden soll, zu richten, es schließt aber ein solches Anerdieten nicht aus, daß gleichzeitig auch unmittelbarer Beweis angeboten werde.

#### Artifel 327.

Die Parteien können sich zum Nachweise einer und berselben Thatsache gleichzeitig verschiebener Arten von Beweismitteln bedienen.

Wird die Eideszuschiebung mit andern Beweismitteln verbunden, so gilt der Sid als nur für den Fall zugeschoben, daß der mittels der andern Beweismittel versuchte Beweis mißlingen sollte.

#### Artifel 328.

Beweisurtheil. Das Gericht hat die Erheblichkeit der Beweissätze, sowie die Zuläßigkeit der vorgeschlagenen Arten von Beweismitteln zu prüsen und hienach das Beweisurtheil zu erlassen.

In dem Beweisurtheile sind die Thatsachen, welche eine Partei zu beweisen hat, und die zugelassenen Arten von Beweismitteln bestimmt zu bezeichnen.

### Artitel 336.

Hat eine Partei von verschiedenen Arten von Beweismitteln Gebrauch gemacht, so sind diese, soweit es ihre Natur gestattet, bei der Beweisaufsnahme zu verbinden.

### Artifel 337.

Jeber Partei steht das Recht zu, von ihr vorgeschlagene Beweis- oder Gegendeweismittel wieder fallen zu lassen; sind aber Urkunden mitgetheilt, sind Zeugen oder Sachverständige als solche der Gegenpartei bereits bestannt gegeben, oder ist ein Augenschein bereits begonnen, so kann auf diese Beweismittel einseitig nicht mehr verzichtet werden.

### Artitel 338.

Ist die Tagfahrt zur Beweisaufnahme nicht im Beweisurtheile bestimmt, so muß der dieselbe festschende Beschluß dem Gegner wenigstens acht Tage vor der Tagfahrt zugestellt werden. Die Borschrift des Art. 209 sindet hiebei keine Anwendung, dagegen ist der beauftragte Richter besugt, die Zeit, welche zwischen der Zustellung und der Tagsahrt in Mitte zu liegen hat, nach Bedürsniß der Sache mit Kücksicht auf die Wohnorte und die sonstigen Berhältnisse der Varteien zu erweitern.

### Artitel 339.

Die Zustellung bes die Tagfahrt zur Beweisaufnahme sestsenben Urtheils ober Beschlusses (Art. 331 und 338) gilt als Vorlabung der Gegenpartei.

#### Artifel 340.

Erscheinen bei ber Tagsahrt die Parteien weder persönlich noch durch Gewalthaber, so ist gleichwohl, soweit es geschehen kann, zur Beweisaufnahme zu schreiten. Gegen die Nichterschienenen tritt der Ausschluß der Handlungen ein, welche ihnen dabei zugestanden wären.

#### Artifel 341.

Das Verfahren bei der Beweisaufnahme durch einen beauftragten Richter ist nicht öffentlich. Die Parteien können sich dabei durch ihren aufgestellten Anwalt oder durch einen andern bayerischen Abvokaten vertreten lassen und auch persönlich mit oder ohne Vertreter oder Beistand erschenen.

Der beauftragte Richter kann veranlassen, daß ihm die Parteiakten zur Einsicht vorgelegt werden. Die Akten über die gepflogenen Verhandlungen sind an die Gerichtsschreiberei des Prozefigerichts abzugeben.

### Urtifel 342.

Die Befugniß des beauftragten Richters erstreckt sich vorbehaltlich bes sonderer gesetzlicher Bestimmung nicht auf Anwendung von Zwangsmaßregeln.

ber Tagfahrt in Mitte zu liegen hat, nach Bedürfniß ber Sache mit Ruckficht auf bie Wohnorte und bie sonstigen Berhältnisse ber Parteien zu erweitern.

#### Artitel 332.

Das Beweisurtheil kann von dem Gerichte, welches dasselbe erlassen hat, vor der Beweisaufnahme nicht wieder zurückgenommen werden.

#### Artitel 333.

Gegenbeweis. Die Führung des Gegenbeweises, soweit er nicht gesehlich ausgeschlossen oder beschränkt ist, steht jeder Partei von Rechtswegen frei.

Will eine Partei die gegen sie streitende gesetzliche Vermuthung oder den gegen sie in der Verhandlung gelieferten Beweis durch den Nachweis des Gegentheils zerstören, so ist ein solcher Beweis bei der Verhandlung anzubieten und bleibt dagegen der andern Partei der Gegendeweis offen.

Gleiches gilt von dem Falle, wenn eine Partei nicht das gerade Gegentheil dessen, was ihr Gegner zu beweisen hat, sondern andere Thatsachen, wodurch die Thatsache des Hauptbeweises ausgeschlossen werden soll, zu erproben beäbsichtigt. Ergibt sich das Bedürfniß eines derartigen Gegendeweises erst im Lause des Beweisversahrens, so kann die betreffende Partei sich bei der auf das durchgeführte Beweisversahren solgenden Verhandlung nachträglich dazu erbieten.

#### Artifel 334.

Beweisausnadme. Gestatten Gegenstand und Art ber Beweissührung die Aufnahme des Beweises in der Sitzung, so hat das Beweisurtheil zugleich die Sitzung zu bestimmen, in welcher die Beweisausnahme vorgenommen werden soll. Andernfalls beauftragt das Gericht damit eines seiner Mitglieder oder ein Einzelngericht des Königreichs. Kann das bezeichnete Gerichtsmitglied wegen eingetretener Berhinderung die aufgetragene Handlung nicht vornehmen, so ernennt der Senatsvorstand ein anderes Mitglied an dessen Stelle und lätzt die Anwälte davon durch die Gerichtsschreiberniss seinen.

### Artitel 335.

Um Beweisaufnahmen, welche im Auslande borge ift bie betreffende ausländische Gerichtsbehörde, falle Bebenken bestehen, die betreffende bayerische Geschenken gefes Consulat zu ersuchen.

Bur Giltigkeit solcher Beweishandlunger Bestimmungen bes Gesehes genügend, wein geltenben Borschriften ober ber baverichen

### Artitel 336.

Hat eine Partei von verschiedenen Arten von Beweismitteln Gebrauch gemacht, so sind diese, soweit es ihre Natur gestattet, bei der Beweisauf= nahme zu verbinden.

### Artifel 337.

Jeber Partei steht das Necht zu, von ihr vorgeschlagene Beweiss ober Gegenbeweismittel wieder fallen zu lassen; sind aber Urkunden mitgetheilt, sind Zeugen oder Sachverständige als solche der Gegenpartei bereits bestannt gegeben, oder ist ein Augenschein bereits begonnen, so kann auf diese Beweismittel einseitig nicht mehr verzichtet werden.

#### Artifel 338.

Ift die Tagfahrt zur Beweisaufnahme nicht im Beweisurtheile beftimmt, so muß der dieselbe festsende Beschluß dem Gegner wenigstens
acht Tage vor der Tagfahrt zugestellt werden. Die Vorschrift des Art. 209
sindet hiebei keine Anwendung, dagegen ist der beauftragte Richter besugt,
die Zeit, welche zwischen der Zustellung und der Tagsahrt in Mitte zu
liegen hat, nach Bedürsniß der Sache mit Rücksicht auf die Wohnorte und
die sonstigen Verhältnisse der Parteien zu erweitern.

#### Artitel 339.

Die Zustellung des die Tagfahrt zur Beweisaufnahme festsehent Urtheils oder Beschlusses (Art. 331 und 338) gilt als Vorladung der Gegenwartei.

### Artifel 340.

Erscheinen bei ber Tagfahrt die Parteien weder persönlich noch durch Gewalthaber, so ist gleichwohl, soweit es geschehen kann, zur Beweisaufnahme zu schreiten. Gegen die Nichterschienenen tritt der Ausschluß der Handlungen ein, welche ihnen dabei zugestanden wären.

### Artitel 341.

Das Verfahren bei ber Beweisaufnahme durch einen beauftragten Richter ist nicht öffentlich. Die Parteien können sich dabei durch ihren aufgestellten Anwalt oder durch einen andern bayerischen Abvokaten verstreten lassen und auch persönlich mit oder ohne Vertreter oder Beistand erschienen.

Der beauftragte Richter kann veranlassen, daß ihm die Parteiakten zur Einsicht vorgelegt werden. Die Akten über die gepstogenen Verhands lungen sind an die Gerichtsschreiberei des Prozeßgerichts abzugeben.

### Artitel 342.

Die Befugniß bes beauftragten Richters erftreckt sich vorbehaltlich bessonberer gesetzlicher Bestimmung nicht auf Anwendung von Zwangsmaßregeln.

Ergeben sich vor dem beauftragten Richter Anstände oder Streitigkeiten, zu deren Entscheidung ihm nicht durch besondere Verfügung des Gesetes die Ermächtigung ertheilt ist, so hat er mit der Erhebung des Beweises, soweit es die Umstände gestatten und ein wesentlicher Nachtheil dadurch nicht entstehen kann, fortzusahren, die Anstände oder Streitigkeiten und die darüber abgegebenen Erklärungen der Parteien aber zu Protokoll zu nehmen und zur Verhandlung an das Prozesigericht zu verweisen.

Kann biese Verhandlung nicht bis zur nächsten Verhandlung in der Hauptsache ausgesetzt bleiben, so ist die Sitzung dafür auf schriftliches Ansuchen einer Partei durch den Senatsvorstand sestzusetzen und seine Verstügung der Gegenpartei unverzüglich mit der Aufforderung zum Erscheinen in der sestzesten Sitzung zustellen zu lassen. Zustellung motivirter Anträge ist nicht geboten. Gegen das Urtheil steht einer Partei, welche sich über die erhobenen Anstände oder Streitigkeiten vor dem beauftragten Richter erklärt hat oder hätte erklären können, kein Einspruch zu.

# Artifel 343.

Den Zeugen und Sachverständigen ist die in der Gebührenordnung begründete Entschädigung für Reisekosten und Zeitversäumniß, sowie nach Umständen für die Erstattung des Gutachtens auf Begehren anzuweisen.

Zur Bestreitung der Vergütungen für die Zeugen und Sachverständigen, der Tagegelber und Reisekosten für Gerichtspersonen, welche eine Beweishandlung außerhalb des Gerichtssitzes aufzunehmen haben, und der durch Aufnahme eines Beweises im Auslande sich ergebenden Kosten hat der Beweisführer eine von dem Vorsitzenden oder dem mit der Beweisaufnahme beauftragten Richter festzusetzende Summe auf der Gerichtsschreiberei zu hinterlegen.

Die Zeugen und Sachverständigen werben durch den Gerichtsschreiber aus den hinterlegten Beträgen befriedigt.

Personen, welche vom Gerichtssitze entfernt wohnen, sind nicht verpflichtet, der Ladung Folge zu leisten, wenn sie Bescheinigung darüber verslangt haben, daß die in Abs. 2 vorgeschriebene Hinterlegung stattgefunden habe, und ihnen diese Bescheinigung nicht geliesert worden ist.

Die nähern Bestimmungen, insbesondere über die Art, wie die erwähnte Bescheinigung zu verlangen und zu liesern ift, sowie die Gebührenordnung werden im Verordnungswege erlassen.

#### Artifel 344.

Berfahren und Ur. Hat die Beweisaufnahme in der Sitzung stattgefunden, so theil nach der Beweisausnahme.
werhandeln. Bertagt das Scricht die Berhandlung in eine
folgende Sitzung, so ist Zustellung motivirter Anträge gleichwohl nicht

erforberlich. Im einen wie im anbern Falle sind jedoch die Anträge der Parteien dem Vorsitzenden bei der Verhandlung schriftlich zu übergeben.

Hat die Beweisaufnahme nicht in der Sitzung stattgefunden, so kann jede Partei nach dem Schlusse des Beweisversahrens die Sache zur Einstragung in die Wochentabelle anmelden und haben sodann die Anwälte wenigstens drei Tage vor der zur Hinterlegung bestimmten Sitzung sich wechselseitig motivirte Anträge zustellen zu lassen. In diesen sind die Erzgednisse der Beweissührung, soweit sie die Partei für sich benützen will, und die zu verhandelnden Streitpunkte kurz zusammenzustellen.

Die über bie Beweisaufnahme geführten Protokolle werben bei ber Verhandlung durch ben Gerichtsschreiber in Urschrift vorgelegt. Die Answälte können von der Gerichtsschreiberei einfache Abschriften dieser Protokollen, für welche lediglich die Schreibgebühr zu entrichten ist.

#### Artifel 345.

Bei Fällung bes nach burchgeführtem Beweisverfahren zu erlassenden Urtheils hat das Gericht, wo das Gesetz nicht anders bestimmt, das Erzgebniß der Beweissührung nach freier Ueberzeugung zu würdigen. Der Inhalt des Beweisurtheils ist hiebei nur soweit bindend, als in diesem etwa auf Sidesleistung erkannt ist. Hat sich durch das Beweisversahren Beweis über mittelbar erhebliche Thatsachen (Art. 322) ergeben, so kann das Gericht diese berücksichtigen, auch wenn das Beweisanerbieten nicht darauf gerichtet war.

#### Artitel 346.

Sind für die in Art. 344 bezeichnete Verhandlung von einer Partei Anträge nicht hinterlegt worden, so hat das Gericht nach Lage der Sache zu erkennen. Gegen dieses Urtheil steht jedoch der nicht erschienenen Partei das Recht des Einspruchs zu.

#### Artifel 347.

Beweis jum ewigen Sedadenis. Beschienigt eine Partei, daß die Vornahme eines Augengen Sedadenis. schiens ober die Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen
bei Gesahr des Verlustes dieser Beweismittel oder wesentlicher Erschwerung
ihrer Venützung keinen Aufschub duldet, so kann sie, ehe im Prozesse zur
Deweissührung geschritten wird und selbst vor Einleitung des Prozesses die
vorsorgliche Erhebung mittels einsacher Vorstellung verlangen.

#### Artikel 348.

Das Gesuch um Beweisaufnahme zum ewigen Gedächtniß ist bei bem Gerichte anzubringen, bei welchem ber betreffende Rechtsstreit anhängig ist ober anhängig werden soll.

Bei besonders bringender Gefahr kann das Gesuch an jedes Bezirksoder Einzelngericht gebracht werden, das den Beweis ohne Verzögerung zu erheben vermag.

In der Vorstellung sollen die veranlassenden Umstände, die Thatsachen, worüber Beweisaufnahme beantragt wird, und die zu vernehmenden Zeugen oder Sachverständigen genau bezeichnet sein.

Die zur Bescheinigung ber Gefahr bienenden Behelfe find ber Bor-ftellung beizufügen.

### Artifel 349.

Erscheint das Gesuch um Beweisaufnahme zum ewigen Gedächtniß als zuläßig, so ist sofort die Beweisaufnahme zu verfügen.

Gegen die Abweisung findet, falls sie durch ein Gericht erster Instanz erfolgt ist, das Rechtsmittel der Beschwerde statt.

#### Artifel 350.

Die Beweisaufnahme zum ewigen Gedächtniß geschieht, wenn bas Gericht, welches sie zugelassen hat, ein Collegialgericht ist, durch einen beauftragten Richter.

Zu ber für die Beweisaufnahme feftgesetzten Tagfahrt hat der Beweisführer seinen Gegner unter abschriftlicher Zustellung der Borstellung und der vom Gerichte darauf ergangenen Berfügung rechtzeitig vorladen zu lassen.

Vorstellung und Verfügung, sowie die Vorladung des Gegners sind dem über die Beweisaufnahme zu errichtenden Protokolle beizusügen. Letzteres bleibt bei dem Gerichte, welches den Beweis aufgenommen hat, hinterlegt, ist aber in Urschrist an das Prozesgericht abzugeben, wenn dieses auf Antrag einer Vartei die Ablieferung veranlakt.

#### Artitel 351.

Wirb ein zum ewigen Gebächtniß aufgenommener Beweis im Rechtsftreite benützt, so sind dem Gegner alle Einreden gegen die Zuläßigkeit, wie gegen Form und Inhalt der Beweisaufnahme vorbehalten, ohne Unterschied, ob er bei dieser anwesend war ober nicht.

Jebe Partei ist berechtigt, im Prozesse bie nochmalige Erhebung ober bie Ergänzung bes zum ewigen Gebächtniß aufgenommenen Beweises, soweit sie noch möglich ist, zu beantragen.

# Artifel 352.

Im Uebrigen finden die allgemeinen Vorschriften über das Beweisverfahren und die besondern über Aufnahme der in Art. 347 angeführten Beweisarten auch auf den Beweis zum ewigen Gedächtniß analoge Anwendung.

### X. Sauptftuck.

### Urfunden.

#### Artifel 353.

Urkunden, welche von einer öffentlichen Behörde innerhalb ber und beren ihrer Amtsbefugnisse oder von einer mit öffentlichem Glauben versehenen Person innerhalb des ihr zugewiessenen Geschäftskreises in der vorgeschriebenen Form errichtet sind, gelten als öfsentliche Urkunden. Alle übrigen Schriften sind Privaturkunden.

Kann eine Urkunde wegen eines wesentlichen Mangels nicht als öffentsliche gelten, so wird badurch nicht ausgeschlossen, baß sie als Privaturkunde in Betracht komme.

### Artitel 354.

Deffentliche Urkunden bilben vollständigen Beweis gegen wen immer über bie von dem Beamten aufgenommenen Berhandlungen und Erklärungen, sowie über seine thatsächlichen Wahrnehmungen und Handlungen.

#### Artifel 355.

Privaturkunden bienen als Beweismittel für den Aussteller nur soweit, als das Gesetz bies ausnahmsweise zuläßt.

Im Uebrigen haben die in Privaturkunden, welche von dem Aussteller unterschrieben sind, enthaltenen Erklärungen und Anerkenntnisse in Betreff der damit zusammenhängenden Rechtsverhältnisse dieselbe Beweiskraft wie öffentsliche Urkunden. Dem sonstigen Inhalte solcher Urkunden kann gegen den Aussteller, seine Rechtsnachfolger und jene Personen, welche er durch seine Haustungen verpflichten kann, volle Beweiskraft beigemessen werden.

### Artitel 356.

Gegenscheine gegen öffentliche ober Privaturtunden sind nur unter den contrahirenden Theilen, ihren Rechtsnachfolgern und jenen Personen, welche sie burch ihre Handlungen verpstichten können, nicht aber gegen Dritte wirksam.

### Artitel 357.

Privaturkunden, welche von dem Aussteller nicht unterschrieben sind, woshin auch die nur mit einem Handzeichen versehenen gehören, machen, soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, für sich allein niemals vollen Beweis.

#### Artifel 358.

Das Datum von Privaturkunden wird, soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, durch die Urkunde nur bewiesen gegen den Aussteller, gegen jene

Personen, welche er burch seine Handlungen verpflichten kann, und gegen seine Rechtsnachfolger, gegen besondere Rechtsnachfolger jedoch nur soweit, als diese bie ihrem Vorsahrer zugestandenen Rechte gegen Dritte geltend machen.

Andern Personen gegenüber hat die Privaturkunde ein sicheres Datum nur von dem Tage, an welchem sie entweder

- 1) bei einem, Einzelngerichte ober Notar behufs ber Feststellung ihres Datums vorgelegt und eingetragen, ober
- 2) das Dasein der Urkunde und ihr wesentlicher Inhalt in einem Obsignationsprotokolle, einem Inventar oder sonst wie durch öffentliche Beurkundung sestgestellt worden, oder
- 3) eine ber Personen, welche bie Urkunde unterzeichnet haben, mit Tob abgegangen ist.

Ergibt sich jeboch aus ber besonbern Beschaffenheit ber Urkunde ober aus sonstigen sestschenen Umständen, daß die Urkunde schon an einem frühern als dem in Abs. 2 bezeichneten Tage ausgestellt war, so ist dieser frühere Tag als Datum der Urkunde anzunehmen.

Eine weitere Beweisführung, daß die Urkunde schon vor dem nach Abs. 2 ober 3 als Datum berselben anzunehmenden Tage ausgestellt war, ist nicht zuläßig.

### Artifel 359.

Werben Privaturkunden auf der Gerichtsschreiberei eines Einzelngerichts oder bei einem Notar zum Zwecke der Feststellung ihres Datums vorgelegt, so sind sie von dem Gerichtsschreiber oder Notar sosort ihrem wesentlichen Inhalte nach in ein dazu bestimmtes, für den Gerichtsschreiber von dem Gerichtsvorstande, für den Notar von dem Vorstande des Bezirksgerichts mit Seitenzahl und Handzug versehenes Buch einzutragen.

Bei der Eintragung sind zugleich alle Auffallenheiten, welche die Urkunde darbietet, kurz vorzumerken, insbesondere Ausstreichungen, Radirungen, Ueberschreibungen, Correcturen, Nachträge und Randbemerkungen, welche nicht durch die sämmtlichen auf der Urkunde befindlichen Unterschriften besonders genehmigt sind.

Ueber die Vorlage ist eine den Tag derselben bezeichnende Bescheinigung auf der vorgelegten Urkunde auszustellen. Sind bei dem Eintrage Auffallenheiten vorgemerkt worden, so hat die Bescheinigung auch hievon Erwähnung zu thun.

Abschrift ber Einträge ist jebem Betheiligten auf Verlangen gegen Erlag ber Kosten zu ertheilen.

Weitere Vorschriften über die Einrichtung und Führung der betreffenden Bücher, sowie über die Form der auszustellenden Bescheinigungen bleiben dem Verordnungswege vorbehalten.

#### Artifel 360.

Die Beweiskraft öffentlicher Urkunden haben auch die Saal-, Grund- und Lagerbücher und andere Aufzeichnungen ähnlicher Art, wenn sie ordnungsmäßig und mit Zuziehung der Betheiligten unter deren allseitiger Anerkennung errichtet sind.

Auch beim Mangel bieser Erfordernisse kann das Gericht den fraglichen Urtunden gleichwohl dieselbe Beweiskraft beimessen, wenn sie ihrer Beschaffensheit nach zu keinem Bedenken Anlaß geben und durch ihr Alter oder andere Beweisbehelse unterstützt sind.

### Artitel 361.

Die Beweistraft öffentlicher Urkunden kann der Richter nach Ermessen aller Umftände auch solchen Privaturkunden beilegen, welche seit langer Zeit in öffentlichen Urchiven oder Registraturen ausbewahrt sind.

Das Gleiche gilt von ben seit langer Zeit in gemeinschaftlichen Familienarchiven aufbewahrten Privaturkunden, soweit es sich um Streitigkeiten unter Mitgliebern der Familie handelt.

#### Artifel 362.

In wie weit in Ermangelung öffentlicher Urfunden durch die Aufschreibungen von Ascendenten über die Geburt und den Tod ihrer Abkömmlinge Beweis geliefert wird, ift vom Gerichte nach den Umständen zu bemessen.

#### Artifel 363.

Die von ber hand bes Gläubigers auf eine von ihm vorgelegte Schulburkunde geschriebenen Bemerkungen, welche die gänzliche ober theilweise Tilgung ber Schuld zum Gegenstande haben, können gegen den Gläubiger auch ohne Unterschrift als vollbeweisend angenommen werden.

### Artifel 364.

Bezüglich ber Beweiskraft ber Tagebücher und Schlußnoten ber Handels= mäkler (Sensale) und für die Beweisführung durch Handelsbücher bei Streitigteiten unter Kausleuten sind die Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs maßgebend.

Orbnungsmäßig geführte Hanbelsbücher haben bei Streitigkeiten über handelssachen auch gegen Nichtkausleute die nämliche Beweiskraft, wie bei Streitigkeiten unter Rausleuten. Bei Streitigkeiten anderer Art liesern sie, soweit es sich um eine Forderung wegen Waarenlieserung handelt, gegen Nichtskausleute über die Größe der Forderung wie bei Streitigkeiten unter Rausleuten Beweis, wenn die Ablieserung der Waaren oder die Thatsache, daß der Schuldner in der Zeit, aus welcher die Forderung herrührt, Waaren ähnlicher

Art von dem Gläubiger auf Borg zu empfangen pflegte, zugestanden ober anderweit nachgewiesen ift.

### Artitel 365.

Die Bücher ber in Art. 10 bes Handelsgesethuchs genannten Gewerbtreibenden, der sonstigen Gewerbsleute, der Apotheker, Aerzte, Wundärzte, Hebammen, Notare, Abvokaten und Gerichtsvollzieher können, wenn sie regelmäßig fortlaufend, ohne Ausstreichungen, Nadirungen, Einschaltungen und Correcturen geführt, gebunden und mit Blätterzahlen versehen sind, in Betress ber stattgehabten einzelnen Leistungen als beweiskräftig angenommen werden, salls zugestanden oder erwiesen ist, daß der angebliche Schuldner in der Zeit, aus welcher die Forderung herrührt, ein Kunde, Sast, Patient oder Client des Beweiskührers war.

Das Gleiche gilt ben Gehilfen und Arbeitern ber Fabrikanten, Gewerbsleute und Handwerker gegenüber von den Handbüchern der letztern hinsichtlich ber den erstern zur Bearbeitung übergebenen Stosse und der zurückempfangenen Fabrikate, serner Gehilsen, Dienstboten und Taglöhnern gegenüber hinsichtlich bes bedungenen oder bezahlten Lohns von den Büchern der Kausseute, Apotheker, Notare, Abvokaten, Gerichtsvollzieher und Sensale, sowie auch von den Haushaltungsbüchern der Dienstherrschaften.

Die Gegenpartei kann, wenn bas Buch als beweiskräftig angenommen wird, die eibliche Erhärtung bes in Frage stehenben Inhalts besselben verlangen.

#### Artitel 366.

Soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, haben nur Urschriften Beweiskraft.

Als Urschrift gilt nicht nur die zuerst errichtete Urkunde, sondern auch jebe spätere, bei deren Absassung der Errichtungsakt wiederholt wurde.

# Artitel 367.

Der Urschrift gelten gleich:

- 1) die von einer öffentlichen Behörde oder einer mit öffentlichem Glauben versehenen Person gefertigten und beglaubigten Aussertigungen, Abschriften und Auszüge der von ihr amtlich aufgenommenen, sowie der bei ihr amtlich verwahrten öffentlichen Urkunden;
- 2) Abschriften, welche in Gegenwart ober bei gehöriger Labung ber Bestheiligten, nach genauer Untersuchung ber Urschrift und mit Beifügung einer Beschreibung ber babei gefundenen erheblichen Umstände, gerichtslich ober von einer vom Gerichte beauftragten ober vermöge gesetzlicher Vorschrift bazu berechtigten öffentlichen Behörde ober Person als mit dieser Urschrift gleichlautend beglaubigt worden sind;

3) Abschriften, welche in gleicher Weise von einer solchen Abschrift geferstigt wurden.

In allen biesen Fällen kann die Vorlage der Urschrift, wenn sie zu erlangen steht, vom Gerichte auf Antrag der Gegenpartei oder auch von Amts-wegen angeordnet werden.

Alte Abschriften, welche in öffentlichen Archiven ober Registraturen aufbewahrt sind oder wenigstens von einer bekannten Kanzleihand herrühren, kann bas Gericht nach den Umständen der Urschrift gleichstellen. Das Gleiche gilt von alten Abschriften, welche in gemeinschaftlichen Familienarchiven aufbewahrt sind, soweit es sich um Streitigkeiten unter Witgliedern der Familie handelt.

### Artifel 368.

In wie ferne Durchstreichungen, Radirungen, Zusätze, Einschaltungen ober sonstige äußere Mängel einer Urkunde ihre Beweiskraft im Ganzen ober theils weise ausheben ober mindern, bleibt, soferne nicht die Gesetze hierüber besons bere Bestimmungen enthalten, der richterlichen Beurtheilung überlassen.

#### Artifel 369.

Das Gericht ist auch da, wo einer Urkunde nach gesetzlicher Bestimmung volle Beweiskraft zukommen würde, nicht gehalten, ihr diese beizumessen, wenn die Urkunde auf eine andere nicht mit vorgelegte sich bezieht oder nicht vollsständig vorgelegt wurde.

Doch genügt bei Urkunden von größerem Umfange, wovon nur einzelne Theile mit dem Streitgegenstande in Verbindung stehen, die Vorlage dieser Theile, soferne nicht das Gericht auf Verlangen der Gegenpartei die Vorlage der ganzen Urkunde angeordnet hat.

#### Artifel 370.

Berfahren bei ber Die Borlage ber Urkunden erfolgt in ber Sihung.

Borlage. Die Parteien haben sich spätestens in der Sitzung, in welcher die Urkunde gegen sie vorgelegt wird, über deren Aechtheit zu erklären und ihre Sinreden gegen die Urkunde vorzutragen.

Erfolgt auf die Aufforderung der vorlegenden Partei oder des Borssitzenden keine bestimmte Erklärung, so ist die Urkunde als anerkannt zu bestrachten.

Einwendungen gegen die Erheblichkeit ober Zuläßigkeit der vorgelegten Beweisurkunden befreien an sich nicht von der Berbindlichkeit zur Erklärung über deren Aechtheit, das Gericht kann aber die Partei auf Antrag ermächtigen, die Erklärung erst nach erfolgter Entscheidung über die erhobenen Einswendungen abzugeben.

# Artifel 371.

Derjenige, gegen welchen eine Privaturkunde geltend gemacht wird, die nicht von ihm, sondern von einem Dritten ausgestellt sein soll, kann sich auf die Erklärung beschränken, daß er nicht wisse, od die Urkunde von dem Dritten herrühre. Er hat damit, wenn die Urkunde von seinem Rechtsvorsschrer oder sonst von einer Person, für deren Handlung er haftbar ist, herrühren soll, noch die weitere Erklärung zu verdinden, daß er nach sorgfältiger Benühung der ihm zu Sedote stehenden Ueberzeugungsmittel die Urkunde als ächt anzuerkennen nicht vermöge. Diese Erklärungen haben die nämliche Wirkung wie die Abläugnung.

Ist die Urkunde von einem Dritten ausgestellt, von welchem der Beweisführer sein Recht im Berhältnisse zu der Gegenpartei ableitet oder welcher bei Ausstellung der Urkunde im Namen der Gegenpartei gehandelt hat, so kann der Beweissführer diesen Dritten zur Anerkennung der Urkunde beiladen lassen. Welche Wirkung dem Ungehorsame beziehungsweise der Erklärung des Dritten beizumessen sein und in wie ferne namentlich die Anerkennung der Urkunde gegen die Gegenpartei beweise, hat das Gericht nach der Stellung und dem Rechtsverhältnisse der Parteien zu beurtheilen.

#### Artifel 372.

Beweis ber Ist eine öffentliche Urkunde in gehöriger Form vorgelegt, so Rechtheit ober hat derjenige, ber sie als falsch angreift, ben Beweis darüber zu kühren.

Ausländische öffentliche Urkunden, welchen die Beglaubigung der betreffenden bayerischen Sesandtschaft oder eines bayerischen Consulats sehlt, desgleichen inländische Notariatsurkunden, welchen die durch das Notariatsgesetz vorgeschriebene gerichtliche Beglaubigung mangelt, sind bezüglich des Aechtheitsbeweises wie Privaturkunden zu behandeln, soferne das Gericht nicht nach den Umständen des Falls erkennt, daß die Urkunde die Bermuthung der Aechtheit für sich habe. Hat sich im entgegengesetzten Falle die beweisssührende Partei vorsorglich zur nachträglichen Beibringung der mangelnden Beglaubigung erboten, so ist ihr hiezu Gelegenheit durch Bertagung zu geben.

#### Artifel 373.

Wird die Aechtheit einer Privaturkunde bestritten, so muß die Partei, welche die Urkunde geltend macht, ihre Aechtheit erproben.

Will ber Unterzeichner einer Privaturkunde behaupten, daß die Unterzeichnung der Urkunde auf Zwang, Betrug oder Jrrthum beruhe, daß der Text der Urkunde gefälscht oder daß ein Blanquet mißbraucht worden sei, so ist es an ihm, dies zu beweisen.

### Artitel 374.

Urkunden, die so alt sind, daß Niemand mehr die Aechtheit der Schrift oder Unterschrift zu erkennen vermag, kann das Gericht nach Ermessen des Falls als ächt gelten lassen, wenn es sich um ein Grund-, Saal- oder Lager- buch oder eine ähnliche Aufschreibung handelt, oder wenn die Urkunden seit langer Zeit in öffentlichen Archiven oder Registraturen oder in einem unter den Streitstheilen gemeinschaftlichen Familienarchive ausbewahrt wurden.

#### Artifel 375.

Wer eine Urkunde zum Beweise für sich auch nur in Abschrift oder im Auszuge vorlegt, erkennt damit die Aechtheit der ganzen Urkunde an. Behauptet er, daß ein Theil derselben unächt sei, so liegt ihm der Beweis hierüber ob.

#### Artifel 376.

Als unächt ober falsch angefochtene Urkunden sind von dem Producenten und dem Vorsitzenden mit Handzug zu versehen und zu Gerichtshanden zu nehmen.

Die Beweise über Aechtheit ober Fälschung ber Urkunde sind sosort anspubieten, außer wenn die Erklärung über die Urkunde erst in der Sitzung erssolgt ist, welchen Falls auf Antrag die Verhandlung in eine spätere Sitzung zu vertagen ist.

Das weitere Verfahren richtet sich vorbehaltlich ber Bestimmungen ber Art. 377—385 nach ben allgemeinen Vorschriften.

### Artitel 377.

Wird der Aechtheitsbeweis durch Schriftenvergleichung geführt, so kann das Gericht diese entweder in einer festzusetzenden spätern Sitzung selbst vornehmen oder die Zuziehung von Sachverständigen anordnen. Letztern Falls sinden die Vorschriften über den Beweis durch Sachverständige Anwendung.

### Artifel 378.

In der zur Schriftenvergleichung bestimmten Sitzung, falls aber Sachsverständige beigezogen sind, bei der Einweisungstagfahrt sind von dem Beweisssührer die Bergleichungsschriften vorzulegen.

Erscheint hiebei die Gegenpartei nicht, so gelten die beigebrachten Bers gleichungsschriften als anerkannt.

Nicht nur das Gericht, sondern auch der beauftragte Richter kann versfügen, daß die Gegenpartei in der zur Vorlage der Vergleichungsschriften bestimmten Tagfahrt persönlich erscheine.

#### Artifel 379.

Als zur Schriftenvergleichung tauglich bürfen, wenn die Parteien sich nicht anders einigen, und unbeschabet der Bestimmung des Art. 378 Abs. 2 nur von der Hand des angeblichen Ausstellers der bestrittenen Urkunde herrührende Schriften oder Unterschriften angenommen werden, welche sich entweder in sehlerfreien öffentlichen Urkunden besinden oder deren Achtheit von der betreffenden Partei im Prozesse oder bei einer andern Gelegenheit ausbrücklich anerkannt wurde.

Ist nur ein Theil ber angesochtenen Urkunde bestritten, der übrige aber anerkannt, so kann letzterer zur Schriftenvergleichung benützt werden.

### Artifel 380.

In Ermangelung hinlänglicher Vergleichungsschriften kann ber Beweisführer verlangen, daß die Partei, deren Schrift ober Unterschrift zu prüsen ift, einen ihr zu dictirenden Aufsatz zur Vergleichung niederschreibe.

Der Beweisführer muß in diesem Falle die Partei zum persönlichen Erscheinen bei der in Art. 378 Abs. 1 bezeichneten Sitzung oder Einweisungstagfahrt vorladen lassen.

Bleibt die Partei ohne genügende Entschuldigung aus, so wird die Urfunde als anerkannt betrachtet, wenn in der Vorladung auf diese Bestimmung ausmerksam gemacht ist.

Ist die Partei durch Krankheit, weite Entsernung vom Gerichtssitze ober andere Umstände verhindert, sich vor dem Prozesgerichte einzusinden, so kann bieses anordnen, daß die Verhandlung bei dem Gerichte ihres Wohnorts beziehungsweise in ihrer Wohnung vor einem beauftragten Richter stattsinde.

#### Artikel 381.

Auch der Dritte, welcher die zu prüsende Urkunde geschrieben oder unterschrieben haben soll, kann zur Erklärung über die Vergleichungsurkunden und zum Niederschreiben eines Aufsatzes behufs der Schriftenverzleichung vorgeladen werden, wobei gegebenen Falls die Bestimmung des Art. 380 Abs. 4 Answendung sindet.

Im Ungehorsamsfalle kommen die gegen ungehorsame Zeugen gegebenen Borschriften zur analogen Anwendung.

## Artifel 382.

Rücksichtlich des Gutachtens der Sachverständigen gelten die Vorschriften des XIII. Hauptstücks, doch darf vollständiger Beweis der Aechtheit einer Privaturkunde auf Grund der Schriftenvergleichung nur dann angenommen werden, wenn deren Ergebniß durch andere Umstände dergestalt unterstützt ist,



baß bas Gericht aus dem Zusammenhange die Ueberzeugung von der Aechtheit der Urkunde gewinnt.

#### Artifel 383.

Soll die Aechtheit einer Privaturkunde durch Zuschiebung des Haupteids erwiesen werden und ist ein Dritter als Urheber der Schrift bezeichnet, so hat die Partei, welcher der Eid zugeschoben wurde, die Wahrheit der in Art. 371 Abs. 1 bezeichneten Erklärungen zu beschwören.

#### Artifel 384.

Der Staatsanwalt kann an allen Verhandlungen über ben Beweis ber Aechtheit ober Fälschung einer Urkunde in der Sitzung sich betheiligen.

Ergibt das Verfahren Anzeigen einer strafbaren Fälschung, so ist die Sache zur strafrechtlichen Untersuchung zu verweisen. Das Versahren ist in solchen Fällen die nach Erledigung der Untersuchung einzustellen, soserne nicht der Beweisssührer auf die Benützung der Urkunde verzichtet oder das Gericht sich überzeugt, daß es deren zur Erweisung des Anspruchs des Beweissührers nicht bedarf, oder daß die Urkunde jedenfalls nicht würde beachtet werden können.

#### Artifel 385.

Eine Partei, welche muthwilligerweise die Aechtheit einer Privaturkunde abgeläugnet ober eine öffentliche Urkunde als falsch angesochten hat, kann durch das Urtheil, welches die Aechtheit der Urkunde in Folge der darüber stattgehabten Beweisführung ausspricht, in eine Gelbstrafe dis zu hundert Gulsden verurtheilt werden.

### Artifel 386.

Hrtunden. Hat eine Partei eine Urkunde als Beweismittel bezeichnet und der Gegenpartei mitgetheilt, ohne sie in der Sitzung zur Borlage zu bringen, so kann die Gegenpartei, welche diese Urkunde als Beweismittel für sich benützen will, von ihr deren Herausgabe verlangen.

Außerdem kann jede Partei die Herausgabe einer zum Beweise oder zur Schriftenvergleichung erforderlichen Urkunde von der Gegenpartei, wie auch von dem dritten Besitzer verlangen, wenn ihr das Eigenthum oder Miteigensthum an der Urkunde zusteht oder die Urkunde ihrem Inhalte nach eine gemeinschaftliche ist.

Als bem Inhalte nach gemeinschaftlich gelten Urkunden für die Personen, in deren Interesse sie errichtet oder deren gegenseitige Nechtsverhältnisse darin beurkundet sind. In diesem Sinne sind namentlich die über ein Nechtsgeschäft gepstogenen schriftlichen Verhandlungen unter den Betheiligten gemeinschaftliche Urkunden.

Der Pflicht zur Herausgabe kann für den Prozeß auch durch Hinterlegung der Urkunde auf der Gerichtsschreiberei des Prozeßgerichts genügt werden.

## Artifel 387.

Richtet sich das Begehren auf Herausgabe einer Urkunde an die Gegenpartei, so ist es mittels motivirten Antrags zu erheben, welcher eine möglichst genaue Bezeichnung der Urkunde zu enthalten hat.

#### Artifel 388.

Befindet sich die Urkunde im Besitze eines im Prozesse nicht betheiligten Dritten und versteht sich dieser zu ihrer Herausgabe nicht, so ist er vor dem für seine Person zuständigen Gerichte zu belangen.

Das Prozeßgericht kann auf Antrag die Einstellung des Berfahrens in der Hauptsache verfügen und bestimmt in diesem Falle zugleich eine angemessene Frist zur Beibringung der Urkunde. Ist die Partei dei Ablauf dieser Frist noch nicht im Besitze der Urkunde, so kann sie Berlängerung beanspruchen, wenn sie bescheinigt, daß sie in Betreibung der Klage auf Herausgabe den erforderlichen Fleiß aufgewendet habe.

## Artitel 389.

Verweigert die Gegenpartei auf ergangenes Urtheil die Herausgabe der Urkunde ohne hinreichenden Grund, so ist der angegebene Inhalt als wahr, salls aber die Herausgabe lediglich zum Behuse der Schriftenvergleichung verlangt wurde, der Aechtheitsbeweis als erbracht anzunehmen.

Gegen ben britten Besitzer ber Urkunde ist im Falle ber Weigerung auf Gelbstrafe bis zu funfzig Gulben und geeigneten Falls auf eine angemessene Entschädigung zu erkennen.

#### Artifel 390.

Läugnet der angebliche Besitzer der Urkunde den Besitz, so hat er auf Berlangen des Antragstellers zu schwören, daß er die Urkunde weder besitze, noch sich des Besitzes zu dem Zwecke, um den Nechtsstand des Antragstellers zu erschweren, entäußert habe, auch nicht wisse, wo die Urkunde sich besinde.

Die Eibesverweigerung zieht, je nachdem es sich um die Gegenpartei oder um einen dritten Besitzer handelt, die in Abs. 1 oder die in Abs. 2 des Art. 389 bezeichneten Folgen nach sich.

#### Artitel 391.

Von Urkunden, welche sich bei einer öffentlichen Behörde befinden, hat diese vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Bestimmung Vorlage und Einsicht zu gewähren und beglaubigte Abschrift zu ertheilen, wenn die Zustimmung desjenigen, auf dessen Antrag oder in dessen Interesse die Urkunde bei der Behörde errichtet oder hinterlegt wurde, beigebracht oder seine Verpflichtung hiezu rechtskräftig ausgesprochen ist.

### Artitel 392.

Will eine Partei Akten eines anbern Gerichts ober in ben Händen einer sonstigen öffentlichen Behörde befindliche Urkunden zu ihrer Beweisführung benühen, so hat sie an das mit dem Rechtsstreite befaßte Gericht unter mögslichst genauer Bezeichnung der betreffenden Aktenstücke und Urkunden das Anspuhen um deren Herbeischaffung zu richten.

Das Ansuchen kann mittels einfacher Vorstellung ober bei Gelegenheit einer in ber Sache stattfindenden Verhandlung mittels Antrags gestellt werden.

Das Gericht hat, wenn es ben Gesuchsteller zur Benützung ber bezeichsneten Aktenstücke und Urkunden berechtigt erachtet, dem Gesuche durch Anordnung der geeigneten Requisition zu entsprechen. Letztere wird durch den Staatsamwalt vollzogen und die eingekommenen Akten werden auf der Gerichtsschreisberei zur Benützung hinterlegt.

#### Artitel 393.

Berfahren bei zu Urkunde erwiesenermaßen vorhanden gewesen, aber verloren gegangen, unleserlich oder sonst unbrauchdar geworden und hat der Beweissührer dies nicht arglistiger Weise selfe selbst veranlaßt, so darf er Beschaffenheit und Inhalt der Urkunde mit allen gesehlich zuläßigen Arten von Beweismitteln bewahrseiten und zwar selbst bei Rechtsgeschäften, zu deren Wesenheit oder Beweiseine Urkunde gehört.

Hat ber Prozeßgegner verschulbet, daß die Urkunde verloren gegangen ober unbrauchbar geworden ist, so kann nach Erwägung aller Umstände die Angabe des Beweissührers über die Beschaffenheit und den Inhalt der Urzkunde entweder sofort oder nach vorgängiger eidlicher Erhärtung als wahr angenommen werden.

### Artitel 394.

Seethistzer. Wenn feststeht, daß die Parteien für ihren Verkehr Kerb- oder Spanhölzer gebraucht haben, so beweisen solche, falls sie unverfälscht erscheinen und unter sich übereinstimmen.

Weigert sich eine Partei ohne genügenden Grund, ihr Holz vorzulegen, so gilt das vorgelegte der andern Partei.

# Artifel 395.

Dentmaler und In wie weit burch Denkmäler, Grenzzeichen, Marksteine, Aich=
abnliche Zeichen. pfähle und ähnliche Zeichen Beweiß geliefert werbe, bleibt, soweit nicht die Gesetze hierüber besondere Bestimmungen enthalten, der richter=
lichen Beurtheilung überlassen.

# MI. Sauptftuck.

Augenschein.

### Artifel 396.

Buldpigkeit. Das Gericht kann in jeber Lage bes Rechtsstreits auf Antrag einer Partei ober von Amtswegen einen gerichtlichen Augenschein anordnen.

### Artifel 397.

Bersahren. Ist der Augenschein am Gerichtssitze oder in dessen Nähe vorzunehmen, so kann die Vornahme durch das ganze Gericht geschehen. In diesem Falle ist Ort und Zeit des Augenscheins im Urtheile sestzusetzen.

Ist bagegen ber Ort so weit entsernt, daß Reisekosten verursacht würden, ober ist eine ausgebehnte Zeugenvernehmung mit dem Augenscheine zu verbinden, so ist ein Gerichtsmitglied oder ein Einzelngericht mit der Vornahme zu beauftragen. In diesem Falle wird Ort und Zeit des Augenscheins auf das Gesuch der betreibenden Partei von dem beauftragten Richter bestimmt.

#### Artifel 398.

Der Vorsitzende oder beauftragte Richter hat über die streitigen Punkte die Parteien soweit nöthig zu vernehmen, die von ihnen vorgelegten Grundrisse und Zeichnungen mit dem Gegenstande des Augenscheins zu vergleichen und sie gegebenen Falls hienach zu berichtigen.

Ist keine brauchbare Zeichnung vorgelegt, eine solche aber zum Verständnisse nöthig, so hat der Vorsitzende oder beauftragte Richter, falls Sachverständige zugezogen sind, durch diese eine Zeichnung ansertigen zu lassen, andernsfalls eine solche selbst zu fertigen oder damit einen zu ernennenden Sachversständigen zu beauftragen.

Werben Sachverständige zu dem Augenscheine beigezogen oder ist mit diesem ein Zeugenverhör zu verbinden, so hat der Vorsitzende oder beauftragte Nichter die Sachverständigen und Zeugen auf die Gegenstände der Untersuchung und Vernehmung aufmerksam zu machen.

In das über den Befund zu errichtende Protokoll sind die von den Parteien bei dem Augenscheine abgegebenen Erklärungen und gestellten Anträge aufzunehmen.

### XII. Hauptstuck.

Zeugen.

# Artifel 399.

Augemeine Zeugenbeweis ift nicht zuläßig gegen ben Inhalt einer Ur-Bestimmungen. kunde, welcher kraft gesetzlicher Bestimmung volle Beweiskraft beigemessen werden muß, und über Berabrebungen, welche bei ober vor ber Errichtung einer solchen Urkunde stattgefunden haben sollen.

Diese Bestimmung sindet keine Anwendung auf die Ansechtung der Rechtsgeschäfte wegen Zwang, Betrug, Jrrthum oder Simulation. Auch kann über
die Behauptung, daß in einer öffentlichen Arkunde in Folge einer strasbaren Handlung des beurkundenden Beamten oder eines Oritten unrichtige Beurkundungen stattgesunden haben, Beweis durch Zeugen geführt werden.

#### Artifel 400.

Untüchtige Zeugen und als solche von Amtswegen zu verwerfen sind:

- 1) Geiftliche in Ansehung bessen, was ihnen in der Beichte oder bei Ausübung der Seelsorge im Bertrauen auf die ihnen obliegende Psticht zur Verschwiegenheit mitgetheilt wurde;
- 2) öffentliche Beamte, welche burch ihre Aussage eine amtliche Verpflichtung zur Verschwiegenheit verletzen würden, soferne sie nicht von der betreffenden Behörde nach Maßgabe der hierüber im Verordnungswege zu erlassenden Bestimmungen zur Vernehmlassung ermächtigt sind;
- 3) Personen, welchen in Folge ihres Amts, Stands oder Gewerds Geheimnisse anvertraut sind, deren Offenbarung ihnen durch die Strafgesetze verboten ist, in Ansehung der Thatsachen, auf welche diese Berpstichtung sich bezieht, und soferne nicht die Enthebung von der Pflicht zur Verschwiegenheit durch die Betheiligten erfolgt ist.

### Artitel 401.

Das Zeugniß darf verweigert werben:

- 1) wenn ber Zeuge nach Art. 400 wegen Untüchtigkeit von der Zeugsschaft befreit ist;
- 2) wenn ber Zeuge ber wirkliche ober gewesene Ehegatte eines ber Streitstheile ist ober zu einem berselben in gerader Linie ober in der Seitenlinie bis einschlüssig zum dritten Grade nach bürgerlicher Berechnung verwandt ober verschwägert ist ober zu einem der Streitstheile im Pflegschaftsverhältnisse steht;
- 3) über Fragen, beren bejahende ober verneinende Beantwortung bem Zeugen ober einem seiner in Ziff. 2 bezeichneten Angehörigen Schande ober erheblichen Nachtheil bringen würde.

### Artifel 402.

Anordnung des Soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, hat die VernehBeugenverhörs. mung der Zeugen in der Sitzung stattzusinden. In diesem Falle
ist in dem Urtheile, welches den Zeugendeweis anordnet, zugleich der Sitzungstag sestzusetzen.

### Artitel 403.

Die Vernehmung ber Mitglieber bes königlichen Hauses richtet sich nach ben Bestimmungen bes Familienstatuts.

### Artifel 404.

Zeugen, die wegen Krankheit ober Gebrechlichkeit bei Gericht nicht ersichennen können, sind durch einen beauftragten Richter in ihrer Wohnung zu vernehmen.

Zeugen, welche eine zum Armenrechte gelassene Partei vernehmen lassen will, sind in der Regel durch das Einzelngericht ihres Wohnorts zu vernehmen, wenn der Sit besselben diesem näher ist, als der des Prozefigerichts.

Der mit einem Augenscheine beauftragte Richter hat auch bie bamit vers bundenen Zeugenverhöre vorzunehmen.

### Artifel 405.

Das Gericht kann bie Vernehmung aller ober einzelner Zeugen einem beauftragten Richter ausnahmsweise auch beshalb übertragen, weil nach ber Beschaffenheit der zu beweisenden Thatsachen und den Erklärungen der Parteien anzunehmen ist, daß die Vernehmung der Zeugen durch das Gericht mehrere Sitzungstage in Anspruch nehmen würde, oder weil sonst besondere Hindernisse ihr entgegenstehen.

### Artitel 406.

Soll das Zeugenverhör nicht in der Sitzung geschehen, so ist im Urtheile zugleich die Frist sestzusen, innerhalb welcher die beweissührende Partei den beauftragten Richter um Festsetzung der Tagsahrt zur Vernehmung der Zeugen zu ersuchen hat. Die Frist läuft von der Zustellung des Urtheils an und gilt, soserne das Gericht nicht anders verfügt, auch für die Gegenpartei bezüglich des ihr geseslich zustehenden Gegenbeweises.

Dem schriftlich zu stellenden Gesuche ist die Aussertigung oder zugestellte Abschrift des Urtheils beizusügen und sind in dem Gesuche, soweit thunlich, die Zeugen nach Namen, Stand oder Gewerbe und Wohnort anzugeben.

Der beauftragte Richter hat auch ein nach Ablauf der Frist gestelltes Gesuch dann zu berücksichtigen, wenn die Einwilligung der Gegenpartei beigebracht ist.

Alle von einem beauftragten Richter in berselben Sache vorzunehmenben Zeugenverhöre find möglichst zu ber nämlichen Tagfahrt zu verweisen.

### Artitel 407.

Der beauftragte Richter kann, wenn besondere Gründe es angemessen ersicheinen lassen, die Vernehmung entfernt wohnender oder am Erschinderter Zeugen weiter dem betreffenden Einzelngerichte übertragen, sowie gegebenen Falls die Beweisaufnahme im Auslande (Art. 335) beschließen.

Im einen wie im andern Falle hat er die Festsehung der Tagsahrt zu veranlassen und von letzterer dem betreibenden Anwalte behufs der Kundsmachung an die Gegenpartei und der Zeugenvorladung Kenntniß zu geben.

### Artifel 408.

Sind theils in der Sitzung, theils außerhalb derselben Zeugen zu vernehmen, so haben soviel als möglich die außerhalb stattsindenden Vernehmungen den übrigen dergestalt vorauszugehen, daß bei letztern die betreffenden Protokolle benützt werden können.

#### Artifel 409.

Borladung der Die Vorladung der Zeugen zur Vernehmungstagfahrt zu bestengen. werkstelligen, liegt der Partei ob, welche sie vorführen will.

In der Borladung sind die Parteien, das Gericht oder der beauftragte Richter, Ort und Zeit der Vernehmung und die nach dem Beweisurtheile zu beweisenden Tatsachen, letztere soweit sie den Gegenstand der Vernehmung bilden, anzusühren.

### Artitel 410.

Zwischen ber Zustellung der Vorladung an den Zeugen und der Bernehmungstagfahrt muffen wenigstens drei Tage in Mitte liegen.

Bei öffentlichen Beamten ober Bebiensteten kann Art und Zeit ber Ladungszustellung im Interesse bes Dienstes durch Berordnung anders bestimmt werden.

# Artitel 411.

Ist zur Vernehmlassung eines öffentlichen Beamten die Ermächtigung der vorgesetzten Stelle ersorderlich, so hat der Beweissührer diese nach den hierüber im Verordnungswege zu erlassenden Vorschriften zu erholen und dem Zeugen mit der Vorladung abschriftlich zustellen zu lassen.

Halten, so kann er Bertagung der betreffenden Bernehmung beantragen, wenn er bescheinigt, daß er den erforderlichen Fleiß angewendet habe.

#### Artifel 412.

Sundmachung an Spätestens acht Tage vor der Vernehmungstagsahrt hat jede bie Gegenpartei. Partei, welche Zeugen vorführen will, ein Verzeichniß derselben nach Vor= und Familiennamen, Stand oder Gewerbe und Wohnort der Gegenpartei zustellen zu lassen.

Ist die Zustellung des Verzeichnisses nicht rechtzeitig erfolgt oder läßt dieses die Identität der Personen nicht entnehmen, so kann die Gegenpartei verlangen, daß die betreffenden Zeugen nicht vernommen beziehungsweise ihre Aussagen nicht berücksichtigt werden. Dieses Verlangen ist ausgeschlossen, wenn die Partei oder ihr Gewalthaber der Vernehmung beigewohnt und den be-

treffenden Antrag nicht spätestens nach ber Erklärung bes Zeugen über bie allgemeinen Fragen gestellt hat.

### Artitel 413.

An Stelle eines der Gegenpartei rechtzeitig kund gegebenen Zeugen, bessen Vernehmung ohne Verschulden des Beweisführers unmöglich geworden ist, darf dieser in einer von dem Gerichte oder von dem beauftragten Richter festzusetzenden Frist andere Zeugen in Vorschlag bringen.

### Artitel 414.

Die Beweisführung gegen die Glaubwürdigkeit eines Zeugen ift vom Gerichte nachträglich zu gestatten, wenn ein dahin zielendes Begehren bei der auf das Zeugenverhör folgenden Verhandlung gestellt wird.

Gleiches gilt von dem Gegenbeweise, wenn nach dem Ermessen bes Gerichts die Beranlassung bazu erst durch die Zeugenaussage gegeben wurde.

#### Artitel 415.

Das Gericht kann Zeugen, von welchen der Beweisführer erklärt, daß er sic trot angewandten Fleißes vor Ablauf der in Art. 412 bezeichneten Frist nicht aufgefunden habe, auch nach Ablauf derselben und dis zum Schlusse der nach der Beweisaufnahme in der Hauptsache folgenden Verhandlung zulassen, wenn sich das Vorbringen des Beweissührers nicht als unglaubwürdig darstellt und auch das Gericht nicht die Sache für bereits genügend aufgeklärt erachtet.

Ergibt sich aus ber Vernehmung bes Zeugen, daß mit der nachträglichen Bezeichnung besselben nur eine muthwillige Verzögerung bezielt wurde, so ist der Beweisführer in eine Gelbstrafe bis zu hundert Gulden zu verursheilen.

### Artitel 416.

Sang der Ber- Bei der Zeugenvernehmung ermahnt der Vorsitzende oder nehmung. beauftragte Richter die Zeugen zu wahrheitsgetreuer Aussage mit der Eröffnung, daß sie diese zu beschwören haben werden, belehrt sie auf eine ihrer Persönlichkeit angemessene Art über die Bedeutung des Eids und die Folgen des Meineids und ordnet hierauf an, daß sich die Zeugen zurückziehen, bis sie zur Vernehmung vorgerusen werden.

#### Artifel 417.

Die Zeugen werben einzeln vorgerufen und vernommen.

Jeber Zeuge hat vor seiner Vernehmung den Eid zu leisten, daß er über den Gegenstand, worüber er vernommen wird, seine volle Wissenschaft augeben und wissentlich weder etwas Wahres verschweigen noch etwas Unwahres einmischen werde. Diese Eidesformel ist dem Zeugen vorzulesen und von ihm
mit den Worten zu beschwören: "Dieses schwöre ich, so wahr mir Gott helse."

Gehort ber Zeuge einem religiösen Bekenntnisse an, welches bie förmliche Eidesleiftung nicht gestattet, so tritt an beren Stelle eine bem Bekenntnisse

des Zeugen entsprechende Betheuerung. Gine solche Betheuerung steht dem Gibe gleich.

## Artifel 418.

Personen unter sechzehn Jahren, Taubstumme und Solche, welchen nach ben Strafgesetzen die Fähigkeit zur Ableistung eines Zeugeneids entzogen ist, werben unbeeidigt vernommen.

### Artitel 419.

Die Vernehmung beginnt mit den allgemeinen Fragen über des Zeugen Bor- und Familiennamen, Alter, Stand oder Gewerbe und Wohnort, seine allenfallsigen Verwandtschafts-, Schwägerschafts- oder sonstigen Verhältnisse zu den Parteien und seine etwaige Betheiligung bei dem Ausgange der Sache.

Hierauf sind dem Zeugen die zu beweisenden Thatsachen zu eröffnen und, soweit es für den Zweck nothwendig erscheint, zu erläutern, und ist er sodann zu zusammenhängender Erzählung bessen, was ihm darüber bekannt ist, zu veraulassen.

Nach Beendigung der Erzählung hat der Richter die zur Aufklärung und Bervollständigung der Aussage oder zur Erforschung des Grundes der Wissensichen Fragen an denselben zu stellen.

Die Aussage ist ihrem wesentlichen Inhalte nach zu Protokoll zu nehmen und können die Parteien und ihre Gewalthaber geeigneten Falls die Aufnahme der eigenen Worte des Zeugen in das Protokoll verlangen.

Von der Aufnahme eines Protokolles kann durch Gerichtsbeschluß absgeschen werden, wenn die Beweisaufnahme in der Sitzung erfolgt, die Vershandlung über das Beweisergebniß in der nämlichen oder in einer der nächstesolgenden Sitzungen stattfinden kann, das zu erlassende Urtheil der Berufung nicht unterliegt und auch sonst keine Bedenken bestehen.

#### Artitel 420.

Die Parteien, ihre Beistände und Sewalthaber dürfen den Zeugen nicht unterbrechen, sie können aber den Richter ersuchen, ihm diejenigen Fragen vorzulegen, welche sie zur Aufklärung der Sache für dienlich erachten. Auch können die Gerichtsmitglieder, die Parteien, deren Beistände und Gewalthaber mit Erlaubniß des Vorsitzenden beziehungsweise des beauftragten Richters unmittelbare Fragen an die Zeugen stellen.

Zweifel über die Zuläßigkeit einer Frage entscheibet, wenn die Vernehmung in der Sitzung stattsindet, das Gericht. Hat ein beauftragter Richter die Zulassung einer Frage verweigert, so muß dies auf Begehren unter wörtlicher Anführung der Frage im Protokolle bemerkt werden. Erklärt später das Gericht die Weigerung für unstatthaft, so ist die weitere Vernehmung des Zeugen anzuordnen.

Erlauben sich Parteien, Beistände ober Sewalthaber Unterbrechungen, Beleidigungen ober ohne erhaltene Bewilligung unmittelbare Fragen an die Zeugen, so finden die Vorschriften des Art. 151 Abs. 4—8 Anwendung.

#### Artifel 421.

Will eine Partei bei bem Zeugenverhöre vor bem beauftragten Richter nicht erscheinen, so kann sie sowohl ben Antrag auf Berwerfung bestimmter Zeugen, als die Fragen, welche sie den Zeugen vorgelegt wünscht, schriftlich einreichen.

Der Richter hat von solchen Eingaben ber erschienenen Gegenpartei Kenntniß zu geben, auf die eingereichten Fragen aber in der Vernehmung nur soweit Rücksicht zu nehmen, als er es für angemessen erachtet.

### Artifel 422.

Die abgehörten Zeugen haben bei ber Vernehmung der folgenden gegenswärtig zu bleiben, soweit nicht das Gericht oder der beauftragte Richter ihre weitere Anwesenheit für entbehrlich erachtet oder die einstweilige Entfernung eines Zeugen auf bessen Antrag aus erheblichen Gründen gestattet.

Die Vernehmung eines Zeugen kann wieder aufgenommen werden, so oft die inzwischen weiter gepflogenen Vernehmungen es angemessen erscheinen Lassen. Zeugen, welche sich widersprechen, sind einander gegenüber zu stellen und wiederholt zu befragen.

Weigert sich ber beauftragte Richter, auf die weitere Vernehmung ober Gegenüberstellung einzugehen, so ist über Begehren und Weigerung im Prototolle Urkunde zu ertheilen und das Gericht kann auf Antrag nachträglich das Geeignete verordnen.

#### Artifel 423.

Sind die Zeugen nicht gesetzlicher Ordnung gemäß oder nicht vollständig vernommen worden, finden sich in ihren Aussagen Unbestimmtheiten oder Zweideutigkeiten oder wünschen sie selbst ihre Aussagen zu ergänzen oder zu berichtigen, so kann das Gericht auch nach Beendigung des Zeugenverhörs, so lange die Aburtheilung nicht erfolgt ist, auf Antrag oder von Amtswegen die wiederholte Vernehmung anordnen.

### Artitel 424.

Berfahren in Handelt es sich um Verwerfung eines Zeugen (Art. 400 und Verwerfungs. Art. 412 Abs. 2) und wird ein Verwerfungsantrag in der sitzung gestellt, so ist darüber, nöthigen Falls nach Vernehmung des Zeugen über die Verwerfungsgründe, sosort zu entscheiden und darf, wenn der Antrag für begründet erkannt wird, der Zeuge nicht weiter gehört werden.

#### Artifel 425.

Ergeben sich vor bem beauftragten Richter Zweifel barüber, ob ein Zeuge nicht als untüchtig (Art. 400) zu verwerfen sei, so ist die Vernehmung bieses Zeugen bis zur Entscheidung des Gerichts auszusehen.

Wird vor dem beauftragten Richter die Verwerfung eines Zeugen auf Grund des Art. 412 Abs. 2 beantragt, so hat der beauftragte Richter, wenn der Beweisführer auf der Vernehmung besteht, die Vemerkungen und Anträge der Parteien, sowie die über den Verwerfungsgrund vom Zeugen etwa abgeseene Erklärung zu Protokoll zu nehmen und hierauf zur Abhör des Zeugen zu schreiten.

### Artifel 426.

Jebe Partei ist befugt, die Entscheidung des Gerichts über die vor dem beauftragten Richter geltend gemachten Verwerfungsgründe zu veranlaffen.

Bedarf es darüber eines Zeugenbeweises, so ist er bei der Verhandlung sogleich mittels Bezeichnung der Zeugen anzubieten. Die Aufnahme dieses Beweises hat, soserne nicht besondere Hindernisse entgegenstehen, durch das Gericht selbst zu geschehen und die Sitzung hiezu, sowie, wenn thunlich, auch zur Verhandlung in der Hauptsache ist sogleich zu bestimmen.

Wird ber Zeuge verworfen, so barf die von bem beauftragten Richter aufgenommene Aussage des Zeugen nicht berücksichtigt werden.

#### Artifel 427.

Berfahren gegen

Beugen, welche einer rechtsförmlichen Vorladung keine Folge

geleistet haben, sind, soserne das Gesetz nicht anders bestimmt,

zu einer neuerlichen Tagsahrt vorzuladen und auf Antrag des

Beweisssührers von dem Gerichte oder beauftragten Richter durch einen vollsstreckbaren Beschluß in die durch die Vereitelung der Tagsahrt und durch die

Wiedervorladung verursachten Kosten zu verurtheilen.

Im Falle wiederholten Nichterscheinens ift überdies auf Gelbstrafe bis zu fünfzig Gulben gegen sie zu erkennen und kann das Gericht ober ber beaufstragte Richter die zwangsweise Vorführung verordnen.

Zur Anwendung der Bestimmungen des Abs. 1 oder 2 wird beren ausdrückliche Bekanntgabe in der Borladung vorausgesetzt.

### Artitel 428.

Bon ber in Art. 427 vorgesehenen Berurtheilung ist Umgang zu nehmen, wenn mit ober ohne Zuthun bes Zeugen bereits ausreichend bescheinigt ist, daß ber Zeuge zu erscheinen verhindert ober im gegebenen Falle der Borsladung Folge zu leisten nicht verpstichtet war. Hat der Zeuge einen gesetzlichen Grund, sich der Zeugschaft zu entschlagen, und hat er dem Gerichte ober beauftragten Richter angezeigt, daß er davon Gebrauch machen wolle, so hat,

wenn jener Grund bereits erwiesen vorliegt, sowohl die Verurtheilung als die Anberaumung einer neuen Vernehmungstagfahrt zu unterbleiben.

#### Artifel 429.

Hat ein als Zeuge vorgeschlagener öffentlicher Beamter bem Gerichte ober beauftragten Richter rechtzeitig unter Bezugnahme auf seine Dienstpslicht angezeigt, daß er die Bernehmlassung von der Ermächtigung der vorgesetzten Behörde abhängig machen zu müssen glaube, und ist die Einhaltung der Borsschriften des Art. 411 nicht nachgewiesen, so ist er von der Verpflichtung zum persönlichen Erscheinen bei der Vernehmungstagsahrt befreit und kann seine Wiedervorladung nur stattsinden, nachdem die Ermächtigung der vorgesetzten Behörde zur Vernehmlassung beigebracht ist.

## Artifel 430.

Die Verurtheilung nach Art. 427 ist zuwückzunehmen, wenn ber Verurtheilte Einspruch erhebt und nachweist, daß die Vorladung nicht in gesetzlicher Weise erfolgte oder daß er nicht verpflichtet oder nicht im Stande war, berselben Folge zu leisten.

Wird ber Berurtheilte später vernommen, so kann er ben Ginspruch bei ber Bernehmung mundlich erheben und hat das Gericht ober ber beauftragte Richter barüber sofort Berhandlung zu pflegen und Entscheidung zu treffen.

Findet eine spätere Vernehmung nicht statt, so ist der Einspruch bis zur Bollstreckung zuläßig. Er wird dadurch erhoben, daß der Verurtheilte dem Anwalte des Beweisführers eine Urkunde zustellen läßt, welche außer der Erkarung des Einspruchs und Angabe der Gründe Vorladung in eine vom Senatsvorstande zur Verhandlung festgesetzte Sitzung enthalten muß.

Hat im Falle des Abs. 2 ein beauftragter Richter über den Einspruch erkannt, so kann sich dagegen sowohl der verurtheilte Zeuge als auch der Beweissührer an das Prozesigericht wenden. Er hat zu diesem Behuse dem Gegner innerhalb fünfzehn Tagen vom Erkenntnisse an eine bezügliche Zusstellung machen zu lassen, welche zugleich Vorladung in eine vom Senatsvorstande zur Verhandlung sestgesetse Sitzung zu enthalten hat.

In den Fällen der Abs. 3 und 4 findet ein schriftliches Vorverfahren nicht statt und der verurtheilte Zeuge kann auch ohne Anwalt in der Sitzung erscheinen und verhandeln.

Gegen die vom Gerichte in Gemäßheit der Abs. 2—4 erlassenen Urtheile sind Einspruch und Rechtsmittel nicht zuläßig.

#### Artitel 431.

Bermeigerung bes Bermeigert ein Zeuge wegen angeblichen Vorhandenseins eines Beugnisses ober in Art. 401 Ziff. 2 und 3 bezeichneten Verhältnisse die Bernehmlassung und ist die Grundlosigkeit seiner Weigerung

weber von dem Beweisführer dargethan noch sonst ersichtlich, so genügt zum Nachweise die auf Verlangen des Beweisführers eidlich zu bekräftigende Erstärung des Zeugen über das behauptete Verhältniß.

Geschieht die Verweigerung aus einem der in Art. 400 Ziff. 1 und 3 bezeichneten Gründe, so ist der Zeuge von der Pslicht zur Zeugnißleistung frei, wenn er erklärt und auf Verlangen einer Partei eidlich bekräftigt, daß er die Thatsache, worüber er aussagen soll, in dem betreffenden Berufsverhältnisse ersahren habe und daß er durch ihre Offendarung die ihm vermöge jenes Verhältnisses obliegende Pslicht zur Verschwiegenheit zu verletzen glaube.

In dem Falle des Art. 400 Ziff. 2 vertritt die unter Bezugnahme auf seine Dienstpflicht abgegebene Erklärung des Beamten, daß er die Bernehmslassung von der Ermächtigung seiner vorgesetzen Behörde abhängig machen zu mussen glaube, die Stelle des in Abs. 2 bezeichneten Gids.

### Artifel 432.

Zeugen, welche die Eidesleistung beziehungsweise die an deren Stelle tretende Betheuerung oder die Vernehmlassung, es sei im Allgemeinen oder über einzelne Punkte, ohne gesetzlichen Grund verweigern, werden der Partei sür die verursachten Kosten verantwortlich und verfallen in Geldstrafe bis zu fünfzig Gulben.

Erfolgt die Verurtheilung gegen sie durch einen beauftragten Richter, so kann innerhalb acht Tagen Beschwerde dagegen bei dem Prozesigerichte in der in Art. 430 Abs. 4 bezeichneten Weise erhoben werden. Die ausgesprochene Strafe ist wieder aufzuheben, wenn der Zeuge sofort in der Sitzung, in welcher die Verurtheilung erfolgt oder die gegen den Ausspruch des beauftragten Richters erhobene Beschwerde abgewiesen worden ist, seiner Zeugenpslicht genügt.

### XIII. Sauptstuck.

# Sachverständige.

#### Artifel 433.

Augemeine Die Begutachtung burch Sachverständige ist auf Antrag oder Bestimmungen. von Amtswegen anzuordnen, wenn eine besondere Vorschrift des Gesetzes es erfordert oder das Gericht zur Ermittelung oder Beurtheilung streitiger Thatsachen oder Zustände ein solches Gutachten für nöthig oder dienslich erachtet. Diese Anordnung kann in jeder Lage der Sache getrossen werden.

### Artifel 434.

Die Parteien können burch Uebereinkunft bestimmen, wie viele und welche Sachverständige beigezogen werden sollen. In Ermangelung einer solchen Uebereinkunft werden die Sachverständigen vom Gerichte ober einem beauftragten

Richter ernannt. In diesem Falle sind in der Regel drei Sachverständige zu bestellen, in einfachen und geringfügigen Sachen genügt einer. Den Parteien ist jederzeit unbenommen, noch über eine andere Zahl oder andere Personen sich zu vereindaren.

#### Artitel 435.

Die vom Gerichte ober bem beauftragten Richter ernannten Sachverstänbigen können aus gleichen Gründen wie die Richter abgelehnt werden. Die von den Parteien erwählten Sachverständigen können nur aus Gründen abgelehnt werden, welche erft nach der Wahl eingetreten oder bekannt geworden sind.

### Artifel 436.

Sachverständige, welche zur Abgabe von Gutachten der verlangten Art öffentlich bestellt sind, können sich ohne erhebliche Gründe einem ihnen gemachten Auftrage nicht entziehen. Andere Personen sind nicht verpstichtet, die Wahl oder Ernennung als Sachverständige anzunehmen.

### Artitel 437.

Das Gericht ist nicht gezwungen, unbedingt nach der Mehrheit der Stimmen der Sachverständigen zu entscheiden; es hat vielmehr die verschiedenen Meinungen nach den hiefür entwickelten Gründen und dem darin bekundeten Grade der Kunste und Sachkenntnisse zu würdigen. Selbst einem einstimmigen Gutachten braucht es nicht gegen seine Ueberzeugung zu folgen.

#### Artitel 438.

Berfahren. In dem Urtheile, welches eine Begutachtung anordnet, hat das Gericht zugleich deren Gegenstand, die zu beantwortenden Fragen und die Sachverständigen zu bezeichnen.

Erfordert das Gutachten eine vorgängige Untersuchung oder Besichtigung des Gegenstands und kann diese nicht in der Sitzung vorgenommen werden oder steht ein umsassenesses Gutachten zu erwarten, so hat das Gericht mit dem Vollzuge des Urtheils einen in diesem zu bestimmenden Richter zu beauftragen. Dem beaustragten Richter kann alsdann auch die Ernennung der Sachverständigen überlassen werden und steht es jeder Partei zu, bei ihm die Festsetung der Tagsahrt zur Einweisung der Sachverständigen in das übertragene Geschäft, sowie gegebenen Falls deren Ernennung zu beantragen.

### Urtitel 439.

Die Ablehnung eines Sachverständigen muß der Gegenpartei binnen acht Tagen von der Zustellung des Urtheils oder Beschlusses, wodurch die Sachverständigen ernannt worden sind, und wenn der Ablehnungsgrund erst nach der Wahl oder Ernennung eingetreten oder bekannt geworden ist, binnen acht Tagen nach erlangter Kunde davon unter Angabe der Gründe erklärt werden.

Willigt die Gegenpartei nicht in die Wahl ober Ernennung eines andern Sachverständigen, so ift der Streit zur Entscheidung des Gerichts zu bringen.

Gegen die Entscheidung findet keine selbständige Berufung ftatt. Wird die Ablehnung begründet gefunden, so kann das Gericht zugleich einen ans dem Sachverftändigen an die Stelle des abgelehnten ernennen oder die Ersnennung dem beauftragten Richter, wenn ein solcher aufgestellt ist, überlassen.

### Artifel 440.

Für die Borlabung der Sachverständigen hat die Partei, welche die Begutachtung beantragt hat, falls aber lettere von Amtswegen angeordnet wurde, der betreibende Theil zu sorgen.

#### Urtifel 441.

Als Sachverständige gewählte oder ernannte Personen, welche die Wahl oder Ernennung nicht annehmen wollen, mussen dies nach erhaltener Borsladung zeitig auf der Gerichtsschreiberei mundlich oder schriftlich anzeigen, wisdrigenfalls sie in die veranlaßten Kosten und selbst zum Ersahe des Schadens verurtheilt werden können, welcher durch die in Folge ihrer verspäteten Anzeige eingetretene Verzögerung entstanden ist. Solche Verurtheilung sindet auch statt, wenn der Sachverständige die Wahl oder Ernennung angenommen hat, aber den in Folge hievon ihm obliegenden Verpstächtungen ohne genügende Entschuldigung nicht nachkommt. Der Einspruch gegen eine Verurtheilung richtet sich nach Art. 430.

### Artitel 442.

Bon ber ihm angezeigten Nichtannahme eines Sachverständigen muß der Gerichtsschreiber den Anwälten der Parteien sofort Kenntniß geben. Berzeinigen sich letztere nicht über die Wahl eines andern Sachverständigen, so hat der beauftragte Richter oder, wenn ein solcher nicht aufgestellt ist, der Senatsvorstand auf schriftliches Gesuch einen andern Sachverständigen zu erznennen; er kann damit erforderlichen Falls die Verlegung der Tagfahrt verzbinden. Den betreffenden Beschluß hat die Partei, welche ihn erwirkt hat, sosort der Gegenpartei zustellen zu lassen.

#### Urtitel 443.

Sachverständige, welche nicht schon im Allgemeinen für Begutachtungen der betreffenden Art in Pflicht genommen sind, sind darauf zu beeidigen, daß sie das von ihnen geforderte Gutachten gewissenhaft und nach bestem Wissen abgeben wollen.

Im Uebrigen richtet sich die Vernehmung, abgesehen von den Fällen des Art. 438 Abs. 2, soweit nicht die Natur der Sache eine Abweichung bedingt, nach den über die Vernehmung der Zeugen bestehenden Vorschriften.

#### Artifel 444.

In den Fällen des Art. 438 Abs. 2 hat der Richter in der Einweissungstagsahrt, mit welcher der gerichtliche Augenschein, wo ein solcher nöthig, zu verbinden ist, die Sachverständigen unter Behändigung des Urtheils und der nöthigen Aktenstücke über den Gegenstand ihrer Untersuchung und Begutsachtung zu belehren, sie gegebenen Falls zu beeidigen und die Frist zur Einsreichung des Gutachtens zu bestimmen.

Die Sachverständigen können unmittelbar nach dieser Einweisung zur Untersuchung und Begutachtung schreiten oder Ort und Zeit zu beren Bownahme festsetzen und zwar auch dann, wenn die eine oder andere Partei in der Einweisungstagfahrt nicht erschienen ist. Der betreffenden Partei ist in solchem Falle keine besondere Zustellung zu machen.

Bei der Untersuchung können die Parteien alle zur Aufklärung der Sache dienlichen Erklärungen abgeben und Anträge stellen. Die Anwesenheit des Richters hiebei ist nicht erforderlich.

#### Artifel 445.

Das nach Art. 444 einzureichende Gutachten hat eine kurze Darstellung ber vorgenommenen Untersuchung, die Erklärungen und Anträge der Parteien und eine bestimmte und klare Beantwortung der aufgestellten Fragen nebst der Entwickelung der Gründe zu enthalten.

Stimmen die Sachverständigen in ihrem Gutachten nicht überein, so muß dasselbe die verschiedenen Meinungen und beren Begründung angeben und zugleich entnehmen lassen, welcher dieser Meinungen jeder einzelne Sachverständige war. Auch kann jeder Sachverständige verlangen, daß seine Meinung wörtlich in das Gutachten aufgenommen werde.

Das Gutachten muß batirt und von allen Sachverständigen unterzeichnet sein. Es wird von ihnen an die Gerichtsschreiberei übersendet oder von einem aus ihrer Mitte persönlich übergeben.

Sollte einer ber Sachverständigen des Schreibens nicht erfahren sein ober können sie sich über die Abfassung ihres Gutachtens nicht einigen, so haben sie das Gutachten gemeinschaftlich dem beauftragten Richter zu Protokoll zu geben. In solchen Fällen liegt dem Richter ob, durch geeignete Fragen und Anordnungen für die vollständige und erschöpfende Absassung des Gutsachtens Sorge zu tragen.

Wird in einfachen Sachen mit der Einweisung ein gerichtlicher Augensschein verbunden, so können die Sachverständigen ihr Gutachten sogleich bei diesem und zwar auch dann dem beauftragten Richter zu Protokoll geben, wenn die Voraussetzungen des Abs. 4 nicht vorhanden sind.

#### Mrtifel 446.

Das Gericht kann, wenn es dies zur Aufklärung der Sache dienlich ersachtet, verordnen, daß die Sachverständigen zur Erläuterung ihres nach Art. 445 abgegebenen Gutachtens in eine festgesette Gerichtssitzung vorgeladen werden.

#### Artifel 447.

Das Gericht kann auch in dem Urtheile, wodurch die Begutachtung ansgeordnet und ein beauftragter Richter bestellt wird, verfügen, daß dieser nur die Einweisung der Sachverständigen vorzunchmen, die letztern aber Befundsbericht und Gutachten in einer im Urtheile festzusetzenden Sitzung mundlich abzugeben haben.

# Artifel 448.

Anordnung wie. Ift das Gericht durch das abgegebene Gutachten nicht volls

berholter Begutachtung. ftändig aufgeklärt, so kann es zur Abgabe eines neuen Gutsachtung.

achtens andere, wo möglich technisch und wissenschaftlich höher gestellte Sachverständige ernennen, welche besugt sind, von ihren Vorgängern die geeigneten Aufschlüsse zu verlangen. Das Gericht ist in solchen Fällen nicht gehindert, auch das erste Gutachten bei seiner Entscheidung zu berückssschichtigen.

### XIV. Hauptstück.

### Eib.

### Artifel 449.

3ugeschobener Soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, kann jede Partei Eid. der andern über erhebliche Thatsachen den Eid zuschieben, und zwar in jedem Stande der Sache und ohne Unterschied, ob sie andere Beweismittel hat oder nicht.

#### Artikel 450.

Personen, welchen nach ben Strafgesetzen die Fähigkeit zur Ableistung eines Parteieids entzogen ist, kann der Gib nicht zugeschoben werden.

Gleiches gilt von Personen, welche ihrer Vernunft nicht mächtig ober so schwachen Verstandes sind, daß ihnen die ersorderliche Einsicht über Wesen und Zweck des Eids mangelt, oder welche nicht fähig sind, sich in Worten mündlich oder schriftlich auszudrücken.

In den Fällen der Abs. 1 und 2 durfen statt der Gideszuschiebung, soserne sie an sich zuläßig ware, alle andern Beweismittel, auch die sonst nach der Beschaffenheit des Falls ausgeschlossenn, benützt werden.

#### Artitel 451.

Steht berjenige, gegen welchen burch Eibeszuschiebung Beweis erbracht werden soll, unter Bormundschaft oder Euratel, so hat die Eideszuschiebung an den Bormund oder Eurator zu geschehen, doch kann bei Minderjährigen, wenn der Eid über eigene Handlungen oder Wahrnehmungen derselben gessordert wird, der Minderjährige das sechzehnte Lebensjahr bereits zurückgelegt hat und keiner der in Art. 450 erwähnten Fälle gegeben ist, das Gericht auf Antrag der Partei, welche den Eid zuschiebt, anordnen, daß letzterer durch den Minderjährigen selbst geleistet werde.

### Artifel 452.

Für juristische Personen sind ihre Vertreter, für den k. Fiskus und die Civilliste des Königs die betreffenden Beamten, für Genossenschaften, Vereine und Gesellschaften, deren Vertretung nicht durch das Gesetz geregelt ist, die Vorstände oder die sonstigen nach den Satzungen bestellten Vertreter schwurpflichtig.

#### Artifel 453.

Besteht im Falle bes Art. 451 ober 452 bie Vertretung aus mehreren Personen, so ist der Gid, wenn er nur die eigene Handlung oder Wahrnehmung einzelner aus ihrer Witte betrifft, von diesen, auf keinen Fall aber von mehr als drei Vertretern zu leisten.

Sind mehr als brei Bertreter, von welchen der Sid gefordert werden könnte, vorhanden oder ergibt sich sonst Zweisel, wer als Vertreter einer Partei den Sid zu leisten habe, so entscheibet beim Mangel einer Vereinbarung der Parteien das Gericht.

Dem Gerichte steht auch zu, statt ber Borftanbe einer Genossenschaft, eines Bereins ober einer Gesellschaft einzelne Mitglieber als schwurpflichtig zu erklaren.

### Artitel 454.

Die Eideszuschiebung findet statt über eigene Handlungen des Schwurpstichtigen, über Thatsachen, welche er unmittelbar wahrgenommen haben soll, über Handlungen dritter Personen, für welche er haftet, und in den Fällen der Art. 451 und 452 über Thatsachen, wovon er vermöge seiner einschlägigen. Dienstess oder Geschäftsführung Kenntniß erlangt haben oder sich versichaffen kann.

#### Artitel 455.

Ist ber Eid über eigene Handlungen ober Wahrnehmungen bes Schwurpstichtigen zugeschoben, so hat bieser nach genauer und vollständiger Angabe des Sachverhältnisses, soweit eine solche möglich, zu schwören, daß er nichts ober nichts Weiteres als das Angeführte gethan ober wahrgenommen habe.

Kann bemjenigen, welchem ber Eid über eigene Hanblungen ober Wahrnehmungen zugeschoben ist, nach ben Umständen des Falls die Ableistung des Eids über die Thatsachen selbst nicht wohl zugemuthet werden, so hat das Gericht auf seinen Antrag anzuordnen, daß der Sid nur über das Nichtwissen cher Nichterinnern zu leisten sei.

### Artitel 456.

Ist der Eid nicht über eigene Handlungen oder Wahrnehmungen des Schwurpslichtigen zugeschoben, so hat dieser die ihm zu Gebote stehenden Mittel zur Erforschung der Wahrheit anzuwenden und nach genauer und vollständiger Angabe des etwa Erforschten zu schwören, daß ihm ungeachtet gewissenhafter Nachsorschung von den Thatsachen, welche Gegenstand der Eideszuschiedung sind, nichts oder nichts Weiteres als das Angegebene bestannt sei.

#### Artifel 457.

Die Gibeszuschiebung findet nicht statt:

- 1) über unerlaubte Handlungen, welche mit Verbrechens= ober Vergehens= ftrafe bedroht find;
- 2) über Thatsachen, welche burch Augenschein ober Beiziehung von Sachs verständigen außer Zweifel gesetzt werben können;
- 3) zur Führung bes Gegenbeweises, soferne Beweis und Gegenbeweis unmittelbar die nämlichen Thatsachen zum Gegenstande haben;
- 4) wenn das Gegentheil der zu beschwörenden Thatsache vollständig bewiesen oder offenkundig ist;
- 5) zum Beweise ber Unächtheit einer öffentlichen Urkunde.

Eibeszuschiebung gegen eine gesetzliche Vermuthung ist nur soweit ausgesschlossen, als das Gesetz überhaupt den Gegenbeweis ausschließt.

Gegen den Inhalt einer vollbeweisenden Urkunde ist Sideszuschiebung soweit gestattet, als dadurch das beurkundete Geschäft wegen Zwang, Betrug, Irrthum oder Simulation angesochten wird.

#### Artifel 458.

Darüber, was die Partei, welcher der Gid zugeschoben werden will, von einer Sache glaube oder nicht glaube, oder welche Ueberzeugung sie davon habe, sindet die Eideszuschiebung nur in den vom Gesetze bestimmten Fällen statt.

#### Artifel 459.

Die Partei, welcher der Eid zugeschoben ist, hat die Wahl, ob sie ihn annehmen oder der Gegenpartei zurückschieben will.

Die Zuruckschiebung ist ausgeschlossen, wenn auf Seiten ber Partei, welche ben zurückgeschobenen Gib zu schwören hätte, die Bedingungen nicht vorhanden sind, unter welchen er ihr hätte zugeschoben werden können.

Die Zuschiebung ober Zurückschung bes Eids kann nicht mehr zurückgenommen werben, sobalb die Partei, welche den Eid schwören soll, sich zur Annahme bereit erklärt hat.

#### Artifel 460.

Das Gericht entscheibet über die bei ber Verhandlung gegen ben Eidessat und die Zuläßigkeit der Zuschiedung oder Zurückschiedung erhobenen Giewendungen, setzt jenen vorläufig fest und bestimmt die Sitzung für die Eidesleistung.

Ift die Erklärung über Annahme oder Zurückschiedung des Sids bei Erlassung des Urtheils noch nicht erfolgt, so ist in diesem eine von seiner Zustellung laufende Frist zu bestimmen, in welcher die bezeichnete Erkärung bei Bermeidung der Annahme der Sidesverweigerung zugestellt werden muß, und eine weitere Frist für die Zustellung der etwa nöthig werdenden Antwort. Streitigkeiten, die aus den Erklärungen der Parteien sich ergeben, werden in der zur Sidesleistung anderaumten Sitzung entschieden. Hiebei wird auch der Sidesssatz endgiltig festgesetzt. Macht jedoch der Schwurpstichtige neue thatsächliche Angaben oder werden weitere Behelse vorgelegt, so hat das Gericht diese Angaben und Behelse im Zusammenhalte mit dem bereits vorslegenden Beweismaterial zu prüsen und, wenn die geänderte Sachlage es erfordert, eine neue Entscheidung zu erlassen, wobei nach Umständen auch weiterer Beweis angeordnet werden kann.

### Artitel 461.

Der Schwurpstichtige kann selbst nach der definitiven Festsehung des Eidessates frühere Behauptungen zurücknehmen oder Zugeständnisse machen und sich zu einer hienach beschränkten Sidesleistung erbieten.

### Artifel 462.

In der Sitzung, in welcher das in Art. 460 Abs. 1 erwähnte Urtheil verkündet wird, darf der zugeschobene Eid nicht geschworen werden, ausgenommen wenn beide Theile es beantragen.

In ber zur Leistung bes zugeschobenen Gibs bestimmten Sitzung kann, salls ber Gib zurückgeschoben wurde, sosort zur Eidesabnahme geschritten werben, wenn der Schwurpslichtige anwesend und zur Leistung erbötig ist. Ansbernfalls bestimmt das Gericht dafür eine weitere Sitzung.

#### Artitel 463.

Erklärt eine Partei, daß sie Berufung ergreifen wolle, so darf zur Abnahme des Sids vorläufig nicht geschritten werden.

Hat die Gegenpartei die Abnahme des Eids ohne Erklärung, daß sie Berufung ergreife, geschehen lassen, so wird angenommen, daß sie auf die Berufung in dem betreffenden Punkte verzichte.

## Artitel 464.

Wird vor ober in der zur Eidesleiftung festgesetzten Sitzung Bescheinigung barüber beigebracht, daß der Schwurpslichtige zu erscheinen außer Stande ist, so ist eine weitere Tagsahrt zur Gidesleiftung anzuordnen.

### Artifel 465.

Die Leiftung des Eids bilbet vollkommenen Beweis der beschworenen Ehatsache zwischen den Parteien.

Der bem Gegner erlaffene Gib ift bem geleifteten gleichzuachten.

Die ungerechtfertigte Nichtannahme ober Verweigerung bes Sibs, sowie bas unentschuldigte Nichterscheinen bes Schwurpflichtigen in der zur Sides- leiftung anberaumten Sitzung gilt als Zugeständniß des Gegentheils der zu beschwörenden Thatsache.

## Artifel 466.

Der Gib gilt als verweigert, wenn von mehreren schwurpflichtigen Berstretern auch nur einer ihn nicht leistet.

## Artitel 467.

Gin Streitgenosse wird durch die Gidesleiftung der übrigen von der Schwurpflicht nur dann befreit, wenn das bürgerliche Recht ober ein Parteiübereinkommen dies mit sich bringt.

### Artifel 468.

Gegen das Urtheil, durch welches der Sid als verweigert erklärt wird, kann die schwurpflichtige Partei, wenn sie bei der Tagsahrt zur Sidesleistung nicht anwesend war, innerhalb einer unerstreckbaren Frist von acht Tagen nach Zustellung des Urtheils unter Anerdietung des Beweises der Verhinderung Sinspruch erheben, und zwar auch dann, wenn ihr Anwalt gegenwärtig war, aber keinen Antrag auf Vertagung gestellt hat oder dieser wegen nicht genügender Bescheinigung der Verhinderung verworfen wurde.

### Artitel 469.

Steine erhebliche Thatsache zwar nicht vollständig erwiesen, legter Eid. aber in hohem Grade wahrscheinlich gemacht, so kann das Sericht die betreffende Partei auf Antrag oder von Amtswegen zum Erfüllungseibe zulassen, soweit es sich um ihre eigenen Handlungen oder Wahrnehmunsgen handelt.

Der Erfüllungseib ist sowohl über bie Thatsache, auf welche es unmittelsbar ankommt, als über Thatsachen, bie für den künstlichen Beweis (Art. 322) erheblich sind, zuläßig, es darf aber zu letzterem Behuse nur dann auf den Erfüllungseid erkannt werden, wenn der künstliche Beweis dadurch dergestalt erganzt wird, daß voller Beweis für die unmittelbar erhebliche Thatsache vorliegt.

Auf den Erfüllungseid über die Thatsache, auf welche es unmittelbar ankommt, kann auch dann erkannt werden, wenn das in Art. 322 Abs. 2 vorausgesetzte Zusammentreffen mehrerer vollskändig erwiesener gemeiner Bermuthungen zwar vorhanden ist, der Richter aber gleichwohl volle Gewisheit nicht annehmen zu können glaubt.

## Artitel 470.

Wenn der zur Herausgabe einer Sache Verpflichtete die Erfüllung dieser Berpflichtung verweigert oder durch Arglist oder grobes Verschulden vereitelt, so ist die Gegenpartei auf ihr Verlangen zur eidlichen Erhärtung des Werths der Sache zuzulassen.

Dieser Schätzungseib darf über den gemeinen Werth hinaus auf den jenigen erstreckt werden, welchen die Sache nach den vorliegenden besondern Berhältnissen für den Schwörenden haben würde. Dagegen kommt der blos eingebildete Werth (Affectionswerth) nicht in Betracht.

In gleicher Weise ist bei Klagen wegen gewaltsamer Besitzentsetzung ober wegen Beschäbigung durch Arglist ober grobes Verschulben ber Beschäbigte über die ihm abhanden gekommenen ober beschäbigten Sachen und beren Werth beziehungsweise über die Höhe des erlittenen Schadens zum Schätzungseibe zuzulassen.

Das Gericht hat in allen biesen Fällen die Summe zu bestimmen, bis zu welcher ber Eid zugelassen wird.

## Artitel 471.

Wenn Jemand verbunden ist, einen Inbegriff von Sachen oder Rechten ganz oder zu einem bestimmten Antheile herauszugeben oder über ihren Bestand Auskunft zu ertheilen, so kann der Berechtigte von dem Verpflichteten den Sid verlangen, daß er Alles vollständig und getreulich angeden wolle, soserne aber der Verpflichtete eine Angabe gemacht hat, den Sid, daß er Alles vollständig und getreulich angegeben habe.

Von Ascendenten können weber ihre Abkömmlinge noch beren Vormunder oder Pfleger einen Offenbarungseid verlangen.

Bei ungerechtfertigter Verweigerung bes Offenbarungseibs kann ber zur Forberung besselben Berechtigte nach Beschaffenheit bes Falls verlangen, zum Schätzungseibe zugelassen zu werben.

## Artifel 472.

Die Bestimmungen des Art. 450 Abs. 1 und 2, dann der Art. 451—453, 461 und 463—468 sinden auch bei dem richterlich auferlegten Eide analoge Anwendung.

Wird der Schätzungseid nicht geleistet, so tritt der Verlust des Anspruchs ein, soweit dieser durch den auferlegten Gid bedingt ist.

## Artitel 473.

Berfahren bei Ab.

Der Eid muß von dem Schwurpflichtigen in Berson geleistet werben. Er wird mit den Anfanasworten:

"Ich schwöre bei Gott bem Allmächtigen und Allwissenben" und mit ben Schlufworten:

"So wahr mir Gott helfe"

geleistet.

Gehört der Schwurpflichtige einem Religionsbekenntnisse an, welches die sörmliche Eidesleiftung nicht gestattet, so hat an deren Stelle eine dem Beskenntnisse des Schwurpslichtigen entsprechende Betheuerung zu treten. Diese Betheuerung steht dem förmlichen Eide gleich.

#### Artitel 474.

Der Schwörende hat in der Regel den ganzen Inhalt des Eids nachzussprechen. Ist dies nicht wohl thunlich, so kann der Eidessatz vorgelesen werden. Solchen Falls hat der Schwörende nur die Eidesformel nachzussprechen, in welche eine Hinweisung auf den vorgelesenen Eidessatz aufzusnehmen ist.

#### Artifel 475.

Der Eidesleistung hat eine der Persönlichkeit des Schwörenden angesmessene Belehrung über die Bedeutung des Eids und die Folgen des Meinseids und erforderlichen Falls über den Sinn des zu beschwörenden Satzes vorauszugehen.

## Artitel 476.

Taube, welche lesen können, haben, nachdem ihnen die in Art. 475 vorsgeschriebene Belehrung und die schriftlich abgefaßte Sidesformel, in welche der sestgestellte Sidesfaß einzurücken ist, zum Durchlesen vorgelegt worden, die letztere laut abzulesen.

Stumme und Taubstumme, welche lesen und schreiben können, haben sich nach Anhörung ober Durchlesung ber Belehrung und ber Eibessormel mit Eibessatz schriftlich zu erklären, ob sie ben Eid leisten wollen. Sie leisten ben Eid badurch, daß sie bie Eidessormel vor Gericht niederschreiben und unterzeichnen.

## Artitel 477.

Ift ber Schwörenbe ber beutschen Sprache nicht mächtig, so muß bie Belehrung und Eibesformel burch einen beeidigten Uebersetzer in eine ihm geläusige Sprache übersetzt und die Eibesformel in bieser Sprache von ihm nachgesprochen werden.

#### Artifel. 478.

Stehen erhebliche Schwierigkeiten ober Hinbernisse entgegen, daß ber Eib in der Sitzung des Prozefigerichts abgenommen werde, so kann die Abnahme des Eids einem Einzelngerichte, nach Umständen auch einem ausländischen Eerichte ober, wenn hiegegen besondere Bedenken bestehen, der betreffenden bayerischen Gesandischaft oder einem bayerischen Consulate übertragen werden.

In diesem Falle steht es jeder Partei frei, sobald die Sache dazu bereist ist, bei dem beauftragten Richter die Festsetzung des Orts und der Zeit der Eidesleistung nachzusuchen.

Dem Gesuche sind die einschlägigen Attenstücke — die Urtheile in ber Aussertigung ober ber zugestellten Abschrift — beizufügen.

## Artitel 479.

Ist der Schwurpflichtige wegen Krankheit oder Gebrechlichkeit außer Stande, vor Gericht zu erscheinen, so hat die Eidesabnahme in der Wohnung stattzussinden und kann die deskallsige Anordnung sowohl von dem Prozeßsgerichte als von dem beauftragten Richter getroffen werden.

Das Prozefigericht kann auch aus anbern erheblichen Gründen die Sidesabnahme in der Wohnung verordnen. Ist die Sidesabnahme in der Wohnung von dem Brozefigerichte verordnet, so kann es damit auch eines seiner Mitglieder beauftragen.

## Artifel 480.

Hat die Gibesleiftung vor einem beauftragten Richter stattzusinden, so ist bei sich ergebenden Streitigkeiten zu beren vorgängiger Entscheidung auf Betreiben der einen ober andern Partei eine besonders Sitzung des Gerichts sestzusetzen.

#### Artitel 481.

Sind im Schwurtermine beibe Parteien vor dem beauftragten Richter erschienen und vereinigen sie sich über nachträgliche Zurückschiedung des Sids oder eine veränderte Fassung der Sidesformel, so ist der beauftragte Richter befugt, den Gid nach diesem Uebereinkommen abzunehmen.

#### Artifel 482.

Werfahren beisein. Wein der Schwurpslichtige vor der Eidesleiftung stirbt oder tritt von Tod oder eidesunfähig wird, so darf bei zugeschobenen oder zurückgeschosenen Gibesunfähig wird, so darf bei zugeschobenen oder zurückgeschosenen Gibesunfähig wird, so darf bei zugeschobenen oder zurückgeschosenen Giben die Gegenpartei alle Besugnisse hinsichtlich der Berwickschung noch geltend machen, welche ihr vor der Zuschiebung oder Zurückschung ober Zurückschung zustanden, bei andern Siden aber ist nach Anhörung der Parteien so zu erkennen, als wenn der Schwurpslichtige schon zur Zeit der Ausserlegung des Sids gestorben oder eidesunfähig gewesen wäre.

War jeboch die gestorbene oder durch Krankheit unfähig gewordene Partei durch Arglist oder grobes Verschulden der Gegenpartei an der Ableistung des Sids verhindert, so gilt der Sid als geleistet, soferne sich der Schwurpslichtige persönlich oder durch seinen Anwalt zu dessen Ableistung erboten hatte.

## XV. Sauptftud.

Zwischenstreite und Betheiligung britter Personen.

## Urtifel 483.

3wisvenkreite. Will während des Nechtsstreits eine Partei gegen die andere ein damit im Zusammenhange stehendes Begehren, welches nicht blos das Berfahren betrifft, erheben, so hat dies in einem der Gegenpartei zuzustellens den motivirten Antrage zu geschehen.

Erfolgt die Zustellung an ben Gegenanwalt, so kann das Begehren auch mit einem die Hauptsache betreffenden motivirten Antrage verbunden werden.

### Urtitel 484.

Ueber die unter den Parteien während eines Rechtsstreits entstehenden Zwischenstreite, sie mögen unter Art. 483 fallen ober nur das Versahren betreffen, ist gleichzeitig mit der Hauptsache zu verhandeln und zu entscheiden, es sei denn, daß die weitere Verhandlung der Hauptsache die vorgängige Entscheidung des Zwischenstreits erfordert oder das Gericht nach Art. 157 Abs. 2 die Trennung der Verhandlung verfügt.

## Urtifel 485.

Erforbert die weitere Verhandlung der Hauptsache die vorgängige Entsscheidung des Zwischenstreits, so setzt der Senatsvorstand auf Ansuchen einer ber Parteien eine Sitzung unmittelbar zur Verhandlung über den Zwischenstreit fest.

Diese Verfügung muß bem Gegenanwalte unverzüglich mit ber Aufforderung, in ber anberaumten Sitzung zu erscheinen, zugestellt werben. Hat die Gegenpartei keinen Anwalt aufgestellt, so ift in den Fällen des Art. 483 Zustellung ber Verfügung nur dann erforderlich, wenn die Verhandlung stattsfinden soll, ehe seit der Zustellung des motivirten Antrags ein der Erscheinungssfrist gleichkommender Zeitraum verstrichen ist.

Buftellung weiterer motivirter Untrage ift nicht geboten.

## Urtifel 486.

Ist in einem Zwischenstreite, von bessen Entscheidung die Verhandlung der Hauptsache abhängt, Berufung ergriffen, so kann das Gericht eine Frist seisten, nach deren Ablauf mit der Verhandlung der Sache ohne Nücksicht auf die noch unerledigte Berufung vorgesahren werden soll, wenn der Appel-

lant nicht bescheinigt, daß er auf Betreibung ber Sache ben erforberlichen Fleiß gewenbet habe.

## Artifel 487.

Beiheitigung dritter findet in der für Erhebung von Klagen ter Personen. vorgeschriebenen Weise statt. Den Anwälten der übrigen Parteien ist davon durch Anwaltkakt Kenntniß zu geben.

Streitverkundung ohne gleichzeitige Erhebung einer Gewährschaftsklage geschieht burch Zustellung eines Anwaltsakts.

#### Artifel 488.

Die Hauptintervention erfolgt mittels einer gegen sämmtliche Hauptparteien gerichteten Klage. Die Zustellung ber Klageschrift geschieht für Parteien, welche einen Anwalt bereits aufgestellt haben, an biesen und genügt für alle burch ben nämlichen Anwalt Bertretenen eine einzige Abschrift.

Die Nebenintervention erfolgt burch Anwaltsatt, welcher ben sämmtlichen im Rechtsstreite aufgestellten Anwälten zugestellt werben muß.

## Artitel 489.

Die Anwälte ber Beigelabenen und der Intervenienten können von sammtlichen im Prozesse aufgestellten Anwälten die Mittheilung sowohl der in ihrem Besitze besindlichen Urkunden, von welchen diese Gebrauch bereits gemacht haben oder nach Inhalt ihrer Schriftsätze noch zu machen beabsichtigen, als auch der bisher zugestellten Aktenstücke verlangen und sinden im Uedrigen die Bestimmungen der Art. 172—174 Anwendung.

Alle nach der Beiladung ober Intervention sich ergebenden Zustellungen sind in gleicher Weise, wie an die Anwälte der Hauptparteien, auch an die der Beigeladenen oder Intervenienten zu machen und ebenso mussen auch diese die Zustellungen an sämmtliche aufgestellte Anwälte machen lassen.

Die Anwälte der Beigeladenen oder Intervenienten find unter benselben Boraussetzungen, wie die Anwälte der Hauptparteien, zur Betreibung der Sache berechtigt.

## XVI. Hauptstück.

Unterbrechung und Aufhebung ber Berhandlungen.

#### Artifel 490.

unterbrechung bes Berfahren und ber Lauf der Fristen wird unterbrochen, wenn jenes wegen Ablehnung eines Gerichtsmitglieds nicht fortgesetzt werden kann ober ein Zwischenurtheil durch Berufung mit ausschiedender Wirkung angegriffen ist.

Beschränkt sich die Berufung auf einen Theil des Streits, so wird in Ermangelung entgegengesetzter Uebereinkunft oder Verfügung die Verhandlung der nicht angesochtenen Punkte fortgesetzt.

### Artitel 491.

Unbeschabet der Bestimmung des Art. 211 wird das Verfahren und der Fristenlauf unterbrochen:

- 1) durch den Tod einer Partei, soferne sie nicht durch einen Prozesbevoll= mächtigten vertreten ist;
- 2) burch ben Berluft ber Fähigkeit einer Partei, vor Gericht zu handeln, ober ihrer Besugniß zur Prozeskührung über ben Streitgegenstand;
- 3) durch den Tod ihres gesetzlichen Bertreters oder das Aufhören der seine Bertretungsbefugniß bedingenden Eigenschaft, soferne letzteres nicht Folge der eingetretenen Handlungsfähigkeit der Partei ist;
- 4) durch den Tod ober die Suspension des Anwalts und burch das Aufhören seiner Funktion als Abvokat am Prozesgerichte.

Hat in den Fällen der Ziffern 2 und 3 die Partei oder deren gesetzlicher Bertreter einen Prozestevollmächtigten, so tritt die Unterbrechung erst mit der Anzeige, welche der Prozestevollmächtigte von der stattgehabten Beränderung an die Gegenpartei zu machen hat, ein und bleibt der letztere dis dahin zur Aussührung seiner Bollmacht besugt.

Die eingetretene Unterbrechung verhindert den Antrag des Staatsanwalts und die Erlassung des Urtheils nicht, wenn die Parteivorträge bereits gesschlossen sind.

## Artifel 492.

Alle nach bem Eintritte ber Unterbrechung (Art. 490 und 491) vorges nommenen Prozeßhandlungen sind ber Gegenpartei gegenüber wirkungsloß, soslange das Versahren nicht ordnungsmäßig wieder aufgenommen worden ist.

Laufen in den Fällen des Art. 491 Fristen, so beginnt mit der Wieders aufnahme des Versahrens eine neue volle Frist.

Prozeßhandlungen, welche nach eingetretener Unterbrechung vor dem Gerichte oder dem beauftragten Richter vorgenommen wurden, ehe diese von dem betreffenden Ereignisse Kenntniß erhielten, sind giltig, soferne nicht längstens bei der nächsten Verhandlung die Wiederholung der Handlung von einer der Parteien verlangt wird.

## Artitel 493.

Der Uebergang bes streitigen Rechts ober ber angeblich belasteten Sache burch besondern Rechtstitel unterbricht den Lauf des Prozesses nicht.

Der nunmehr Betheiligte kann in ben Streit eintreten und ihn in ber Lage, worin er sich befindet, fortsetzen.

Der Austritt des bisherigen Betheiligten setzt die Einwilligung der Gegenpartei oder die richterliche Entscheidung voraus, daß letztere an seinem Berbleiben im Prozesse kein Interesse habe.

Für die bisherigen Kosten haftet der in den Streit eingetretene Rechtsnachfolger neben der ursprünglichen Partei, vorbehaltlich seines Rückgriffs an diese.

Für die weitern Koften haftet die ursprüngliche Partei bem Gegner soweit, als sie von dem Rechtsnachfolger nicht zu erholen find.

### Artitel 494.

Wieberaufnahme Das unterbrochene Versahren wird wieber aufgenommen: bes unterbrochenen 1) in den Fällen des Art. 490 durch die Zustellung der bestreffenden rechtskräftigen Entscheidung;

- 2) in ben Fallen des Art. 491 Ziff. 1—3 burch die von Seiten des Neweintretenden an die Gegenpartei zugestellte Erklärung der Wiederaufnahme des Berfahrens;
- 3) im Falle bes Art. 491 Ziff. 4 burch die Kundmachung von der Aufftellung eines neuen Anwalts an die Gegenpartei.

## Artifel 495.

In den Fällen des Art. 491 kann die betreffende Partei zur Fortsetzung des Verfahrens durch eine Aufforderung angehalten werden, die den Borschriften des Art. 226 entspricht und die Angabe der bisher aufgestellten Anwälte, sowie die Anträge enthält, welche, falls die Partei der Aufforderung nicht nachkommt, hinsichtlich der Hauptsache beabsichtigt sind.

Den Erben kann biese Aufforderung in der in Art. 211 Abs. 2 bezeichs neten Weise zugestellt werden.

Wird der Aufforderung in der in Art. 226 bezeichneten Frist nicht entsprochen, so ist das Versahren als wieder aufgenommen zu betrachten und wird auf Begehren der Gegenpartei, ohne daß es eines Urtheils über die Zulassung der Wiederaufnahme bedarf, die Verhandlung der Hauptsache nach Maßgabe des Stands, in welchem sie sich befindet, fortgesetzt.

War bei Unterbrechung bes Verfahrens eine Frist im Laufe, so beginnt die nach Art. 492 Abs. 2 eintretende neue Frist nach Ablauf jener, welche für Fortsetzung des Verfahrens durch die Aufforderung gegeben ist.

## Urtifel 496.

Abstand vom Der Kläger kann, ohne das angesprochene Recht selbst aufs Prozesse. zugeben, von dem Prozesse abstehen.

Ist der Schluß der ersten die Hauptsache betreffenden Verhandlung bereits ersolgt, so ist der Beklagte besugt, auf der gerichtlichen Entscheidung der Sache zu bestehen.

### Artifel 497.

Die Erklärung bes Abstands ist ber Gegenpartei zuzustellen. Ist sie nicht von ber Partei selbst unterzeichnet, so muß zugleich die betreffende. Specialvollmacht zugestellt werden, falls sie nicht schon früher zugestellt ober bei Gericht hinterlegt ist.

Die Erklärung des Abstands kann auch mündlich in einer Gerichtssitzung, in welcher beide Parteien erschienen sind, gemacht werden, wenn die Partei, für welche der Abstand erklärt werden will, persönlich gegenwärtig oder der Gewalthaber dazu mit Vollmacht versehen ist.

Die Gegenpartei ift gehalten, sich innerhalb acht Tagen bei Vermeibung ber Annahme ber Zustimmung über ben Abstand zu erklären.

#### Artifel 498.

Der Abstand versetzt die Sache in die Lage vor Erhebung der Klage zurück und es fallen mit dem Abstande alle Wirkungen der Klage weg. Der Abstand verpstichtet außerdem den Kläger zum Ersatze sämmtlicher Kosten, soweit nicht darüber rechtskräftig erkannt ist. Erst nach geleistetem Ersatze darf neue Klage erhoben werden.

# Zweiter Abschnitt.

## XVII. Hauptstück.

Orbentliches Berfahren vor ben Handels= und Ginzelngerichten.

## Artitel 499.

Gerichts- Bei den Handels= und Einzelngerichten sind je nach Bedürfniß finmen. einer ober mehrere Tage in der Woche zu bestimmen, an denen öfsentliche Sitzungen stattfinden.

#### Artifel 500.

Auf Ansuchen können Sitzungen auch auf andere als die ein für allemal sestigesetzten Sitzungstage anderaumt werden. Dies geschieht bei den Handelssgerichten durch den Gerichtsvorstand.

#### Artifel 501.

Berfahren im Die Klage wird bei ben Handels= und Einzelngerichten da-Allgemeinen. durch erhoben, daß der Kläger dem Beklagten einen Gerichtsvollzieherakt zustellen läßt, welcher neben den allgemeinen Erfordernissen der Zustellungsurkunden enthalten muß:

- 1) die Bezeichnung bes Gerichts;
- 2) die Vorladung des Beklagten in die Sitzung des Gerichts gegebenen Falls der zu bezeichnenden Gerichtsabtheilung auf einen beftimmten Sitzungstag und auf eine bestimmte Sitzungsstunde;
- 3) bie Bezeichnung bes Klagegegenstands, bie Angabe bes Klagegrundes und ein bestimmtes Gesuch.

Einer vorgängigen Anmelbung ber Rlage bebarf es nicht.

## Artifel 502.

Zwischen der Alagezustellung und bem Sitzungstage muffen wenigstens brei Tage in Mitte liegen.

In bringenden Fällen kann ber Gerichtsvorstand ober Einzelnrichter die Frist auf Ansuchen des Klägers abkurzen, jedoch nur so weit, daß die Zustellung an den Beklagten und bessen Erscheinen in der anderaumten Sitzung noch möglich ist.

### Artifel 503.

Das Ansuchen um Anberaumung eines besondern Sitzungstags zur Berhandlung der Klage oder um Abkürzung der Vorladungsfrist kann Namens des Klägers auch von dem mit Zustellung der Klage beauftragten Gerichtsvollzieher und zwar ohne besondere Vollmacht gestellt werden. Die Verfügung ist dem Beklagten mit der Klage zuzustellen.

## Artifel 504.

Die Parteien können auch ohne vorgängige Ladung in der Sitzung ersicheinen und den Rechtsstreit verhandeln.

#### Artifel 505.

Außer ber Klage findet kein schriftliches Vorverfahren statt.

#### Artifel 506.

Erscheinen beibe Theile, so hat zunächst ber Kläger seine Klage vorzutragen und zu begründen. Hierauf hat der Beklagte zu antworten und seine etwaigen Einreden vorzubringen, worauf weiter bis zum Schlusse zu verhandeln ist. Beibe Theile haben die Urkunden, auf welche sie sich berufen, soweit möglich sogleich in Urschrift vorzulegen und sich zu erklären, ob sie die von der Gegenpartei vorgelegten Urkunden anerkennen oder bestreiten. Rlagänderungen, sowie solche Einreben gegen die Klage, welche vor den Bezirksgerichten an einen bestimmten Abschnitt des Verfahrens gebunden sind, können vor den Handels= und Einzelngerichten bis zum Schlusse der ersten Verhandlung geltend gemacht werden.

## Artifel 507.

Im Verfahren vor ben Handelsgerichten ist vor ober während ber Sitzung dem Gerichtsschreiber die Klagurkunde zur Eintragung in ein Berzeichniß vorzulegen, welches über die beim Gerichte anhängigen Sachen nach Maßgabe der auf dem Verordnungswege darüber zu erlassenden nähern Vorschriften zu sühren ist. Bei Nichterscheinen des Klägers erfolgt die Eintragung auf Grund der vom Beklagten zu übergebenden Abschrift.

Sind die Parteien ohne vorgängige Labung in der Sitzung erschienen, so geschieht ber Eintrag auf munbliches Anmelben des Klägers.

## Artifel 508.

Wird die Verhandlung der Sache in eine spätere Sitzung des Handelsoder Einzelngerichts vertagt, so ist die Vorladung des Beklagten, gleichviel
od er bei der Vertagung anwesend war oder nicht, nur dann erforderlich,
wenn sie für den betreffenden Fall im Gesetze besonders vorgeschrieben oder
vom Gerichte angeordnet ist.

## Artifel 509.

Will ber Beklagte einen Oritten in den Streit ziehen, so kann er ihn sosort nach Zustellung der Klage in die nämliche Sitzung, in welche er selbst geladen ist, beiladen lassen, soserne dies noch rechtzeitig (Art. 502) geschehen kann. Hat die Beiladung nicht in solcher Weise stattgefunden oder will der Kläger in Folge des Vordringens des Beklagten einen Oritten in den Streit ziehen, so vertagt das Gericht, salls es die Beiladung nicht für augenscheinzlich zwecklos erachtet, die Verhandlung der Sache in eine spätere Sitzung.

Die Beiladung erfolgt in der in Art. 501 Abs. 1 angegebenen Weise unter Zustellung einer Abschrift der Klage.

#### Artitel 510.

Will während des Nechtsstreits eine Partei gegen die andere ein damit im Zusammenhange stehendes Begehren oder eine Widerklage erheben oder will ein Dritter in den Streit eintreten, so kann dies durch mündliche Erzkärung bei der Verhandlung geschehen. Der Partei ist jedoch unbenommen, ihre Erklärung auch schon zuvor der Gegenpartei durch Gerichtsvollzieherakt zustellen zu lassen.

Bei Zwischenstreiten kommen bezüglich ber weitern Berhandlung die Bestimmungen ber Art. 484—486 zur Anwendung.

### Artitel 511.

Im Versahren vor den Einzelngerichten hat im Falle des Art. 11 oder Art. 31 Abs. 4 das Gericht, wenn nicht seine Zuständigkeit durch Vereindarung begründet wird, die Sache vor das Collegialgericht zu verweisen und diesem auch die Entscheidung über die bisher erlausenen Kosten vorzubehalten. Gegen dieses Urtheil ist kein Rechtsmittel zuläßig. Das Collegialgericht bleibt zuständig, auch wenn die Widerklage oder das Rechtsverhältniß, welches die Verweisung veranlaßte, nachher nicht mehr geltend gemacht wird.

#### Artitel 512.

urtheil. Auf das Urtheil finden bei den Einzelngerichten die Bestimmungen der Art. 262—268, 274, 275 und 277 Abs. 1 und 2, bei den Handelsgerichten außer diesen auch Art. 269—273, 276 und 277 Abs. 3 Anwendung.

## Artifel 513.

An den Handelsgerichten haben bei der Abstimmung vorbehaltlich bessen mas in Art. 272 Abs. 2 bezüglich des Berichterstatters vorgeschrieben ist, die Beisitzer aus dem Handelsstande, vom jüngsten angefangen, ihre Stimmen zuerst abzugeben.

Ueber das Vorhandensein von Handelsgebräuchen können die Handelsgerichte auf Grund eigener Kenntniß entscheiden. Sie sind aber auch befugt, ein besonderes Beweisversahren darüber anzuordnen.

Die Urtheile der Handelsgerichte müssen in allen Fällen, wenn die obsiegende Partei es verlangt, als ohne Rücksicht auf Einspruch oder Berufung vorläufig vollstreckbar erklärt werden, doch darf in andern als den in Art. 268 Abs. 1 und 2 bezeichneten Fällen die Bollstreckung nur nach erfolgter Sicherheitsleiftung stattsinden.

In Rechnungssachen und sonst in verwickelten Fällen können die Hanbelögerichte die Parteien vor Sachverständige verweisen, welche die Parteien zu vernehmen, die Vermittlung zu versuchen und, falls eine solche nicht zu Stande kommt, ein Gutachten abzugeben haben. Ueber die Vernehmung der Parteien müssen die Sachverständigen Protokoll errichten, welches von den Parteien zu unterzeichnen ist. Das Protokoll ist mit dem Gutachten auf der Gerichtsschreiberei zu hinterlegen.

#### Artitel 514.

Das Urtheil soll bei den Handels= und Einzelngerichten in der Regel sogleich nach der Verhandlung erlassen und verkündet werden.

Bietet die Beurtheilung der Sache besondere Schwierigkeiten dar, so kann das Gericht die Berkundung des Urtheils auf eine spätere Stunde des nämslichen Tags oder in eine der nächsten Sitzungen vertagen. Die in Bezug

genommenen Urkunden und die etwa vorhandenen sonstigen Parteiakten sind in solchen Fällen dem Richter zu übergeben.

## Artifel 515.

Die vollständige Abfassung des Urtheils hat bei den Handels- und Einzelngerichten, wenn die Verkündung auf einen spätern Sitzungstag verschoben wurde, vor der Verkündung, in andern Fällen spätestens drei Tage danach zu geschehen. Die Handelsgerichte haben hiebei daszenige, was in Art. 278 Abs. 2 für die Abfassung der Entscheidungsgründe vorgeschrieben ist, bezüglich der Absassung des ganzen Urtheils zu beobachten.

Das vollständig abgefaßte Urtheil muß enthalten:

- 1) die Bezeichnung des Gerichts, der Parteien, ihrer Bevollmächtigten oder Beistände und des Streitgegenstands;
- 2) den Urtheilssat;
- 3) eine gebrangte Darftellung bes Sachverhalts, sowie die Gesuche ber Parteien;
- 4) bie Entscheibungsgrunde;
- 5) ben Tag ber Urtheilsverkundung;
- 6) bei den Handelsgerichten die Namen der Richter und des Gerichtsschreibers, welche bei der Verkündung anwesend waren, falls aber die Anwesenheit aller Richter, die zu dem Urtheile mitgewirkt haben, nicht möglich war, auch die Namen der abwesenden und den Grund der Abwesenheit, bei den Einzelngerichten den Namen des Richters und des Gerichtsschreibers.

#### Artitel 516.

Das Urtheil wird in das bei jedem Handels= und Einzelngerichte und, wenn bei einem Gerichte mehrere Abtheilungen bestehen, bei jeder Abtheilung zu führende Urtheilsbuch durch den Gerichtsschreiber unter analoger Anwensdung der Bestimmungen des Art. 280 Abs. 1—4 eingetragen.

Der Eintrag wird im Urtheilsbuche bei den Einzelngerichten von dem Einzelnrichter und dem bei der Verkündung anwesenden Gerichtsschreiber, bei den Handelsgerichten in der in Art. 280 Abs. 5 und 6 bestimmten Weise unterzeichnet.

Die Vorschriften bes Art. 281 finden auch bei den Handels- und Einstellngerichten Anwendung.

## Artitel 517.

Hinfichtlich ber Abanderung von Urtheilen kommen die Bestimmungen ber Art. 282—284 mit nachfolgenden Abweichungen zur Anwendung:

1) das Begehren auf Abanderung ift burch einen ber Gegenpartei zuzusftellenden Gerichtsvollzieherakt zu stellen, welcher die Bunkte, bezüglich

- beren Abanberung verlangt wird, bezeichnen und Vorladung in eine bestimmte Sitzung unter Beobachtung der Bestimmungen des Art. 502 enthalten muß;
- 2) die Parteien können jedoch auch ohne Ladung in der Sitzung erscheisnen und das Abanderungsbegehren mundlich stellen;
- 3) das Verfahren über das Abanderungsbegehren richtet sich nach ben Bestimmungen bes gegenwärtigen Hauptstücks.

### Artifel 518.

Hinsichtlich ber Aussertigung kommen bei den Handels= und Einzelnsgerichten die Art. 288—293 mit folgenden besondern Bestimmungen zur Anwendung:

- 1) auch die Bezeichnung der Parteien und ihrer Vertreter, der Sachverhalt und die gestellten Gesuche sind nach dem Eintrage im Urtheils-buche in die Aussertigung einzurücken, und zwar müssen, wenn dei Bezeichnung einer Partei in Gemäßheit des Art. 280 Abs. 4 eine Hinweisung auf einen frühern Eintrag stattgefunden hat, in der Aussertigung sämmtliche dei dem Rechtsstreite betheiligte Personen auf Grund des frühern Eintrags nach Vor- und Familiennamen, Stand oder Gewerbe, Wohnort und Parteistellung bezeichnet werden;
- 2) bei den Einzelngerichten steht im Falle des Art. 292 Abs. 1 der betreffenden Partei sofort das Rechtsmittel der Beschwerde zu.

## Artifel 519.

Die Wirksamkeit ber Urtheile richtet sich auch bei ben Handels= und Einzelngerichten nach ben Bestimmungen ber Art. 294—296.

#### Artifel 520.

Erscheint im Verfahren vor den Handels= und Einzelngerichten Berfäumunge. Urtheil. in ber Sitzung, in welche bie Vorladung erfolgte, ober in welche bie Sache zur Verhandlung vertagt wurde, der Beklagte nicht, so soll das Gericht auf Antrag bes Klägers bie in ber Klage zur Begründung bes klägerischen Anspruchs geltend gemachten Thatsachen als zugestanden betrachten und bem barin gestellten Gesuche unter Verurtheilung bes Beklagten in die Rosten entsprechen, wenn die Rlage nach den gesetlichen Vorschriften erhoben, bie nach Art. 502 vorgeschriebene Frift eingehalten und das klägerische Begehren nach ben geltend gemachten Thatsachen rechtlich begründet ift. Andernfalls ift die Rlage unter Verurtheilung des Rlägers in die Rosten abzuweis sen. Ift die Abweisung erfolgt, weil die Rlage nicht nach den gesetzlichen Vorschriften erhoben oder die in Art. 502 vorgeschriebene Frist nicht eingehalten wurde, so ist es dem Rläger unbenommen, sofort neue Rlage zu erheben.

Wenn dem Gerichte Umftände bekannt sind, welche den Beklagten in die Unmöglichkeit, zu erscheinen oder einen Bevollmächtigten aufzustellen, verschien, oder wenn die auf abgekürzte Frist stattgefundene Vorladung so spät erfolgt ist, deß dem Beklagten das Erscheinen nicht wohl mehr zugemuthet werden konnt, so kann das Gericht die Verhandlung aussetzen und die nochmalige Vorlwung des Beklagten anordnen. Es bestimmt dann zugleich die Zeit, welche zwischen der Vorladung und der Sitzung in Mitte liegen muß.

Gegen alle vorgelabenen, aber nicht erschienenen Beklagten ist durch ein und dasselbe Urtheil zu erkennen. Kann das Urtheil wegen mangelhafter Ladung eines ausgebliebenen Beklagten nicht erlassen werben, so ist die Sitzung bezüglich der Erschienenen zu vertagen und dem Kläger die Vorsladunz des Nichterschienenen in die neue Sitzung aufzugeben.

## Artitel 521.

Erscheint ber Aläger in ber zur Berhanblung ber Sache bestimmten Sitzung nicht, so ist auf Begehren ber Gegenpartei die Abweisung der Alage und die Berurtheilung des Alägers in die Kosten ohne weitere Prüfung der Sache auszusprechen. Der Aläger kann in diesem Falle weder die bisherige Berhandlung durch Einspruch gegen das Bersäumungsurtheil fortsetzen, noch über denselben Gegenstand gegen den Beklagten eine neue Alage erheben, ehe er diesem die ihm verursachten Kosten ersetzt hat.

## Artitel 522.

Einbruch. Parteien, gegen welche von einem Handels= oder Einzelngerichte ein Bersäumungsurtheil erlassen wurde, können innerhalb einer unerstreckbaren Frist von acht Tagen nach Zustellung bieses Urtheils Einspruch dagegen erbeben.

Der Einspruch erfolgt mittels eines an die Partei, welche das Versausmungsurtheil erwirkt hat, zuzustellenden Gerichtsvollzieherakts, der neben den allgemeinen Erfordernissen der Zustellungsurkunden enthalten muß:

- 1) die Bezeichnung des Urtheils, gegen welches Einspruch erhoben wird;
- 2) die Gründe des Einspruchs und
- 3) die Vorladung der Gegenpartei in die nächste Gerichtssitzung, jedoch mit Beobachtung der in Art. 502 Abs. 1 bestimmten Frist.

Die Bestimmungen ber Art. 310-312, 314 und 315 sinden auch hier Anwendung.

Artitel 523.

Berbindungs. Erscheint im Verfahren vor den Handels= und Einzelngerichten urtheil. von mehreren Beklagten nur ein Theil, so hat, wenn dies vom Kläger, im Falle aber der Kläger mehrere sind, von sämmtlichen Klägern beantragt wird, auch gegen die Erschienenen die Verhandlung vorläufig nicht statzusinden, sondern ist die Sache in eine spätere Sitzung zu vertagen, in

welche die sammtlichen Beklagten, soweit sie nicht bei Berkundung des Berkagungsurtheils gegenwärtig waren, neuerdings vorzuladen sind.

Bleiben in der neuerlich anderaumten Sitzung der Kläger oder fanmtliche Beklagte aus, so ergeht gegen sie das entsprechende Berfäumungsutheil.

Erscheint abermals nur ein Theil ber Beklagten, so wird, und zwar ohne Unterschied, welche Beklagte ausgeblieben sind, auf die mit den Erschietenen gepflogene Verhandlung gegen alle Betheiligten durch das nämliche Urtheil entschieden, wobei die von den Erschienenen vorgebrachten Einreden unt ihre sonstige Vertheidigung ebenso zu betrachten sind, als wenn auch die Lichterschienenen sie vorgebracht hätten. Das Urtheil hat in diesem Falle zum Vortheile wie zum Nachtheile der Nichterschienenen die Wirksamkeit eines contradictorischen.

Die Vorschriften der Abs. 2 und 3 finden auch auf alle spätern Verhandlungen, welche in dem betreffenden Rechtsstreite in der nämlichen Instanz gepflogen werden, Anwendung, ohne daß es einer wiederholten Vorladung im Sinne des Abs. 1 bedarf. Auch sind, wenn die Verhandlung weiter urtagt oder ein Vorbescheid erlassen wird, desgleichen, wenn ein Beweiß- oder ein sonstiges Zwischenversahren stattsindet, jenen Beklagten, welche auch auf die wiederholte Vorladung nicht erschienen sind, Zustellungen nicht zu machen.

Bei ber nach Abs. 1 ben Nichterschienenen zuzustellenden Vorladung sind dieselben auf die in Abs. 3 und 4 bezeichneten Folgen des abermaligen Nichtzerschienens ausmerksam zu machen.

Sind die nicht erschienenen Beklagten bei der nach Lage der Sache zu erlassenden Entscheidung unbetheiligt, so finden die Bestimmungen des gegenwärtigen Artikels keine Anwendung.

### Artifel 524.

Beweisführung Die Beweisführung richtet sich im Verfahren vor den Hanbels= und Einzelngerichten, soweit im gegenwärtigen Hauptstücke nicht anders verfügt ist, nach der Analogie der in den Hauptst. IX.—XIV. gegebenen Bestimmungen.

## Artifel 525.

Ordnet das Gericht eine von ihm vorzunehmende Beweiserhebung an, so hat es zugleich Zeit und Ort der Aufnahme festzusetzen, desgleichen am Schlusse des Beweisverfahrens Tag und Stunde der weitern Verhandlung, falls letztere nicht sosort stattfinden kann.

Diese Festsetzungen gelten im Versahren vor den Einzelngerichten als Kundmachung und Vorladung für die Parteien, dieselben mögen erschienen sein oder nicht, doch kann vorbehaltlich der Bestimmung des Art. 523 Abs. 4 das Gericht in einzelnen Fällen eine besondere Kundmachung oder Vorladung

ber Partei verfügen. Ausfertigung und Zustellung des Beweisurtheils findet im Verfahren vor den Einzelngerichten nicht statt.

Im Verfahren vor den Handelsgerichten finden die Bestimmungen der Art. 331 und 338 Anwendung.

## Artifel 526.

Wo im Verfahren vor den Handelsgerichten mit der Beweisaufnahme ein Gerichtsmitglied zu beauftragen ist, muß hiezu ein rechtskundiges gewählt werden.

### Artifel 527.

Die Parteien können im Verfahren vor den Handels- und Einzelngerichten der Beweisaufnahme persönlich oder durch Bevollmächtigte und im ersten Falle allein oder mit einem Beistande anwohnen.

## Artifel 528.

Wenn eine Urkunde nicht anerkannt oder wenn sie als salsch angegriffen wird, sindet das Versahren über die Aechtheit oder Fälschung vor dem Handels= oder Einzelngerichte statt, jedoch nur so weit, als die Urkunde einen Gegenstand betrifft, der zur Zuständigkeit des Handels= oder Einzeln=gerichts gehört.

Ift dies nicht der Fall, so soll der Richter die Urkunde mit seinem Namenszuge bezeichnen und die Parteien zur Einseitung des Versahrens über die Aechtheit oder Fälschung der Urkunde vor das zuständige Bezirksgericht beziehungsweise Handelsgericht verweisen, welches eintretenden Falls in Anwendung der Bestimmungen des Art. 11 auch über die Hauptsache zu erskennen hat.

#### Artifel 529.

Die in Art. 392 erwähnten Requisitionen werden bei den Handels- und Einzelngerichten burch den Gerichtsvorftand oder Einzelnrichter selbst vorgenommen.

#### Artifel 530.

Beim Zeugenbeweise ist die in Art. 412 bestimmte Frist auf drei Tage beschränkt.

Die Mittheilung bes Beweissatzes an die Zeugen ift nicht erforberlich.

#### Artitel 531.

Im Falle einer Eibeszuschiebung haben die erforderlichen Parteierklärungen und die Entscheidung des Gerichts über den Eidessat, sowie über die Zuläßigsteit der Zuschiebung oder Zurückschiebung sogleich zu erfolgen und ist der Sid, wenn der Schwurpslichtige persönlich anwesend ist, in der Regel in der nämlichen Gerichtssitzung zu schwören oder abzulehnen. Nach richterlichem

Ermessen kann jedoch zur Erklärung über Annahme ober Zurudschiebung bes Sibs sowie zur Gibesleiftung eine besondere Sitzung festgesetht werden.

#### Artifel 532.

Im Verfahren vor ben Einzelngerichten kann, wenn eine Beweisaufnahme außerhalb bes Gerichtssitzes stattgefunden hat, zur weitern Verhandlung und zur Verkündung des Urtheils sogleich an dem Orte, wo die Beweisaufnahme vor sich ging, geschritten werden.

#### Artifel 533.

Unterbrechung und Bezüglich ber Unterbrechung des Verfahrens und des Absuchanblungen. ftands vom Prozesse sinden im Versahren vor den Handelsund Sinzelngerichten die Bestimmungen des Hptst. XVI, mit Ausnahme der in Art. 491 Ziff. 4, Art. 494 Ziff. 3 und Art. 495 enthaltenen, Anwendung.

Bei den Einzelngerichten tritt eine Unterbrechung des Verfahrens auch ein, wenn wegen Behinderung des Richters gemäß Art. 41 Abs. 2 Mittheislung an das Obergericht nothwendig wird. Das unterbrochene Verfahren wird in diesem Falle wieder aufgenommen durch die Zustellung der nach Art. 54 erfolgten obergerichtlichen Anordnung.

## Artitel 534.

In den Fällen des Art. 491 Ziff. 1—3 kann im Verfahren vor den Handels- und Einzelngerichten die betreffende Partei zur Fortsetzung des unterbrochenen Verfahrens durch Zustellung einer Aufforderung angehalten werden, welche gegebenen Falls zugleich Vorladung in eine Gerichtssitzung zu dem Zwecke enthält, damit die Verhandlung der Hauptsache nach Maßgabe des Stands, in welchem sie sich befindet, fortgesetzt werde.

An Erben kann die Zustellung dieser Aufforderung in der in Art. 211 Abs. 2 bezeichneten Weise geschehen.

#### Artifel 535.

Die nach Art. 491 Abs. 2 erforderliche Anzeige, sowie die Wiederaufnahme des unterbrochenen Verfahrens kann auch durch mundliche Erklärung in der Sitzung geschehen.

#### Artifel 536.

Gemeinsame Be. Die Hinterlegung von Anträgen ist im Verfahren vor den ftimmungen. Handels= und Einzelngerichten nicht geboten. Den Parteien ist jedoch gestattet, vor Abschluß der Verhandlung die dabei gestellten Anträge dem Vorsitzenden oder Einzelnrichter schriftlich zu überreichen.

## Artifel 537.

Soweit Bestimmungen für das Versahren bei den Bezirksgerichten auch im Versahren vor Handels= oder Einzelngerichten Anwendung sinden, ist das dort von den Anwälten der Parteien Gesaste von den Parteien selbst oder ihren Sewalthabern, das von Anwaltsakten und von Zustellungen an den Gegenanwalt Gesaste von Gerichtsvollzieherakten und von Zustellungen an die Gegenpartei selbst oder ihren Zustellungsbevollmächtigten zu verstehen.

Was bort von dem Senatsvorstande oder Vorsitzenden gesagt ift, gilt bei den Einzelngerichten von dem Einzelnrichter.

## Artifel 538.

Bestotigung won Baaren. Will Jemand auf Grund einer Bestimmung des Handelsgesetzbuchs burch Sachverständige seiner Waare oder eines sonstigen Gegensstands durch Sachverständige seisstellen lassen, so hat er das Ansuchen um Ernennung von Sachverständigen an das Handelsgericht des Orts, wo die Waare oder der Gegenstand sich besindet oder, falls im Bezirke des Einzelnsgerichts, zu welchem der Ort gehört, kein Handelsgericht seinen Sitz hat, an das betrefsende Einzelngericht zu richten.

Das Gesuch muß die Gegenstände kurz bezeichnen und ist entweder schriftlich einzureichen oder auf der Gerichtsschreiberei zu Protokoll zu erklären.

Die Ernennung von Sachverständigen erfolgt bei den Handelsgerichten in geheimer Sitzung, in dringenden Fällen durch den Gerichtsvorstand. In der Regel sind drei Sachverständige zu ernennen, bei unbedeutenden Gegenständen genügt einer.

Die Sachverständigen können nicht abgelehnt werden. Sie sind burch ein Mitglied des Handelsgerichts, beziehungsweise durch den Einzelnrichter über den Auftrag zu belehren und, salls sie nicht zu Begutachtungen dieser Art schon im Allgemeinen in Pflicht genommen sind, zu beeidigen.

Bernehmung ber Gegenpartei über bas Ansuchen um Ernennung von Sachverständigen und Borladung berselben zur Einweisung oder Untersuchung ist nur nöthig, wo das Handelsgesethuch sie vorschreibt.

Das Gutachten ber Sachverständigen, bei welchem im Uebrigen die Bestimmungen des Art. 445 zur Anwendung kommen, wird von ihnen, wenn sie es nicht schriftlich abgeben, auf der Gerichtsschreieit zu Protokoll erstattet und bleibt ein wie andernfalls dort aufbewahrt, dis das Gericht, bei welchem über den Gegenstand ein Rechtsstreit anhängig wird, die Ablieferung veranlaßt.

# Oritter Abschnitt. Aukerordentliches Versahren.

## XVIII. Hanptfluck.

Wechselprozeß.

## Artifel 539.

Bechsel. In Wechselsgerichten Anwendung, soweit nicht die Art. 540—551 Absweichungen enthalten.

## Artifel 540.

Wo nicht die Wechselordnung etwas anderes mit sich bringt, muß der Kläger den Wechsel, den dazu gehörigen Protest und die etwa sonst zur Bezündung seines Anspruchs ersorderlichen Urkunden mit der Klage zustellen Lassen und bei der Verhandlung in Urschrift vorlegen.

#### Artifel 541.

Der Beklagte, welcher die ihn verbindende Unterschrift auf dem Wechsel eidlich abläugnen will, muß in der Sitzung persönlich erscheinen, falls ihm aber dies wegen Krankheit oder anderer unahwendbarer Verhinderung nicht möglich ist, sofort in dieser Sitzung den Nachweis seiner Verhinderung liesern. Auf diese Bestimmung ist in der Vorladung ausdrücklich ausmerksam zu machen.

## Artifel 542.

Der Beklagte hat sich bei ber Verhandlung sofort zu erklären, ob er bie ihn verbindende Unterschrift auf dem Wechsel anerkenne oder nicht. Letztern Falls muß er sich zugleich erbieten, zu beschwören, daß er sie weder selbst beigeset habe, noch durch einen andern in seinem Namen habe beisetzen lassen, salls aber die Unterschrift von einem Dritten herrühren soll, daß ihm nicht bekannt sei, daß sie von diesem Dritten herrühre, und daß er nach sorgfältiger Benützung der ihm zu Gebote stehenden Ueberzeugungsmittel sie als ächt anzuerkennen nicht vermöge.

Soll die Unterschrift von einem Dritten herrühren, so hat sich der Beklagte zugleich darüber zu erklären, ob er anerkenne, daß der Dritte ihn durch seine Unterschrift rechtlich habe verpflichten können.

#### Artifel 543.

Wenn der Beklagte nicht erscheint, so ist die Unterschrift für anerkannt und im Falle des Art. 542 Abs. 2 auch die Haftbarkeit des Beklagten für die

aus ber Unterschrift bes Dritten sich ergebenden Verpflichtungen als zuges standen zu erachten.

### Artifel 544.

Die Unterschrift ist auch bann für anerkannt zu erachten, wenn der crsschienene Beklagte die in Art. 542 Abs. 1 erwähnte Erklärung verweigert oder wenn er zwar die Unterschrift bestreitet, sich jedoch nicht zur eiblichen Abläugnung erbietet.

Gleiches gilt, wenn ein Bevollmächtigter die Unterschrift bestreitet und zwar damit die Erklärung verbindet, daß der Beklagte sie eidlich abzuläugnen bereit sei, jedoch nicht zugleich darthut, daß es demselben wegen Krankheit oder anderer unabwendbarer Berhinderung unmöglich war, zur sofortigen Sidesleistung persönlich in der Sitzung zu erscheinen.

## Artifel 545.

Der Kläger ift nicht gehalten, es auf ben Gib bes Beklagten ankommen zu lassen, sonbern kann die Aechtheit der Unterschrift auf gewöhnlichem Wege beweisen.

Läßt er es auf ben Eib ankommen, so hat das Gericht bem Beklagten ben Eid entweder sofort abzunehmen oder, falls hiegegen Bedenken oder Hinsbernisse bestehen, das weitere Sachgemäße zu verfügen.

Im andern Falle finden die Vorschriften des Art. 371 Abs. 2, Art. 376 —383 und Art. 385 Anwendung.

### Artifel 546.

Verweigert im Falle bes Art. 542 Abs. 2 ber Beklagte bie bort erwähnte Erklärung, so ist seine Haftbarkeit für die aus der Unterschrift des Dritten sich ergebenden Verpflichtungen als zugestanden zu erachten.

Bestreitet im erwähnten Falle der Beklagte, daß der Dritte ihn durch seine Unterschrift rechtlich habe verpflichten können, so hat der Kläger vorerst letzteres zu beweisen.

#### Artifel 547.

Der Beklagte kann sich nur solcher Einreben bebienen, welche entweder bie wesentlichen Erforbernisse bes Bersahrens betreffen ober unter Art. 82 ber Bechselordnung fallen.

## Artifel 548.

Alle Fristen, beren Bestimmung vom Gerichte abhängt, sind nur nach ben Ansorberungen bes unabweislichen Bedürfnisses sestzusetzen.

Die Vertagung der Verhandlung ist ohne Einwilligung des Klägers nur wenn besonders dringende und vollständig nachgewiesene Umstände sie nothewendig machen und nur auf möglichst kurze Zeit zu bewilligen.

Vertagung aus Anlaß einer Streitverkundung ober Gewährschaftsklage ist immer nur mit Einwilligung bes Klägers zuläßig.

#### Artifel 549.

Die einstweilige Vollstreckung des Urtheils ift auf Verlangen des Klägers, wenn der Wechselverpflichtete die Aechtheit der ihn verbindenden Unterschrift auf dem Wechsel nicht bestritten hat, ohne vorgängige Sicherheitsleiftung zu verfügen. Andernfalls bleibt es dem Ermessen des Gerichts anheimgegeben, ob eine solche Sicherheitsleiftung anzuordnen sei.

## Artifel 550.

Die Nachklage wird im Wechselprozesse weber besonders vorbehalten, noch findet Anordnung einer Sicherheitsleistung für dieselbe statt.

#### Artitel 551.

Gegen Berfaumungsurtheile findet kein Ginspruch statt.

#### Artifel 552.

Raufindnnische Das Verfahren in Wechselsachen findet auch Anwendung auf Anweisungen. Rlagen aus kaufmännischen Anweisungen.

#### XIX. Sauptstück.

Verfahren mittels bebingter Zahlungsbefehle.

## Artitel 553.

Buldsigkeit. Wegen persönlicher Forberungen, welche an Gelb ober vertretbaren Sachen ben Betrag ober Werth von hunbertfünfzig Gulben in ber Hauptssache ohne Einrechnung von Zinsen und Kosten nicht übersteigen, kann ber Gläubiger bei bem Einzelnrichter, vor welchem ber Schuldner seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, die Erlassung eines bedingten Zahlungsbesehls verlangen.

Zur Erlassung eines solchen Zahlungsbesehls wird vorausgeset, daß nach dem Bortrage des Gläubigers die Forderung dem Gegenstande nach gewiß, fällig und unbestritten und daß der allgemeine Gerichtsstand für den betreffenden Fall nicht ausgeschlossen ist.

## Artifel 554.

Antrag bes Glau. Das Gesuch um Erlassung eines bebingten Zahlungsbesehls bigers und Berfahren baraus. tann von der Partei oder ihrem Bevollmächtigten, wie auch von dem mit Berfolgung der Sache beauftragten Gerichtsvollzieher schriftlich ober mündlich angebracht werben. Gerichtsvollzieher und Abvokaten bedürfen hiebei keines Nachweises ber Bevollmächtigung.

Wird das Gesuch mündlich angebracht, so ist darüber durch den Einzeln= richter oder den Gerichtsschreiber ein Protokoll aufzunehmen.

In dem Gesuche sind die zur Würdigung der Statthaftigkeit desselben und zur Abfassung des Zahlungsbefehls erforderlichen Angaben zu machen.

Ist die Forberung auf vertretbare Sachen gerichtet, so mussen diese im Gesuche zugleich in Gelb angeschlagen sein.

#### Artifel 555.

Erscheint das Gesuch statthaft, so ist der Zahlungsbesehl sofort zu erlassen, andernfalls ist das Gesuch abzuweisen.

Im einen wie im anbern Falle ift ber Beschluß auf die schriftliche Einsgabe ober das errichtete Protokoll zu setzen und dem Gläubiger auf Anmelben in Urschrift auszuhändigen.

Ist das Gesuch abgewiesen worden, so bleibt dem Gläubiger vorbehalten, seinen Anspruch im ordentlichen Verfahren zu verfolgen.

#### Artifel 556.

Der Zahlungsbefehl hat zu enthalten:

- 1) bie Bezeichnung bes Gläubigers und bes Schulbners nach Vor- und Familiennamen, Stand oder Gewerbe und Wohnort;
- 2) die Angabe des Betrags der Forberung und des Sachverhältnisses, aus welchem fie entspringt;
- 3) die Auflage an den Schuldner, binnen einer Frist von fünfzehn Tagen, vom Tage der Zustellung des Zahlungsbefehls an gerechnet, bei Bermeidung sosortiger Zwangsvollstreckung entweder den Gläubiger für Hauptsumme, etwaige Zinsen und die Kosten des Berfahrens zu befriedigen oder Protestation gegen den Zahlungsbesehl bei Gericht zu erheben.

Ist die Forderung auf eine vertretbare Sache gerichtet, so ist dem Schuldner die Wahl zu lassen, ob er diese oder den im Gesuche enthaltenen Geldanschlag dafür leisten wolle.

#### Artikel 557.

Der Gläubiger hat ben Zahlungsbefehl bem Schuldner zustellen zu lassen. Damit ist die Zustellung der das Gesuch enthaltenden Eingabe oder des über das mündlich angebrachte Gesuch errichteten Protokolles zu verbinden.

Wit der Zustellung des Zahlungsbefehls treten die nach Art. 179 an die Zustellung der Klage geknüpften Wirkungen ein.

### Artitel 558.

Protestation Die Protestation gegen den Zahlungsbesehl ist die zur Ersahlungsbesehl.

Lassungsbesehl.

Lassu

Die Anmelbung kann mittels Eingabe ober munblich geschehen.

Der Gerichtsschreiber hat im ersten Falle auf ber Eingabe ben Tag bes Einlaufs zu bemerken, im letzten ein Protokoll aufzunehmen.

Die Eingabe ober das Protokoll wird auf der Gerichtsschreiberei hinterlegt und ift dem Gläubiger auf Berlangen vorzuzeigen.

## Artifel 559.

Durch die rechtzeitig erklärte Protestation wird der Zahlungsbesehl wirkungslos und der Släubiger kann seinen Anspruch nur im ordentlichen Bersahren geltend machen. Die nach Art. 557 Abs. 2 eingetretenen Wirkungen erlöschen jedoch nur dann, wenn der Släubiger nicht innerhalb sechs Monaten, von der Erklärung des Schuldners an gerechnet, die Klage im ordentlichen Versahren erhebt.

## Artifel 560.

War ber Zahlungsbefehl wegen mehrerer selbständiger Forberungen erlassen und hat der Schuldner ausdrücklich die Protestation auf die eine ober andere beschränkt, so bleibt der Zahlungsbesehl bezüglich der übrigen in Krast.

### Artifel 561.

Bollftredungs. Nach Ablauf ber in dem Zahlungsbefehle festgesetzten Frist kann beställungsurkunde der Gkäubiger unter Borlage des Zahlungsbesehls und der Zustellungsurkunde beantragen, daß für den im Zahlungsbesehle bezeichneten Forderungsbetrag sammt Zinsen und Kosten ein Bollstreckungsbeschluß erlassen werde.

Dieser Antrag muß spätestens innerhalb sechs Monaten von Zustellung bes Zahlungsbefehls gestellt werben, widrigenfalls der Zahlungsbefehl seine Kraft verliert und alle Wirkungen desselben erlöschen.

Der Antrag ist in ber in Art. 554 Abs. 1 und 2 angegebenen Weise anzubringen. Seschieht dies durch Eingabe, so hat der Gerichtsschreiber auf dieser den Tag des Einlaufs zu bemerken.

#### Artitel 562.

Erscheint der Antrag auf Erlassung eines Vollstreckungsbeschlusses nicht gerechtsertigt, so weist ihn das Gericht in einem auf den Zahlungsbesehl zu setzenden kurz motivirten Beschlusse zurück.

Erscheint der Antrag gerechtfertigt, so ist der von dem Richter und Gerichtsschreiber unter Beidrückung des Gerichtssiegels zu unterzeichnende Vollsstreckungsbeschluß sofort auf dem Zahlungsbeschle zu erlassen, mit der Ueberschrift: "Im Namen Seiner Majestät des Königs von Bayern" und am Schlusse vor dem Datum mit den Worten: "Vorstehender Beschluß wird für vollstreckbar erklärt."

Im einen wie im andern Falle wird der Beschluß dem Gläubiger auf Anmelben in Urschrift ausgehändigt.

## Artifel 563.

Bei Forberungen, die auf eine vertretbare Sache gerichtet sind, ist der Bollstreckungsbeschluß auf den Geldanschlag zu stellen, es bleibt aber dem Schuldner demungeachtet freigestellt, solange die Vollstreckung nicht wirklich ersfolgt ist, sich durch Leistung der vertretbaren Sache von der Zahlung des Geldsanschlags zu befreien.

#### Artifel 564.

Berfügungen finden keine Rechtsmittel statt. Gegen den in Art. 562 Abs. 1 bezeichneten Beschluß ist das Rechtsmittel der Beschwerbe zuläßig.

## Artifel 565.

Biebereinsehung. Sucht der Schuldner Wiedereinsehung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der für die Protestation gegen den Zahlungsbesehl gesstatteten Frist nach, so muß die Zustellung, welche nach Art. 217 zu geschehen hat, zugleich Vorladung des Gläubigers in die nächste Sitzung des Einzelnsgerichts, welches den Vollstreckungsbeschluß erlassen hat, jedoch unter Beobachstung der Bestimmungen des Art. 502 enthalten.

Die Vollstreckung wird burch biese Zustellung solange nicht aufgehalten, als nicht vom Einzelngerichte die Einstellung verfügt wird.

#### Artitel 566.

Erscheint ber Schuldner in der in Art. 565 bezeichneten Sitzung nicht, so wird seine nachträgliche Protestation unter Berurtheilung in die Kosten verworfen.

Erscheint der Gläubiger nicht, so wird der Bollstreckungsbeschluß aufgehoben, vorbehaltlich für den Gläubiger, seinen Anspruch im ordentlichen Ber-sahren zu verfolgen.

Wird nach gepflogener Verhandlung die nachträgliche Protestation für zusläßig erklärt, so ist, wenn der Gläubiger es beantragt, sofort oder in einer hiezu sestgeschten spätern Sitzung in der Sache selbst zu verhandeln.

Gegen die in den Fällen der Abs. 1 und 2 erlassenen Berfäumungsurtheile ist Einspruch nicht zuläßig.

#### Artifel 567.

kandlung und Entscheidung der Sache im ordentlichen Berfahren statt, so ist hiebei auch über die in Folge des Gesuchs um Erlassung eines bedingten Zahlungsbesehls entstandenen Kosten zu entscheiden. Die durch eine nachträgliche Protestation und die darüber gepflogene Berhandlung verursachten Kosten fallen jedoch immer, und zwar selbst im Falle des Art. 566 Abs. 2 dem Schuldner zur Last.

#### Artifel 568.

Semeinsame Der Gerichtsschreiber hat ein Register zu führen, in welchem Bestimmung. die Gesuche um Erlassung eines bedingten Zahlungsbefehls, die hierauf ergangenen Entschließungen und die Aushändigung der letztern vorzemerkt werden. Ueber die ersolgte Aushändigung hat sich der Gerichtsschreiber in dem Register oder in sonstiger entsprechender Weise Bescheinigung ertheilen zu lassen.

## XX. Sauptfluck.

# Aufforderung zur Klage.

#### Artifel 569.

Mugemeine Aufforderung zur Klage findet statt:

Bestimmungen. 1) wider benjenigen, welcher mündlich ober schriftlich behauptet, an den Auffordernden einen bestimmten klagbaren Anspruch zu haben;

2) wenn der Auffordernde der Klage eine die Sache selbst betreffende Ginrede entgegenzusetzen hat, welche bei längerer Berzögerung der Klagestellung ihre Zuläßigkeit oder Wirksamkeit verlieren wurde.

Steht dem Auffordernden selbst eine Klage in der Hauptsache zu, befindet im Falle der Ziff. 1 der Aufgeforderte sich im Besitze des angesprochenen Rechts oder handelt es sich im Falle der Ziff. 2 nur um die Gesahr, Beweissmittel zu verlieren, so ist die Aufsorderung unzuläßig.

## Artifel 570.

Wer zur Rlage aufgeforbert hat, kann ber in Folge bavon erhobenen Rlage bie Einrebe, bag ber Anspruch noch nicht fällig sei, nicht entgegenseben.

## Artitel 571.

Buftanbigteit. Die Aufforderungsklage ift bei bem in der Hauptsache zuständigen Gerichte, falls aber beren mehrere find, bei einem berselben zu erheben. Dem Aufgeforderten wird hiedurch bei Anstellung ber Hauptklage bas Bahlrecht zwischen ben mehreren zuständigen Gerichten nicht entzogen.

## Artifel 572.

Bersahren. Erscheint die Aufforderung als begründet, so ist bei Bezirksgerichten dem Aufgeforderten eine angemessene, vom Tage der Rechtskraft des Urtheils an laufende Frist zur Anstellung der Klage unter Androhung des Rechtsnachtheils vorzusetzen, daß nach fruchtlosem Ablaufe der Frist das Klagerecht für erloschen erklärt würde.

### Artitel 573.

Wird die Hauptklage bei dem nämlichen Bezirksgerichte erhoben, welches über die Aufforderung erkannt hat, so gelten die in dem Aufforderungsversfahren erfolgten Anwaltsbestellungen auch für die Hauptklage, die Klageschrift ist auf Betreiben des Anwalts des Hauptklägers dem Anwalte des Hauptbesklagten ohne die in Artikel 226 vorgesehene Aufforderung zuzustellen und die Frist für den motivirten Antrag des Beklagten läuft von der Zustellung der Klageschrift.

## Artitel 574.

Wird im Verfahren vor Bezirksgerichten die Klage innerhalb der vorsgesetzen Frift nicht erhoben, so kann der Auffordernde beantragen, daß das behauptete Klagerecht für erloschen erklärt werde. Solange dieser Antrag nicht zugestellt ist, kann die Klage auch nach Ablauf der Frist noch wirksam erhoben werden.

## Artifel 575.

Wird die bei einem Handels- oder Einzelngerichte erhobene Aufforderungsklage als begründet erkannt, so ist in dem Urtheile zugleich eine Sitzung anzuberaumen, in welcher der Aufgeforderte die Hauptklage mündlich erheben und entwickeln muß, widrigenfalls das Klagerecht auf Antrag des Auffordernden für erloschen erklärt wird.

Ift für die Hauptklage noch ein anderes Gericht zuständig, so genügt der Nachweis, daß die Mage dort erhoben worden sei.

## Artifel 576.

Die Entscheibung über die Kosten des Aufforderungsversahrens ist, wenn die Aufforderung als begründet erklärt wird, einstweilen vorzubehalten.

## Artifel 577.

Gegen die auf Aufforderungsklagen und auf Anträge, das Klagerecht wegen Nichterhebung der Klage für erloschen zu erklären, ergangenen Endzurtheile findet Berufung statt, wenn sie in der Hauptsache zuläßig ist.

#### Artikel 578.

Im Uebrigen gelten für Aufforberungsklagen und für das Verfahren auf solche die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen.

#### XXI. Hauptftuck.

Verfahren zur Feststellung der Aechtheit von Privaturkunden.

## Artitel 579.

Rlage auf Nechtheitberklarung. selben sich ergebenbe Anspruch noch nicht klagbar ist, gegen die als Aussteller der Urkunde bezeichnete Person bei dem für den Anspruch zuständigen Gerichte zu dem Zwecke Klage erheben, damit die Urkunde für ächt erklärt werde.

#### Artifel 580.

Mit der Klage auf Aechtheitserklärung ist Abschrift der betreffenden Urfunde zuzustellen.

### Artifel 581.

Hat der Beklagte die Aechtheit der Urkunde nicht bestritten, so fallen alle Kosten, soweit sie nicht durch Berschulben des Beklagten veranlaßt sind, dem Kläger zur Last, gleichviel ob der Beklagte erschienen ist oder nicht.

## Artifel 582.

Im Uebrigen finden bezüglich des Verfahrens die allgemeinen Beftimmungen Anwendung.

#### Artifel 583.

Unerkennung vor dem Bermitt lichen Bermittlungsamte (Art. 222 Abs. 2) die Urkunde als ächt an, so ist hierüber Protokoll aufzunehmen, das Anerkenntniß auf der Urkunde vorzumerken und die Vormerkung von dem Richter und Gerichtsschreiber unter Beidrückung des Gerichtssiegels zu unterzeichnen.

Solche Anerkenntnisse haben gleiche Wirkung, wie ein rechtskräftiges Urtheil, durch welches die Urkunde für ächt erklärt wurde.

## XXII. Hauptstuck.

# Besitprozeß.

## Artitel 584.

Augemeine BeDie Voraussetzungen für die Statthaftigkeit der Besitzklagen simmungen. sind nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts zu beurtheilen.

## Artifel 585.

Die Besitzklage kann mit ober neben ber Klage, wodurch das Recht selbst versolgt wird, nicht erhoben werden.

Wer die Klage, wodurch bas Recht verfolgt wird, erhoben hat, kann von ber Besitklage keinen Gebrauch mehr machen.

Wer die Besitzklage erhoben hat, kann jederzeit zur Klage auf das Recht selbst übergehen, er unterwirft sich aber dadurch allen Folgen des Untersliegens im Besitzprozesse.

### Artifel 586.

Gegen die Besitzlage sind Einreden oder eine Widerklage, welche auf das Recht selbst gerichtet sind, nicht zuläßig.

#### Artifel 587.

Berfahren. Wird ein Urtheil auf Schutz im Bestitze ober auf Einsetzung ober Wiedereinsetzung in denselben erlassen, so kann das Gericht auf Antrag der obsiegenden Partei gegen Sicherheitsleistung die einstweilige Vollstreckung des Urtheils ohne Rücksicht auf Einspruch oder Berufung verfügen.

#### Artifel 588.

Wer im Besithprozesse unterlegen ift, kann die Klage auf das Necht erst dann erheben, wenn er dem gegen ihn ergangenen Urtheile vollständig Genüge geleistet hat.

Beift ber unterlegene Theil nach, daß eine Zögerung hiebei durch ben Gegner veranlaßt sei, so bestimmt das Gericht zur Beseitigung der Hinderungsstünde eine angemessene Frist, nach deren Ablauf die Klage zugelassen wird.

## Artitel 589.

Im Uebrigen finden auf Besitzklagen bezüglich des Verfahrens die allgemeinen Vorschriften Anwendung.

## XXIII. Sauptftuck.

Berfahren bei Klagen auf Ersatz bes bei Aufläusen verursachten Schabens.

## Artitel 590.

Alagen, welche in den Landestheilen diesseits des Rheins in Semäßheit des Gesetzes vom 12. März 1850, die Verpflichtung zum Ersatze des bei Ausläusen verursachten Schadens betr., in der Pfalz in Gemäßheit des Gesetzes vom 10 Vendémiaire IV über die innere Polizei in den Gemeinden, gegen Gemeinden oder gegen den Staat auf Ersatz des Schadens, der durch Verdrechen oder Vergehen, welche von einer zusammengerotteten Menge oder von Einzelnen aus derselben mit offener Gewalt gegen Personen oder das Eigenthum verübt wurden, verursacht worden ist, erhoben werden, gehören ohne Rücksicht auf die Größe der angesprochenen Entschädis

gung zur Zuständigkeit des Bezirksgerichts, in bessen Sprengel der Schaden verursacht wurde.

#### Artikel 591.

Die Klage muß bei Berlust bes Anspruchs innerhalb eines Jahrs vom Tage der Beschädigung an gerechnet zugestellt werben.

## Artifel 592.

Berfahren. Ist die Haftungsverbindlichkeit mehrerer Gemeinden begründet, so sind die Ansprüche gegen dieselben in einer und derselben Klage zu verbinden.

#### Artifel 593.

In der Klageschrift sind die Zeugen, durch welche der Kläger die von ihm behaupteten Thatsachen erforderlichen Falls darthun will, unter Angabe der durch die einzelnen Zeugen zu beweisenden Thatsachen zu benennen.

In gleicher Weise hat der Beklagte hinsichtlich seiner Zeugen und der durch sie zu beweisenden Thatsachen in dem motivirten Antrage, welchen er auf die Klage zustellen läßt, zu versahren.

## Artifel 594.

Nach Zustellung bes motivirten Antrags bes Beklagten — falls aber für letztern ein Anwalt nicht aufgestellt wurde ober ber aufgestellte einen motivirten Antrag nicht hat zustellen lassen, nach Ablauf der betreffenden Fristen — hinterlegt der Anwalt des Klägers die Akten sammt den durch den motivirten Antrag des Beklagten etwa veranlaßten Bemerkungen auf der Gerichtsschreiberei.

## Artifel 595.

Das Gericht prüft in geheimer Sitzung nach schriftlicher Vernehmung bes Staatsanwalts auf Vortrag eines vom Gerichtsvorstande ernannten Berichterstatters, ob noch weitere Erhebungen über den Thatbestand, die Größe des Schadens oder die Umstände, unter welchen er zugefügt wurde, nötlig erscheinen.

Das Gericht hat hiebei außer den vom Kläger übergebenen Aften die von der Polizeibehörde gemachten Erhebungen, welche durch den Staatsanwalt zu erholen und dem Gerichte vorzulegen sind, sowie die etwaigen strafrechtslichen Untersuchungsakten zu berücksichen.

#### Artitel 596.

Erachtet bas Gericht weitere Erhebungen nicht für nothwendig, so setzt es sofort eine Sitzung zur Verhandlung sest.

#### Artifel 597.

Erachtet bas Gericht weitere Erhebungen für nothwendig, so ordnet es an, daß dieselben in der für Voruntersuchungen in Verbrechenssachen vorgeschriebenen Form durch ein damit beauftragtes Gerichtsmitglied von Amtsewegen gemacht werden.

Sind die Erhebungen außerhalb bes Gerichtssitzes zu machen, so kann bamit auch das betreffende Einzelngericht beauftragt ober nach Art. 335 versfahren werden.

hiebei können auch andere als die von den Parteien benannten Zeugen bernommen werben.

Soweit es ohne Verzögerung der Sache geschehen kann, ist den Anwälten Mittheilung zu machen, wann und wo die Erhebungen vorgenommen werden. Anwälte und Parteien können der Vornahme derselben beiwohnen.

Sind die Erhebungen gepflogen, so setzt das Gericht eine Sitzung zur Berhandlung fest.

Eine Mittheilung ber gepflogenen Erhebungen an die Anwälte findet nicht statt. Diese sind jedoch befugt, davon, sowie auch von den vom Gerichte außerdem benützten Attenstücken auf der Gerichtsschreiberei Einsicht zu nehmen.

Artifel 598.

Von der Festsetzung der Sitzung zur Verhandlung (Art. 596 und 597 Abs. 5) hat der Gerichtsschreiber den Anwalt des Klägers in Kenntniß zu setzen. Dieser hat die Sache zum Eintrage in das Hauptverzeichniß anzumelben und dem Gegenanwalte, wenn ein solcher aufgestellt ist, eine Aufsorsberung zum Erscheinen in der Sitzung zustellen zu lassen. Dem Beklagten, welcher keinen Anwalt aufgestellt hat, sind keine Zustellungen zu machen.

Zustellung eines motivirten Antrags des Klägers (Art. 231) ist nicht geboten.

hinterlegung von Antragen findet nur bei ber Berhandlung ftatt.

## Artifel 599.

Bei ber Verhanblung wird zuvörberst durch ein vom Senatsvorstande zu bestimmendes Gerichtsmitglied das Ergebniß der über den Thatbestand, die Größe des Schadens und die Umstände, unter welchen er zugefügt wurde, vorliegenden Erhebungen — nöthigensalls unter Ablesung der betreffenden Attenstücke — vorgetragen, worauf die Anwälte ihre Anträge zu stellen und zu entwickeln haben.

Beweisführung ber Parteien und richterliche Eibesauflage finden nicht statt. Das Gericht hat auch dann, wenn bei der Verhandlung nur eine der Parteien erscheint, das Urtheil nach Maßgabe der Sachlage und des Ergebnisses der gepflogenen Erhebungen zu erlassen. Gegen solche im ersten Rechts=
zuge ergangene Urtheile ist Einspruch nicht zuläßig.

Erlassung von Verbindungsurtheilen findet nicht statt.

## Artifel 600.

Ergibt sich bei der Verhandlung die Nothwendigkeit weiterer Erhebungen, so ordnet das Gericht dieselben in der in Art. 597 angegebenen Weise an.

#### Artifel 601.

Rosten, welche burch die von dem Gerichte angeordneten Erhebungen versanlaßt werden, sind von dem Kläger vorläufig auszulegen.

## Artitel 602.

Hinsichtlich des Bollzugs der gegen die Beklagten ergehenden Urtheile bleibt es bei den Bestimmungen der in Art. 590 angeführten Gesetze.

#### Artifel 603.

Im Uebrigen gelten für die im gegenwärtigen Hauptstücke behandelten Klagen und für das Verfahren auf solche die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen.

## Artitel 604.

Ausbehnende Be. Die Bestimmungen des gegenwärtigen Hauptstücks sinden stimmung. analoge Anwendung auf Klagen, mittels welcher der k. Fiskus den Ersatz der mit dem Einschreiten der bewassneten Wacht verbundenen Kosten in Gemäßheit des hierauf bezüglichen Gesetzes vom 4. Mai 1851 Art. 14 von den betreffenden Gemeinden in Anspruch nimmt.

## XXIV. Hauptftud.

# Vorsichtsverfügungen.

#### Artifel 605.

Buldsigkeit. Vorsichtsverfügungen können sowohl vor der Einleitung eines Rechtsstreits oder Vollstreckungsverfahrens als im Laufe eines solchen getroffen werden, wenn sie sich als nothwendig darstellen:

- 1) um die kunftige Bollstreckung zu sichern, ober
- 2) um brohender Privatgewalt vorzubeugen, ober
- 3) weil wegen Gefahr auf bem Verzuge die im gewöhnlichen Verfahren zu hoffende Rechtshilfe ohne wesentlichen Nachtheil nicht abgewartet werden kann.

Daburch, daß der Anspruch noch nicht fällig ift, wird die Erlassung von Borsichtsverfügungen nicht ausgeschlossen. Wegen Ansprüchen, die von einer aufschiebenden, nicht blos die Zeit der Fälligwerdung betreffenden Bedingung abhängen, finden Borsichtsverfügungen nicht statt.

## Artifel 606.

Die Vorsichtsverfügungen können vorbehaltlich ber in den Gesetzen entshaltenen besondern Bestimmungen und der sonst durch die eigenthümlichen Berhältnisse bes Falls bedingen Anordnungen bestehen:

- 1) in dem Verbote ber Vornahme bestimmter Handlungen ober in der einstweiligen Verurtheilung zu einer bestimmten Leistung oder Handlung;
- 2) in ber einstweiligen Beschlagnahme von Forberungen ober beweglichen Gegenständen;
- 3) in bem Berbote ber Beräußerung ober weitern Belaftung unbeweg= licher Güter;
- 4) in ber Ueberweisung bes vorläufigen Besitzes streitiger Sachen an eine ber Parteien;
- 5) in ber Hinterlegung beweglicher Sachen bei Gericht;
- 6) in der Uebergabe einer Sache zur Verwahrung oder Verwaltung an einen Oritten (Sequester);
- 7) in der Verhaftung des Schuldners.

### Artifel 607.

Insbesondere kann zur Sicherstellung einer Gelbforderung ober eines sonstigen in Geld anschlagbaren Anspruchs dem Gläubiger die Ermächtigung, in seinen Händen befindliche Sachen des Schuldners oder an diesen zu leistende Zahlungen die auf weitere Verfügung zurückzudehalten, Forderungen oder sonstiges bewegliches Vermögen desselben mit Beschlag belegen oder den Schuldner verhaften zu lassen, ertheilt, dem Schuldner die Veräußerung oder weitere Belastung undeweglicher Güter verboten, die Hinterlegung beweglicher Sachen bei Gericht verfügt oder die Sequestration beweglicher oder undeweglicher Sachen angeordnet werden (Arrest).

Solche Arrestverhängung ist auch zu Gunsten eines Ausländers gegen einen Ausländer und zwar selbst dann zuläßig, wenn der sicherzustellende Anspruch nicht in Babern entstanden ist.

### Artifel 608.

In bem Sesuche um Erlassung einer Vorsichtsverfügung sind ber Anspruch ober das Rechtsverhältniß, wegen bessen die Verfügung beantragt wird, und die thatsächlichen Verhältnisse, welche ihre Erlassung rechtsertigen sollen, darzulegen und, vorbehaltlich der Bestimmung des Art. 609 Abs. 1, soweit sie nicht schon aus den Umständen als wahrscheinlich sich ergeben, zu besscheinigen.

Das Gesuch muß ferner ein bestimmtes Begehren enthalten und die Gegenstände, an welchen die Vorsichtsverfügung vollzogen werden soll, sowie gegebenen Falls die dritten Personen, bei denen dies zu geschehen hat, soweit möglich bezeichnen.

Artitel 609.

Mangelt die in Art. 608 Abs. 1 vorgeschriebene Bescheinigung, so kann die Vorsichtsverfügung gleichwohl getroffen werden, wenn der Gesuchsteller wegen der daraus dem Segner drohenden Nachtheile seine von dem Richter

nach ben Umftänben bes Falls zu bestimmende Sicherheit leistet ober nach richterlichem Ermessen burch seine persönlichen und Vermögensverhältnisse genügende Sicherheit bietet.

Der Richter kann, auch wenn die Bescheinigung geliefert ift, den Vollzug ber zu erlassenden Vorsichtsverfügung von einer Sicherheitsleiftung abhängig machen.

Auf die in diesem Artikel bezeichneten Sicherheitsleistungen sinden die Borschriften des Art. 127 nur dann Anwendung, wenn die Sicherheit auf Grund eines richterlichen Urtheils zu leisten ist. Andernfalls wird sie von dem Imploranten einseitig bestellt und läßt dieser bei der Bollstreckung der Borsichtsverfügung in den Fällen des Art. 126 Ziff. 1—3 die über die Sicherheitsleistung ausgesertigte Bescheinigung, im Falle des Art. 126 Ziff. 4 die betreffende Notariatsurkunde zustellen.

## Artifel 610.

Die Vorsichtsverfügung darf über das zur Erreichung des Zwecks Rothwendige nicht hinausgehen und namentlich darf eine Veränderung oder Beschränkung des Besitzstands ohne dringende Noth nicht angeordnet werden.

Unter mehreren an sich zuläßigen Borsichtsverfügungen ist die für ben Imploraten minbest beschwerliche zu wählen.

Ist die auf Grund des Art. 605 Ziff. 3 nachgesuchte Vorsichtsverfügung dem Imploraten nachtheiliger oder gleich nachtheilig, als deren Unterlassung für den Gegner, so ist sie unstatthaft.

#### Artifel 611.

Arrest kann nur verfügt werden, wenn nach den Umständen anzunehmen ist, daß die wirksame Geltendmachung des Anspruchs ohne solche Maßregel unmöglich oder doch erheblich erschwert sein werde. Letzteres ist bei Klagen von Inländern namentlich dann anzunehmen, wenn außerdem die Vollstreckung im Auslande stattsinden müßte.

## Artifel 612.

Die Verhaftung des Schuldners kann vorbehaltlich der Bestimmung des Art. 614 nur wegen einer bereits klagbaren Forderung und nur unter der Boraussetzung verfügt werden, daß der Schuldner Ausländer ist und in Vapern unbewegliches Vermögen, dessen hypothekfreier Werth dem Betrage der Forderung entspricht, nicht besitzt.

Dem Ausländer steht in dieser Beziehung der Juländer gleich, welcher auf der Flucht befindlich oder derselben dringend verdächtig ist oder dauernden Aufenthalt im Auslande genommen hat oder zu nehmen im Begriffe ist.

Durch Staatsvertrag kann auch bie Berhaftung ber Angehörigen eines auswärtigen Staats für unstatthaft erklärt werben. If bies geschehen, so

ift auch die Verhaftung von Inländern, welche in diesem Staate dauernden Aufenthalt genommen haben oder zu nehmen beabsichtigen, nicht mehr statthaft.

## Artifel 613.

Soweit die Vorsichtsverfügungen in Maßregeln bestehen, welche das Gesetz auch als Vollstreckungsmittel bezeichnet, finden alle für letztere gesetzlich vorzesesehenen Ausnahmen und Beschränkungen, vorbehaltlich besonderer Bestimmung des Gesetzes, auch Anwendung auf die betreffenden Vorsichtsverfügungen.

#### Artifel 614.

Für ben Fall ber Nichtbefolgung einer Borfichtsverfügung können, wenn bies nach ber Beschaffenheit ber Verfügung und ben sonstigen Umständen ansgemessen erscheint, unbeschadet der nach allgemeinen Bestimmungen zuläßigen Bollstreckung auch Gelbstrafen und selbst Verhaftung angedroht werden.

### Artifel 615.

Vorsichtsverfügungen wegen einer Gelbforberung ober eines in Gelb anschlagbaren Anspruchs kann ber Implorat, wo sich dies mit der Erreichung des Zwecks verträgt, durch Sicherheitsleistung abwenden. Hiebei kommen die Bestimmungen des Art. 126 Ziss. 1—4, Art. 127 Abs. 2—5, Art. 128 und 129 Abs. 1 zur Anwendung.

Der Betrag, für welchen die Sicherheit zu leisten ist, muß, soweit möglich, schon in der Vorsichtsversügung unter Berücksichtigung des Anspruchs in Haupt- und Nebensache festgesetzt werden. Die hiezu erforderlichen Anhaltspunkte sind in dem Gesuche um Erlassung der Vorsichtsverfügung anzugeben.

## Artifel 616.

Statt der Verhaftung des Schuldners kann auf seinen Antrag die Beisgebung einer Wache oder die einfache Polizeiaufsicht verfügt werden, wenn das durch hinreichende Sicherheit geboten ist und der Schuldner die Kosten vorschießt.

## Artifel 617.

Der auf Grund der Bestimmungen des Art. 607 Verhaftete ist auf seinen Antrag der Haft zu entlassen, wenn er glaubhaft darthut, daß er keine Mittel zur Bestriedigung seines Gläubigers besitzt. Vermögenstheile, welche nach Hauptstück XXXII, XXXIV oder XXXV nicht Mittel der Vollstreckung für die betreffende Forderung sein können, bleiben hiebei außer Betracht.

#### Artifel 618.

3uftanbigkeit und Das Arrestgesuch (Art. 607) ist anzubringen:

Berfahren.

1) wenn wegen der Sache ein Bollstreckungsversahren eingeleitet
ist, bei dem Vorstande des Vollstreckungsgerichts;

- 2) wenn dies nicht ber Fall, aber die Hauptsache bei Gericht im ersten Rechtszuge ober in jenem der Berufung anhängig ist, bei dem Borftande des Brozefigerichts beziehungsweise des betreffenden Senats;
- 3) in allen andern Fällen bei dem Vorstande des in der Hauptsache zuständigen Gerichts.

Bei bringender Gefahr können die Arrestgesuche auch bei dem Einzelnrichter angebracht werden, in dessen Bezirk der Arrest vollzogen werden soll.

Die Verfügung erfolgt burch den Gerichts- oder Senatsvorftand beziehungsweise den Einzelnrichter ohne vorläufige Mittheilung des Gesuchs und ohne Vernehmung des Zmploraten.

## Artifel 619.

Anträge auf Erlassung von Vorsichtsverfügungen, bei welchen es sich nicht um Arrestanlegung handelt, sind, wenn die Vorsichtsverfügung eine bei Gericht anhängige Sache betrifft oder mit einer solchen im Zusammenhange steht, in der für Zwischenstreite vorgeschriebenen Weise zu stellen.

Besteht biese Voraussetzung nicht, so sind berartige Anträge, wenn wegen ber Sache, auf welche sich bie Vorsichtsverfügung bezieht, ein Vollstreckungsversahren eingeleitet ist, bei bem Vorstande bes Vollstreckungsgerichts, andernfalls bei dem Vorstande des in der Hauptsache zuständigen Gerichts zu stellen. Der Gerichtsvorstand hat sofort anzuordnen, daß über den Antrag zwischen den Parteien vor ihm verhandelt werde, und hiezu möglichst nahe Tagsahrt anzuberaumen.

## Artifel 620.

Bei bringender Gefahr können in den Fällen des Art. 619 Abs. 1 durch den Borstand des Gerichts oder Senats, bei dem der Rechtsstreit anhängig ist, und selbst durch den Einzelnrichter, in dessen Bezirk die Verfügung vollzogen werden soll, auf einseitiges Gesuch einer Partei einstweilige Verfügungen erlassen werden, welche aber undeschadet ihrer sofortigen Vollstreckbarkeit (Art. 639 Abs. 2) unverzüglich der Gegenpartei zuzustellen sind, der es freissteht, die Aushebung oder Abänderung in der für Zwischenstreite vorgeschriesbenen Weise bei Gericht nachzusuchen.

Unter berselben Boraussetzung können in den Fällen des Art. 619 Abs. 2 solche sofort vollstreckbare einstweilige Verfügungen von dem zur Erlassung der Borsichtsverfügung zuständigen Gerichtsvorstande schon sogleich bei Anderaumung der Tagsahrt und außerdem auch von dem Einzelnrichter, in dessen Bezirk die Verfügung zu vollziehen ist, erlassen werden. Im letztern Falle sind aber das betressende Gesuch und die erlassen einstweilige Verfügung von dem Gesuchsteller dem nach Art. 619 Abs. 2 zuständigen Gerichtsvorstande vorzulegen, der zu der vor ihm zu pslegenden Verhandlung möglichst nahe Tagsahrt sestzusesen hat.

#### Urtifel 621.

Zu der in Art. 619 Abs. 2 und Art. 620 Abs. 2 bezeichneten Verhandslung hat der Antragsteller die Gegenpartei unter Zustellung der Tagsahrtssfesseng, sowie der etwa erlassenen einstweiligen Verfügung so zeitig vorsladen zu lassen, daß deren Erscheinen bei der Verhandlung möglich ist.

Erscheinen beibe Theile, so sind sie über den Sachverhalt zu vernehmen und ist dieser durch sachgemäße Fragen möglichst aufzuklären. Es ist sodann, wenn dies nach Lage der Sache angemessen erscheint, ein Sühneversuch vorzunehmen und in Ermangelung eines Vergleichs das den Sachverhältnissen Entsprechende zu verfügen. Die etwa erlassene einstweilige Verfügung ist je nach den Umständen zu bestätigen, abzuändern oder aufzuheben.

Erscheint der Antragsteller nicht, so ist sein Gesuch abzuweisen und die von ihm etwa erwirkte einstweilige Verfügung aufzuheben.

Erscheint der Implorat gehöriger Borladung ungeachtet nicht, so ist auf Grund des Borbringens des Antragstellers das Sachgemäße zu verfügen.

#### Artifel 622.

Wird eine Sequestration verfügt, so ist der Sequester, wenn die Parteien über die Wahl eines solchen nicht übereingekommen sind, sogleich in der Bersfügung zu ernennen. Auch sind zugleich die etwa nöthigen Berwaltungsvorsschriften zu ertheilen.

#### Artifel 623.

Wird ber Antrag auf Erlassung einer Borsichtsverfügung abgewiesen, so ist der Antragsteller zugleich in die Kosten und zum Ersate des dem Gegner durch den Bollzug einer etwa früher erlassenen einstweiligen Bersfügung verursachten Schadens zu verurtheilen. In allen andern Fällen wird vorbehaltlich der Bestimmung des Art. 636 Abs. 1 die Entscheidung über Kostens und Schadensersat dem Erkenntnisse in der Hauptsache vorbehalten.

#### Artifel 624.

Bousteedung. Soweit die Vorsichtsverfügungen in Mahregeln bestehen, welche bas Gesetz zugleich als Vollstreckungsmittel bezeichnet, richtet sich deren Vollstreckung, sowie das weitere Versahren, soserne gesetzlich nicht anders bestimmt ist, nach den für das betreffende Vollstreckungsmittel bestehenden Vorschriften. Die Vorsichtsverfügung ist vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Bestimmungen bei der Vollstreckung zuzustellen, salls deren Zustellung nicht schon früher stattgefunden hat.

#### Artifel 625.

Das Berbot der Veräußerung und weitern Belastung unbeweglicher Güter wird badurch vollstreckt, daß der Implorant dasselbe in der gesetzlich vorges

schriebenen Weise in das Hypothekenbuch eintragen und davon, daß dies gesichehen, der Gegenpartei durch Gerichtsvollzieherakt unter Zustellung der erslassenen Borsichtsverfügung Mittheilung machen läßt. Diese Mittheilung muß spätestens innerhalb acht Tagen — falls sie in einem andern Bezirksgerichtsprengel als demjenigen, wo der Eintrag erfolgt ist, zu geschehen hat, spätestens innerhalb fünfzehn Tagen — vom Tage des Eintrags in das Hypothekenbuch erfolgen.

Die Güter, auf welche sich das Berbot erstreckt, mussen in der Borsichtsverfügung einzeln beschrieben und der Eintrag im Hypothekenbuche muß so beschaffen sein, daß sie aus letzterem ersichtlich sind.

Wurde das Verbot zur Sicherstellung einer Gelbforderung oder eines in Geld anschlagbaren Anspruchs erlassen, so muß der Betrag, für welchen der Schuldner, um die erlassene Vorsichtsverfügung abzuwenden, Sicherheit zu leisten hat, sowohl in der Verfügung als auch in dem Hypothekenbuche angegeben sein.

#### Artifel 626.

Gegen Dritte wirkt das Verbot der Veräußerung und weitern Belastung unbeweglicher Güter von dem Zeitpunkte des Eintrags in das Hypothekenbuch. Veräußerungen und Belastungen mit Dienstbarkeiten oder Reallasten, welche nach diesem Zeitpunkte stattgefunden haben, sowie Hypotheken, welche nach demselben in das Hypothekenbuch eingetragen worden sind, haben demjenigen, der das Verbot erlangt hat, gegenüber keine Wirksamkeit.

Dritte, zu beren Gunsten nach dem bezeichneten Zeitpunkte Hypotheken eingetragen wurden oder ber Schuldner Beräußerungen oder Belaftungen vorgenommen hat, können die deshalb gegen sie gerichteten Ansprüche des Gläubigers jederzeit dadurch beseitigen, daß sie den in Art. 625 Abs. 3 bezeichneten Betrag bei Gericht erlegen.

#### Artifel 627.

Die angeordnete Hinterlegung beweglicher Sachen bei Gericht, sowie die Uebergabe solcher Sachen an einen Sequester wird, soserne sich der Implorant im Besitze der betreffenden Sachen befindet, durch die Hinterlegung oder Uebergabe vollstreckt, andernfalls durch die dem Besitzer unter Mittheilung der Berssügung zugestellte Aufsorderung, die Hinterlegung oder Uebergabe unverzüglich zu bewirken.

Die Bollstreckung ber Berfügung, welche die Uebergabe unbeweglicher Güter zur Berwaltung an einen Sequester anordnet, erfolgt dadurch, daß die Berfügung auf Betreiben des Imploranten dem ernannten Sequester mit der Aufforderung zugestellt wird, die Berwaltung sofort zu übernehmen.

#### Artitel 628.

Ift einer Partei ber einstweilige Besitz überwiesen ober ein Gläubiger in Gemäßheit bes Art. 607 ermächtigt worden, in seinen Händen befindliche Sachen bes Schuldners ober an diesen zu leistende Zahlungen vorläusig zurückzubehalten, oder ist einer Partei die Vornahme bestimmter Handlungen verboten oder eine bestimmte Leistung oder Handlung auferlegt worden, so liegt in ber Zustellung der betreffenden Verfügung die Vollstreckung berselben.

#### Artifel 629.

Die Bollstreckung sonstiger Vorsichtsverfügungen richtet sich nach ber Natur ber betreffenden Verfügung.

#### Artifel 630.

St eine Vorsichtsverfügung vollstreckt worden, die sich auf eine Sache bezieht, welche bei Gericht noch nicht anhängig und wegen welcher auch ein Vollstreckungsversahren noch nicht eingeleitet ist, so ist der Implorant verpflichtet, innerhalb acht Tagen von der Vollstreckung entweder die bezügliche Klage zu erheben oder das Vollstreckungsversahren in der Hauptsache einleiten und dieses ohne Unterbrechung fortsühren zu lassen.

Ist der Anspruch noch nicht fällig, so kann die Klage vorbehaltlich der Bestimmung des Art. 836 gleichwohl erhoben werden.

Die in Abs. 1 bezeichnete Frist beträgt fünfzehn Tage, wenn an einem Orte, ber außerhalb des Bezirksgerichtssprengels, in welchem die Borsichtssverfügung vollzogen wurde, liegt, die Klage zuzustellen oder das Bollstreckungs-verfahren einzuleiten ist.

Sind Forberungen des Schuldners ober ihm gehörige bewegliche Sachen, bie sich in den Händen eines Dritten befinden, mit Beschlag belegt worden, so läuft die in Abs. 1 und 3 bezeichnete Frist vom Tage der Beschlagnahme an.

In dem in Art. 625 vorgesehenen Falle muß die Zustellung der Klage oder des Befriedigungsgebots mit der daselbst vorgeschriebenen Mittheilung an die Gegenpartei verbunden werden.

Bei ben von einem Gerichtsvorstande ober Einzelnrichter in Gemäßheit bes Art. 620 Abs. 2 erlassenen einstweiligen Berfügungen läuft, wenn sie bereits vor der nach Art. 621 zu pstegenden Berhandlung vollstreckt worden sind, die in Abs. 1 und 3 bezeichnete Frist erst von dem Tage, an welchem die Berfügung in Gemäßheit des Art. 621 bestätigt wurde.

#### Artifel 631.

Aussebung ober Ist eine Vorsichtsverfügung ohne vorausgegangene Verhand=
ung erlassen worden und will der Implorat beantragen, daß die Verfügung aufgehoben ober abgeändert, ober daß er in Gemäßheit des

Art. 617 der Haft entlassen, oder daß der Gegenpartei aufgegeben werde, innerhalb einer bestimmten Frist Sicherheit oder eine größere als die früher angeordnete Sicherheit zu leisten, oder daß die gemäß Art. 607 in den Händen des Gläubigers belassenen Beträge oder Sachen gerichtlich hinterlegt oder letztere an einen Sequester übergeben werden, so hat er diesen Antrag, wenn die Borsichtsversügung eine bei Gericht anhängige Sache betrifft oder mit einer solchen im Zusammenhange steht, in der für Zwischenstreite vorgeschriebenen Weise, andernsalls bei dem Gerichts- oder Senatsvorstande, der die Versügung erlassen hat, anzubringen. Im letztern Falle erfolgt die Entscheidung aus Grund einer vor dem Gerichts- oder Senatsvorstande nach Maßgabe der Bestimmungen des Art. 621 zu pflegenden Verhandlung.

#### Artifel 632.

Will der Implorat in den Fällen des Art. 615 die getroffene Borsichtsverfügung durch eine seinerseits zu leistende Sicherheit beseitigen und ist der Betrag der lettern in der Borsichtsverfügung nicht sestgesett, so soll dieser Betrag auf Antrag des Imploraten, und zwar, wenn die Borsichtsverfügung eine dei Gericht anhängige Sache betrifft oder mit einer solchen im Zusammenhange steht, in der für Zwischenstreite vorgesehenen Weise, andernsalls durch den Gerichts- oder Senatsvorstand, welcher die Verfügung erlassen hat, nach Vernehmung der Gegenpartei sestgesetzt werden.

#### Artifel 633.

Derjenige, gegen welchen eine Borsichtsversügung erlassen wurde, kann, gleichviel ob beren Erlassung eine Berhandlung vorausgegangen ist ober nicht, jederzeit Aushebung der Berfügung in der in Art. 631 angegebenen Weise verlangen, wenn die Gegenpartei die ihr gesetzlich obliegenden Berpstichtungen nicht erfüllt hat, insbesondere wenn die angeordnete Sicherheit nicht in genügender Weise oder nicht in der sestgesetzen Frist geleistet wurde, wenn im Falle des Art. 630 die Erhebung der Klage oder Einleitung des Vollstreckungsversahrens nicht rechtzeitig stattgesunden hat oder letzteres nicht ohne Unterbrechung fortgesührt wurde, oder wenn die in Art. 620 und 625 Abs. 1 vorgeschriebenen Vorlagen, Zustellungen und Mittheilungen nicht in der gesetzlich bestimmten Weise und Frist ersolgt sind.

Ist ber Antrag auf Ausbebung ber Borsichtsverfügung nur barauf gestützt, daß die angeordnete Sicherheit nicht in genügender Weise geleistet oder daß ein eingeleitetes Vollstreckungsversahren nicht ohne Unterbrechung fortgeführt wurde, so kann zur Ergänzung der Sicherheit, soweit eine solche als nöthig erkannt wird, beziehungsweise zur Fortführung des Vollstreckungsversahrens eine eine malige kurze Frist bewilligt werden. In allen andern Fällen kann die Aussellen

hebung ber Vorsichtsverfügung, sobalb ber Antrag barauf gestellt ist, burch nachträgliche Erfüllung ber betreffenden Verpslichtungen nicht verhindert werden.

#### Artifel 634.

Wer sich durch eine Entschließung beschwert erachtet, welche in Bezug auf eine Vorsichtsverfügung von dem Vorstande eines Collegialgerichts oder einem Senatsvorstande nach vorausgegangener Verhandlung erlassen worden ist, kann sich an das Gericht beziehungsweise den betreffenden Senat mit dem Antrage auf Ausbedung oder Abanderung wenden.

Im Anwaltsprozesse ist biese Beschwerbe in einem motivirten Antrage auszusühren, den der Beschwerbeführer, nachdem durch den Gerichts- oder Senatsvorstand auf dem ihm zu diesem Behuse vorzulegenden Antrage eine möglichst nahe Sitzung zur Verhandlung sestgesetzt worden, der Gegenpartei mit Vorladung in diese Sitzung zustellen zu lassen hat.

Bei den Handelsgerichten hat der Beschwerbeführer die Gegenpartei in eine der nächsten Sitzungen durch Gerichtsvollzieherakt vorladen zu lassen, in welchem die Beschwerbepunkte und das Gesuch zu bezeichnen sind.

Die in Abs. 2 und 3 erwähnten Zustellungen muffen spätestens innerhalb fünfzehn Tagen, vom Tage ber angefochtenen Entschließung an, erfolgen.

#### Artifel 635.

Vorsichtsverfügungen können außerbem in der in Art. 631 angegebenen Beise auf Antrag einer jeben Partei jederzeit aufgehoben oder abgeändert werben, wenn sich die Umstände geändert haben, durch welche die Verfügung veranlaßt wurde.

Auch ohne solche Aenderung der Umstände kann das Gericht, bei welchem die Sache anhängig ist, die in derselben erlassenen Vorsichtsverfügungen auf Erund der vor ihm gepflogenen Verhandlungen und der daraus geschöpften Austlärungen auf Antrag einer Partei jederzeit ausheben oder abändern.

Gine oberrichterlich erlassene ober bestätigte Vorsichtsverfügung kann von dem Untergerichte auf Grund der Bestimmung des Abs. 2 nicht aufgehoben werden.

Sine von einem Einzelnrichter, welcher nicht zugleich in der Hauptsache zuftändig ift, in Gemäßheit des Art. 620 Abs. 2 erlassene einstweilige Verfügung kann von diesem nur solange aufgehoben oder abgeändert werden, als sie bem nach Art. 619 Abs. 2 zuständigen Gerichtsvorstande noch nicht vorgelegt worden ist.

#### Artifel 636.

Wird eine Vorsichtsverfügung als ursprünglich nicht begründet aufgehoben, so ist derzenige, welcher sie erwirkt hat, zugleich in sämmtliche Kosten und zum Ersatze des dem Imploraten verursachten Schadens zu verurtheilen.

Wird eine Vorsichtsverfügung dem auf ihre Aushebung oder Abanderung gestellten Antrage entgegen aufrecht erhalten, so ist der Antragsteller in die durch seinen Antrag verursachten Kosten zu verfällen.

In allen andern Fällen der Entscheidung über Aushebung oder Abanberung von Vorsichtsverfügungen wird das Urtheil über Kosten= und Schadensersatz dem in der Hauptsache ergehenden Endurtheile vorbehalten.

#### Artitel 637.

Gemeinsame Alle in Bezug auf Vorsichtsverfügungen an Gerichts- ober Bestimmungen. Senatsvorstände ober an Einzelnrichter zu richtenden Sesuche und Anträge können von der Partei selbst oder ihrem Bevollmächtigten, sowie von jedem baherischen Abvokaten und von dem mit der Vollstreckung beauftragten Gerichtsvollzieher mündlich oder schriftlich gestellt werden.

Bei allen Verhanblungen, welche in Bezug auf Vorsichtsverfügungen vor Gerichts- ober Senatsvorständen ober Einzelnrichtern stattsinden, können die Parteien ohne Anwälte in Person ober durch Bevollmächtigte mit oder ohne Beistand erscheinen. Auch können sie sich durch jeden baperischen Abvolaten oder durch den mit der Vollstreckung der Vorsichtsverfügung beauftragten Gerichtsvollzieher vertreten lassen.

Abvokaten und Gerichtsvollzieher bedürfen in ben in Abs. 1 und 2 be zeichneten Fällen keines Nachweises ber Bevollmächtigung.

Wenn der Gesuchsteller sich nicht in dem Bezirksgerichtssprengel, wo er sein Gesuch stellt, befindet, so hat er im Gesuche einen innerhalb dieses Sprengels wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten zu bezeichnen.

Die Verfügungen sind mit möglichster Beschleunigung zu erlassen und mit Entscheidungsgründen zu versehen. Vertagungen sollen nur im Falle bringender Nothwendigkeit stattfinden.

Die von Einzelnrichtern, Gerichts- ober Senatsvorständen erlassenen Berfügungen sind dem Gesuchsteller in Urschrift auszuhändigen.

#### Artifel 638.

Bei den in Bezug auf Vorsichtsverfügungen von den Gerichten erlassenen Urtheilen finden hinsichtlich des Einspruchs und der Rechtsmittel die allgemeinen Bestimmungen Anwendung.

Gegen die auf Vorsichtsverfügungen sich beziehenden Erlasse der Sinzelnerichter, Gerichts- und Senatsvorstände finden unbeschadet der nach Art. 615—617, dann 631—635 zuläßigen Anträge auf Aushebung oder Abänderung weder Sinspruch noch Rechtsmittel statt, die durch einen solchen Erlas abgewiesenen Anträge können aber jederzeit erneuert werden.

#### Artitel 639.

Erlasse von Vorständen von Collegialgerichten, durch welche eine bereits vollstreckte Vorsichtsverfügung ganz oder theilweise aufgehoben wird, sind erst dann vollstreckbar, wenn die in Art. 634 Abs. 4 bestimmte Frist abgelaufen ist, ohne daß der Gegner einen Antrag auf Aushebung oder Abänderung des Erslasse hat zustellen lassen.

Im Uebrigen sind die auf Vorsichtsverfügungen sich beziehenden Erlasse ber Einzelnrichter, Gerichts= oder Senatsvorstände kraft des Gesetzes sosort vollstreckbar und die Vollstreckung wird auch durch wirklich gestellte Anträge auf Aushebung oder Abänderung nicht gehemmt.

Die von den Gerichten in Bezug auf Vorsichtsverfügungen erlassenen Urtheile können als ohne Rücksicht auf Einspruch oder Berusung vorläusig vollsstreckar erklärt werden und zwar, je nach den Umständen, gegen oder ohne Sicherheitsleistung. Ist dies nicht geschehen, so können Urtheile, durch welche eine bereits vollstreckte Vorsichtsverfügung ganz oder theilweise aufgehoben wird, wenn dagegen eine Frist zur Einlegung des Einspruchs oder der Berusung läust, erst vollstreckt werden, nachdem die Frist abgelausen ist, ohne daß der Einspruch oder die Berusung erhoben wurde.

#### Artifel 640.

Die Bestimmungen ber Art. 619, 621, 634 und 637—639 sinden auch dann Anwendung, wenn wegen Nichtbefolgung einer Borsichtsverfügung die Berurtheilung einer Partei in die nach Art. 614 angedrohte Strase oder die Ermächtigung zu ihrer Verhaftung beantragt wird.

Die in einem solchen Falle erwachsenen Kosten sind, wenn ber Antrag abgewiesen wird, bem Antragsteller, anbernfalls ber Gegenpartei zu überburben.

Wird eine Gelbstrafe verhängt, so ist zugleich eine höhere Gelbstrase für ben Fall weiterer Nichtbefolgung der Vorsichtsverfügung anzubrohen, auch kann sur biesen Fall die Verhaftung selbst dann angedroht werden, wenn sie früher nicht angedroht war.

#### Artifel 641.

Vorsichtsverfügungen haben auf die Entscheibung der Sache, auf welche sie sich beziehen, und auf die mit dem Besitze verbundenen Rechte keinen Einstuß.

Die Zuständigkeit für die Hauptsache wird durch Borsichtsverfügungen nur in dem in Art. 32 bezeichneten Falle begründet.

#### XXV. Sauptftúck.

Berfahren bei gerichtlichen Entscheibungen auf einfache Vorstellungen.

#### Artifel 642.

Bulapigeit. Entscheidungen auf einfache Vorstellungen und ohne vorgängige münbliche Verhandlung können nur in den Fällen erlassen werden, für welche das Gesetz dies ausdrücklich bestimmt.

#### Artitel 643.

Berfahren: Wo das Gesetz eine solche Entscheidung zuläßt, richtet sich das Berfahren dabei, soweit nicht für einzelne Fälle etwas anderes vorgesehen ist, nach den Bestimmungen der Art. 644—654.

#### Artitel 644.

1) bei ben Begirks- und Appellationsgerichten, sowie bei bem
girks- und Appellationsgerichten, sowie bei bem
attensgerichten Gerichtshofe müssen die Vorstellungen, auf welche eine
werichtshose;
eingereicht werben.

Sie muffen von einem bei dem betreffenden Gerichte zur Anwaltspraxis berechtigten Abvokaten gefertigt sein und, außer der Bezeichnung des Gesuchstellers nach Vor- und Familiennamen, Stand oder Sewerbe und Wohnort, sowie des angerufenen Gerichts, eine gedrängte, aber vollständige und deutliche Darftellung der das Gesuch begründenden thatsächlichen Verhältnisse, den Rechtsgrund, auf welchen das Gesuch geftütt wird, und ein bestimmtes Begehren enthalten.

Wo das Gesetz gestattet, die Vorstellung vor dem Gerichtsschreiber zu Protokoll zu geben, kann dies auch von der Partei selbst oder einem Bevollsmächtigten berselben geschehen.

Sind zur Begründung des Sefuchs Urkunden erforderlich, so sind sie in Urschrift ober in beglaubigter Abschrift beizulegen. In der Vorstellung kann sowohl zur Bezeichnung der Gesuchsteller, wenn deren mehrere sind, als auch bei Darstellung der thatsächlichen Verhältnisse auf diese Urkunden soweit Bezug genommen werden, als sich aus denselben das Erforderliche ergibt.

#### Urtifel 645.

Der Gerichtsschreiber legt die Vorstellung, nachdem er, soferne sie schriftlich eingereicht wurde, den Tag des Einlaufs darauf bemerkt hat, dem Gerichts-vorstande vor.

Der Gerichtsvorstand ernennt auf der Vorstellung einen Berichterstatter und verordnet, daß sie durch den Gerichtsschreiber dem Staatsanwalte zur etwaigen Antragstellung mitgetheilt werde. Der Gerichtsvorstand kann die Berichterstattung auch selbst übernehmen.

#### Artitel 646.

Der Staatsanwalt hat, wenn er nichts zu erinnern finbet, bies auf ber Borftellung kurz zu bemerken, anbernfalls einen schriftlichen Antrag zu stellen, ber, soweit erforberlich, zu begründen und unter die Verfügung des Gerichtsvorftands zu sehen ist.

Wo das Gesetz die Vernehmung des Staatsanwalts nicht besonders vorsschreibt und es sich auch nicht um einen der in Art. 160 bezeichneten Gegenstände handelt, darf der Staatsanwalt einen Antrag nur in so weit stellen, als er das im gegenwärtigen Hauptstücke vorgesehene Versahren für unstattbaft hält.

#### Artifel 647.

Sobald der Staatsanwalt die Akten zurückgestellt hat, sind sie durch den Gerichtsschreiber dem ernannten Berichterstatter zu übergeben.

#### Artifel 648.

Der Staatsanwalt sowohl als der Berichterstatter kann den Gesuchsteller von kurzer Hand veranlassen, Aufklärungen und Urkunden, welche noch nöthig erscheinen, nachträglich beizubringen. Derlei Nachträge sind ohne weitere Förmslichkeit der Vorstellung beizufügen.

#### Artitel 649.

Die Entscheibung erfolgt auf Vortrag des Berichterstatters in geheimer Sitzung und zwar bei Gerichten, welche in Senate abgetheilt sind, bei dem Senate, dem der Berichterstatter angehört.

Die Sitzung wird auf munbliche Anzeige bes Berichterstatters durch ben Vorstand ohne Förmlichkeit anberaumt.

Das Gericht kann ben Staatsanwalt einladen, der Sitzung beizuwohnen, wenn es bessen Anwesenheit für zweckmäßig hält.

#### Artitel 650.

Halt das Gericht weitere Aufklärungen ober Urkunden für nothwendig, so kann es burch einen Beschluß dem Gesuchsteller die bezügliche Auflage machen.

#### Artifel 651.

Alle Beschlüsse und Entscheidungen in diesem Verfahren sind mit Entsscheidungsgründen zu versehen. Sie werden auf die Vorstellung gesetzt und von dem Vorsitzenden und Gerichtsschreiber unter Beidrückung des Gerichtss

siegels unterzeichnet, wobei eintretenden Falls die Bestimmungen des Art. 280 Abs. 6 zur Anwendung kommen.

Die Beschlüsse und Entscheibungen werden bem Sesuchsteller auf bessen Anmelben mit den vorgelegten Urkunden in Urschrift ausgehändigt. Schreibt das Gesetz in einem Falle vor, daß die Entscheidung auf der Gerichtsschreiberei hinterlegt bleiben solle, so finden bezüglich der den Betheiligten zu ertheilenden Aussertigungen die Bestimmungen der Art. 288—292 analoge Anwendung.

Entscheibungen, welche in Urschrift auszuhändigen sind, erhalten, wenn nach ihrem Inhalte darauf ein Bollstreckungsversahren eingeleitet werden kann, die Ueberschrift: "Im Namen Seiner Majestät des Königs von Bahern" und am Schlusse den Beisatz: "Vorstehende Entschließung wird hiemit für vollstreckbar erklärt."

#### Artifel 652.

Der Gerichtsschreiber hat ein Register zu führen, in welchem die Vorstellungen und die darauf erfolgten Beschlüsse und Entscheidungen vorgemerkt werden und die Gesuchsteller den Empfang der ihnen ausgehändigten Akten zu bescheinigen haben.

#### Artitel 653.

2) bei ben SanDie Bestimmungen ber Art. 644—652 sinden, mit Ausnahme
bels. und handels.
Appellationsgerichten; gerichten und Handelsappellationsgerichten Anwendung, bei den
erstern jedoch mit der Abweichung, daß die Vorstellungen, auf welche eine
gerichtliche Entscheidung ersolgen soll, von der Partei selbst oder ihrem Bevollmächtigten schriftlich einzureichen oder dem Gerichtsschreiber zu Prototoll
zu erklären sind.

#### Artifel 654.

3) bei den Eingen Borftellungen, auf welche Entscheidung durch ein Einzelngerichten.
gericht erfolgen soll, können von der Partei oder deren Bevollmächtigten schriftlich eingereicht oder zu Protokoll gegeben werden. Letzteres kann sowohl bei dem Einzelnrichter als bei dem Gerichtsschreiber geschehen.

Hält der Einzelnrichter noch Aufklärungen oder Urkunden für nöthig, so kann er entweder der Partei durch einen Beschluß die bezügliche Auskage machen oder sie veranlassen, ihm das Erforderliche von kurzer Hand zu übergeben.

Im Uebrigen finden die Bestimmungen der Art. 644, 651 und 652 auch bei den Einzelngerichten Anwendung.

#### XXVI. Hauptstück.

Berfahren bei den protestantischen Ehegerichten in den Landestheilen biesseits des Rheins.

#### Artifel 655.

Augemeine Be. Das Verfahren vor den protestantischen Spegerichten in den kimmung. Landestheilen diesseits des Rheins ist dasselbe wie vor den Bezirksgerichten, soweit nicht in den Artikeln 656—681 Abweichungen bestimmt sind.

#### Artifel 656.

Gescheibung. In Ghescheibungsprozessen ist die Klage vor der Zustellung dem Ghegerichte mittels einfacher Vorstellung zur vorläufigen Prüsung und Beschlußfassung über ihre Zulassung zu übergeben.

Das Gericht hat nur seine Zuständigkeit und die Erheblichkeit der geltend gemachten Thatsachen zu prüfen.

Der Beschluß bleibt auf der Gerichtsschreiberei hinterlegt.

#### Artifel 657.

Hat nach bem bestehenden Eherechte der Klagestellung ein Rücklehr= ober Besserungsbesehl vorauszugehen, so steht die Erlassung besselben dem Ginzeln= gerichte des Wohnsitzes der Cheleute zu.

Die gesetlichen Befugnisse ber Polizeibehörden werden hiedurch nicht berührt.

#### Artifel 658.

Im Falle der böslichen Verlassung ist bei unbekanntem Aufenthalte des betreffenden Shetheils auf Antrag des andern eine öffentliche Aufsorderung zur Rückkehr vom Sinzelnrichter zu erlassen. Sie darf erst ergehen, nachdem vom Zeitpunkte der Entsernung sechs Wonate verstrichen sind, und das Shegericht darf die Klage auf Scheidung wegen böslicher Verlassung erst zulassen, nachdem vom Datum des Blattes, in welchem die Aufsorderung zuerst ersolgte, weitere sechs Wonate abgelausen sind.

Diese Vorschriften finden Anwendung, auch wenn das einschlägige Sperecht die Aufforderung nicht vorschreibt. Dagegen treten alle Bestimmungen der Sperechte, welche noch weitere Aufforderungen oder die Erfüllung sonstiger Förmlichkeiten vorschreiben oder andere Fristen festsetzen, außer Geltung.

#### Artitel 659.

Nach Zulassung ber Scheidungsklage kann bas Ehegericht ben einen Chetheil auf seinen Antrag für befugt erklären, während bes Prozesses von dem andern getrennt zu leben.

Wird der Antrag vor der Zustellung der Scheidungsklage gestellt, so hat dies mittels einfacher Vorstellung zu geschehen. Die Entscheidung bleibt auf der Gerichtsschreiberei hinterlegt. Wird dem Antrage entsprochen, so ist in der Entscheidung zugleich eine Frist zu bestimmen, mit deren Ablauf die ertheilte Besugniß außer Kraft tritt, soserne die Zustellung der Klage die dahin nicht ersolgt ist.

#### Artifel 660.

Borbehaltlich ber Bestimmung bes Art. 664 ist in Ghescheibungssachen, nachdem bie Klage zugelassen worden und vor der Zustellung, derselben, der Sühneversuch vorzunehmen.

Dies geschieht durch den Vorstand des Ehegerichts oder ein von ihm beauftragtes Gerichtsmitglied; der Vorstand des Ehegerichts ift aber auch des sugt, den Vorstand des Bezirksgerichts, in dessen Sprengel die Scheleute wohnen, um die Vornahme zu ersuchen, und dieser kann statt seiner ein Mitglied des Bezirksgerichts — im Falle der Krankheit oder sonstiger unabwendbarer Verhinderung eines der Chetheile auch das betreffende Sinzelngericht — damit beauftragen.

Die Tagfahrt wird von dem mit dem Sühneversuche befaßten Richter bestimmt.

Die Parteien haben babei in Person und ohne Beistand zu erscheinen.

#### Artifel 661.

Der mit dem Sühneversuche befaßte Richter nuß auf Antrag des Beklagten und kann auch von Amtswegen einen Seelsorger — bei gemischten Ehen einen solchen von jeder der beiden Religionsparteien — dazu beiziehen.

#### Artitel 662.

Die Vorladung des Beklagten zu dem Sühneversuche liegt dem Kläger ob. Erscheint der vorgeladene Beklagte nicht, so ist die Sühne als misslungen zu betrachten, der Beklagte aber an Geld bis zu fünfzig Gulden zu bestrafen.

#### Artifel 663.

Erscheint bei dem Sühneversuche der Kläger nicht oder hat er die Vorladung des Beklagten unterlassen, so kann er innerhalb dreißig Tagen bei dem damit besaßten Richter die Festsehung einer neuen Tagsahrt nachsuchen. Nach Ablauf dieser Frist, sowie wenn der Kläger die neuerliche Tagsahrt abermals vereitelt, gilt die Klage als nicht angebracht, kann jedoch von Neuem erhoben werden.

#### Artifel 664.

Ist ber Aufenthalt bes Beklagten im Auslande ober unbekannt, so unterbleibt ber Suhneversuch. Das Gericht kann auch in andern Fällen auf das mittels einfacher Borstellung anzubringende Gesuch des einen oder andern Theils bei oder nach Zulassung der Klage den Sühneversuch für entbehrlich erklären, wenn diesem schwer zu beseitigende und von dem Kläger nicht verschuldete Hindernisse entgegenstehen.

#### Artifel 665.

Die Klagezustellung hat nur bann bie gesetzlichen Wirkungen einer solchen, wenn bamit die Zustellung des Beschlusses über die Zulassung der Klage und, abgesehen von den Fällen des Art. 664, auch die Zustellung des Protofolles über den fruchtlos angestellten Sühneversuch verbunden wird.

#### Artitel 666.

Der Kläger ist befugt, bis zum Endurtheile noch andere Chescheidungsgrunde geltend zu machen, als in der Klage angeführt find.

Der Beklagte darf eine Widerklage nur stellen, wenn diese gleichfalls auf Scheidung gerichtet ift.

Sowohl rudfichtlich ber neuen Gescheibungsgründe des Klägers als für die Widerklage des Beklagten ist weder ein vorgängiger Beschluß des Gerichts über ihre Zulassung, noch ein Sühneversuch erforderlich.

#### Artifel 667.

Thatsachen, welche von der Gegenpartei in einer Urkunde oder bei der Verhandlung zugestanden worden oder nach gesetzlicher Vorschrift als zugestanden zu betrachten sind, darf das Gericht nur soweit für richtig annehmen, als es durch das Ergebniß der Verhandlung die Ueberzeugung von der Richtigkeit derselben gewonnen hat oder die Erhaltung der She dadurch nicht gefährdet ist.

#### Artitel 668.

Die bösliche Verlassung ist, auch wenn der Beklagte den gerichtlichen Rücktehrbesehl nicht befolgt oder der öffentlichen Aufforderung nicht entsprochen und auch auf die Zustellung der Klage einen Anwalt nicht bestellt hat, doch nur in so ferne als erwiesen anzunehmen, als sich das Shegericht aus den sonstigen Umständen des Falls von ihrem Vorhandensein überzeugt.

Dabei kann das Gericht, wenn die Aufforderung erfolglos geblieben ift, vor Erlassung des Erkenntnisses dem klagenden Theile zu beschwören aufgeben, daß ihm über den Aufenthalt des Beklagten nichts oder nichts Weiteres, als er angegeben hat, bekannt sei.

#### Artifel 669.

Die Erlassung eines zurückgeschobenen ober vom Gerichte auferlegten Sids ist unstatthaft, wenn es sich um einen Beweis handelt, durch welchen der Antrag auf Scheidung begründet werden soll.

#### Artifel 670.

Ist die Shescheidung nicht auf Grund eines Shebruchs begehrt und hält das Gericht die Wiederaussöhnung der Parteien für nicht unwahrscheinlich, so kann es die Aussetzung des Versahrens auf bestimmte Zeit anordnen. Diese Anordnung kann bei jeder Verhandlung, jedoch auf Grund der vorstehenden Bestimmung im Laufe des ganzen Prozesses nur einmal und nicht auf länger als sechs Monate getrossen werden.

#### Artifel 671.

Solange ber Prozeß nicht burch rechtskräftiges Urtheil erlebigt ift, kann ber Rläger die Rlage zurücknehmen.

Die Zurücknahme hat die gleiche Wirkung wie die Abweisung.

#### Artifel 672.

Der Staatsanwalt hat vor jeder Entscheidung, welche in Gescheidungssachen auf einsache Vorstellung erfolgt, sowie bei jeder Verhandlung seine Ansicht über die zu treffende Entscheidung oder das zu erlassende Urtheil vorzutragen. Er ist besugt, zum Zwecke der Aufrechthaltung der Ghe Thatsachen geltend zu machen, welche von den Parteien nicht angeführt sind, sowie Beweise anzubieten und zu führen. Er kann der Beweisaufnahme anwohnen, auch wenn er die Beweissührung nicht übernommen hat.

Das Recht zur Einlegung von Rechtsmitteln steht dem Staatsanwalte nicht zu.

#### Artifel 673.

Wird die Scheidungsklage abgewiesen, so ist der Kläger nicht befugt, eine neue Klage auf Thatsachen, welche er im frühern Prozesse geltend zu machen im Stande gewesen wäre, als ausschließenden Klagegrund zu stützen.

Gleiches gilt für ben Wiberkläger in Betreff ber Thatsachen, auf welche er seine Wiberklage zu gründen vermochte.

#### Artifel 674.

Die Bestimmungen für den Shescheidungsprozeß finden auch Anwendung bei Klagen auf Trennung von Tisch und Bett.

#### Artifel 675.

Sucht ber protestantische Ehetheil in dem in Art. 2 der Verordnung vom 28. Juli 1818 vorgesehenen Falle die Auslösung der She bei dem protestantischen Shegerichte nach, so ist dei diesem die Sache in dem für die Bezirksgerichte vorgeschriebenen Verfahren einzuleiten und zu verhandeln und sinden die Bestimmungen der Art. 656—674 keine Anwendung.

Das protestantische Shegericht hat seiner Entscheidung die bei dem katholischen festgestellten Thatsachen zu Grunde zu legen.

#### Urtifel 676.

ungiltige und nichtige Ehen. Die Bestimmungen der Art. 659, 666, 667 und 669—673 sind auch für die Klagen maßgebend, mittels deren beantragt wird, eine She auf Grund des allgemeinen preußischen Landrechts oder einer sonstigen gesetzlichen Bestimmung für ungiltig zu erklären.

Eine Wiberklage ist in diesem Falle nur in so ferne zuläßig, als sie gleichsalls barauf gerichtet ist, die She für ungiltig zu erklären.

#### Artitel 677.

Ueber die Nichtigkeit einer Ehe barf, solange beibe Ehetheile leben, nur verhandelt und erkannt werden, wenn mittels einer besondern Klage beanstragt wird, die Ehe für nichtig zu erklären.

#### Artifel 678.

Soweit die Seltendmachung des Nichtigkeitsgrundes nicht gesetzlich von dem Willen der betheiligten Spegatten abhängt, kann die Klage auf Nichtigerklärung einer She außer von einem der Speleute auch von dem bei dem Spegerichte angestellten Staatsanwalte, ingleichen von einem Dritten, welcher ein rechtliches Interesse daran hat, daß die She für nichtig erklärt werde, ershoben werden.

Wird die Nichtigkeitsklage von dem Staatsamwalte oder einem Dritten erhoben, so ist sie gegen beide Chegatten zu richten.

#### 21 rtifel 679.

Der Staatsanwalt hat ohne Unterschied, ob die Nichtigkeitsklage von ihm erhoben ist ober nicht, bei allen gerichtlichen Verhandlungen wie im Ehesscheidungsprozesse mitzuwirken. Er ist außerdem besugk, wie eine Partei den Prozeß zu betreiben, sowie selbständig behufs Aufrechthaltung oder Vernichtung der Ehe Anträge zu stellen und gegen die ergehenden Urtheile Rechtsmittel einzulegen, das Letztere auch dann, wenn seinen Anträgen gemäß erkannt war.

#### Artitel 680.

Legt ber Staatsanwalt ein Rechtsmittel ein, so ift bieses gegen beibe Eheleute und gegen ben etwa im Prozesse befindlichen Dritten zu richten.

Legt der Dritte ein Rechtsmittel ein, so hat er es gegen beide Eheleute zu richten.

#### Artifel 681.

Die Bestimmungen ber Art. 659, 667 und 669 gelten auch für die Klage, mittels welcher beantragt wird, eine She für nichtig zu erklären.

## Prittes Buch.

## Rechtsmittel.

# **Erster Abschnitt.**Ordentliche Rechtsmittel.

## **XXVII. Hauptstück.** Berufung.

#### Artifel 682.

Buldsicketeit. Berufung findet nur gegen Urtheile, die im ersten Rechtszuge ergangen sind, und außer den vom Gesetze besonders vorgesehenen Fällen nur gegen Endurtheile statt.

Als Enburtheil ist auch baszenige Urtheil zu betrachten, welches nur über einen Theil des bestrittenen Rechtsverhältnisses oder über eine zur vorläufigen alleinigen Entscheidung gebrachte Präzudicialsache (Art. 190) endliche Entsscheidung trifft.

#### Artitel 683.

Dem Endurtheile find hinsichtlich ber Zuläßigkeit ber Berufung gleichs gestellt:

- 1) Urtheile, welche die Entscheidung von einer Sidesleistung abhängig machen;
- 2) Urtheile, wodurch vorsorgliche Verfügungen getroffen oder verweigert werden;
- 3) Urtheile, in welchen bas Gericht ausgesprochen hat, daß erst nach Entsscheidung eines andern Rechtsstreits ober nach Beendigung eines Abministrativ= oder Strasversahrens in der Sache weiter verhandelt werden solle.

#### Artifel 684.

Das Berufungsrecht steht nicht nur ben bisherigen Haupt= und Neben= parteien, sondern auch Dritten zu, die bisher am Streite keinen Antheil ge= nommen haben, gegen die aber die Wirkung des Urtheils sich erstreckt.

#### Artifel 685.

Soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, ist die Berufung unstatthaft, wenn der Werth des Beschwerdegegenstands dei Urtheilen der Bezirks und Handelsgerichte nicht wenigstens dreihundert Gulben, dei Urtheilen der Ginzelngerichte nicht wenigstens fünfundzwanzig Gulden beträgt.

Bei Berechnung ber Berufungssumme kommen bie Bestimmungen bes Art. 4 zur Anwendung.

#### Artitel 686.

Zinsen, Kosten und Nutzungen sind bei Berechnung der Berufungssumme nicht in Betracht zu ziehen, es sei denn, daß ihr Betrag für sich allein diese Summe erreicht. Letztern Falls kann die Berufung auch auf die an sich nicht appellable Hauptsache erstreckt werden.

#### Artifel 687.

Enthält bas Urtheil neben ber burch die Berufung angefochtenen Entsicheibung noch andere Entscheibungen, gegen welche ihrer Natur nach Berufung nicht zuläßig ist, welche aber benfelben Streitpunkt ober Punkte, die damit in innerem Zusammenhange stehen, betreffen (Art. 708), so sind die Werthe, über welche in den also zusammenhängenden Entscheibungen erkannt wurde, zur Bestimmung der Berufungssumme zusammenzurechnen.

Ist die Berufung einer Partei gegen mehrere Theile eines Urtheils gerichtet, so sind die Werthe der Beschwerbegegenstände zusammenzurechnen. Gleiches gilt, wenn die Berufung von mehreren Streitgenossen ausgegangen ober gegen eine Mehrheit von solchen gerichtet ist.

#### Urtitel 688.

Für die Berechnung der Berufungssumme ist es ohne Einfluß, wenn nach verkündetem Urtheile der Appellat seine Forderung beschränkt hat.

#### Artifel 689.

Ist der Werth eines Beschwerbegegenstands im ersten Rechtszuge festgestellt worden, so gilt diese Feststellung auch für die Berechnung der Berusungssumme.

#### Artifel 690.

Wo ber Mangel ber Berufungssumme nicht von Amtswegen zu berücksichtigen ist, muß die darauf gerichtete Einrede bei Bermeidung des Ausschlusses vor jeder Vertheidigung in der Hauptsache geltend gemacht werden.

#### Artifel 691.

Hat der Appellat das Vorhandensein der Berufungssumme bestritten, so haben die Parteien erforderlichen Falls die zur Ermittelung des Werths bienlichen, ihnen verfügbaren Behelfe in der Verhandlung vorzulegen.

Findet sich das Gericht weber hiedurch noch sonst in der Lage, über den Werth des Beschwerbegegenstands die erforderliche Entscheidung zu tressen, so kommen die Bestimmungen des Art. 188 Abs. 3 und 4 zur Anwendung.

Der Appellat hat die Kosten des Verfahrens zu tragen, wenn eine gerichtliche Schätzung angeordnet worden ist und diese die Berufungssumme ergeben hat. Wird in andern Fällen das Vorhandensein der Berufungssumme von dem Gerichte angenommen, so kann die Entscheidung im Kostenpunkte dem Endurkheile vorbehalten und kann in diesem der in der Hauptsache unterliegende Theil auch in die Kosten des Vorversahrens verurtheilt werden.

#### Artifel 692.

Ist ber Appellat im Rechtszuge ber Berufung nicht erschienen, so ist, wo ber Mangel ber Berufungssumme nicht von Amtswegen in Betracht zu kommen hat, vorbehaltlich bes Einspruchs anzunehmen, daß das Vorhandenssein berselben nicht bestritten werden wolle.

#### Artifel 693.

Ohne Rücksicht auf ben Werth bes Beschwerbegegenstands sinbet bie Berufung statt:

- 1) bei Anspruchen, die eine bestimmte Schätzung nicht zulassen;
- 2) bei binglichen, Besitz-, Grenzscheibungs- und Theilungsklagen, welche ausschließlich ober auch nur zum Theile unbewegliche Sachen ober biesen gleichgeachtete Rechte zum Gegenstande haben;
- 3) bei Streitigkeiten über andere bleibende Rechte und Gerechtigkeiten, sowohl was Leiftungen als Gegenleistungen betrifft.

Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf Streitigkeiten über fire Grundabgaben und Besitzveränderungsreichnisse, auch ist bei Streitigkeiten über Pfandrechte nur der Betrag der Forderung, für welche sie geltend gemacht werden, maßgebend.

#### Artifel 694.

Die Zuläßigkeit ber Berufung gegen Versäumungsurtheile ist bavon nicht abhängig, daß der Appellant vorher von dem ihm zustehenden Einspruchsrechte Gebrauch gemacht hat.

#### Artifel 695.

Wer bem Urtheile ausbrücklich ober burch unzweideutige Handlungen sich unterworfen hat, wird mit der Berufung dagegen nicht mehr zugelaffen.

Die Bollziehung eines Urtheils, das durch Gesetz ober richterlichen Ausspruch für vorläufig vollstreckbar erklärt ist, desgleichen die Bollziehung einer nicht appellabeln richterlichen Berfügung gilt nicht als Unterwerfung.

Die Partei, beren Anspruch nur zum Theile zuerkannt wurde, unterwirft sich baburch, daß sie das ihr Zuerkannte annimmt ober wegen besselben die Bollstreckung betreibt, dem Urtheile bezüglich der übrigen Theile nicht.

#### Artitel 696.

Inkandigkeit. Die Berufung geht gegen die Urtheile der Bezirksgerichte an das vorgesetzte Appellationsgericht, gegen die Urtheile der Handelsgezichte an das vorgesetzte Handelsappellationsgericht, gegen die Urtheile der Einzelngerichte an das vorgesetzte Bezirksgericht.

#### Artifel 697.

Besetzt. Die Frist zur Einlegung ber Berufung beträgt, soweit bas Gesetz nicht anders verfügt, breißig Tage.

Der Lauf der Berufungsfrist beginnt und zwar auch gegen Bersäusmungsurtheile von der Zustellung besjenigen Urtheils, welches durch Bestufung angesochten werden soll.

Die Berufung kann auch schon vor Zustellung bes Urtheils giltig eins gelegt werben.

#### Artitel 698.

Grbebung. Die Sinlegung ber Berufung erfolgt burch einen auf Betreiben bes Appellanten bem Appellaten zuzustellenben Gerichtsvollzieherakt, welcher außer ben allgemeinen Erforbernissen enthalten muß:

- 1) die Erklärung, daß Berufung eingelegt wird, und die Angabe des Urtheils, gegen welches diese gerichtet ist;
- 2) bie Bezeichnung bes Berufungsgerichts;
- 3) die Bezeichnung des für die Berufungeinstanz bestellten Anwalts;
- 4) die Aufforderung, innerhalb der gesetzlichen Frist einen Anwalt zu bestellen und durch ihn dem Gegenanwalte von der erfolgten Bestellung Anzeige machen zu lassen.

Die Frist, in welcher ber Appellat ber Aufforderung zu genügen hat (Erscheinungsfrist), beträgt acht Tage vom Tage ber Zustellung des Gerichtsvollzieherakts.

Die Dauer ber Erscheinungsfrist muß unter Berücksichtigung ber Bestimmung bes Art. 209 in bem Gerichtsvollzieherakte angegeben sein.

#### Artitel 699.

Wirtungen. Handlungen, welche nach der in giltiger Weise erfolgten Einslegung einer statthaften Berusung zum Vollzuge des Urtheils vorgenommen wurden, sind wirtungslos, soferne nicht die vorläufige Vollstreckung des bestreffenden Urtheils ohne Rücksicht auf Berusung nach gesetzlicher ober richterlicher Anordnung zugelassen ist.

#### Artitel 700.

Ist in einem bazu geeigneten Falle die Verfügung der vorläufigen Bollstreckbarkeit des Urtheils im ersten Rechtszuge nicht nachgesucht worden oder hat das Untergericht sie des gestellten Antrags ungeachtet nicht erstassen, so kann der Appellat diese Verfügung nachträglich bei dem Obergerichte und zwar auch vor der Verhandlung der Hauptsache beantragen.

Ebenso kann ber Appellat auch vor ber Verhandlung ber Hauptsache bei bem Obergerichte die Aushebung ber Auflage einer vorgängigen Sicher-heitsleiftung beantragen, wenn sie ohne zureichenden Grund ober gegen eine ausbrückliche gesetzliche Bestimmung gemacht worden ist.

#### Artitel 701.

Der Appellant kann und zwar auch vor der Berhandlung der Hauptssache den Einhalt der Bollstreckung bei dem Obergerichte beantragen, wenn die vorläufige Bollstreckbarkeit vom Untergerichte in einem dazu nicht geseigneten Falle verfügt oder die Bollstreckung von dem Appellaten gesetzlicher Borschrift zuwider vorgekehrt worden ist.

In gleicher Beise kann ber Appellant die Auflage vorgängiger Sicherheitsleistung beantragen, wenn diese unterlassen worden ist, ungeachtet die Umstände oder eine ausbrückliche gesetzliche Bestimmung sie erfordert hatten.

#### Artifel 702.

Der Appellat kann, falls er sich burch eine in dem Urtheile enthaltene, ihrer Natur nach appellable Entscheidung ebenfalls beschwert erachtet, sich der Berufung anschließen. Er hat dieses Recht, auch wenn die Berufungssfrist bereits abgelausen oder die Berufungssumme nicht vorhanden ist, und steht weder die vor der Berufungserhebung etwa zu erkennen gegebene Unterwerfung unter das erstrichterliche Urtheil, noch der nach der Einlegung der Berufung gestellte Antrag auf Verwerfung derselben der Anschließung entgegen.

Die erklärte Anschließung hat bieselben Wirkungen wie die Berufung.

#### Artifel 703.

Wird die Berufung als unftatthaft ober nichtig erkannt, so fällt auch die Anschließung hinweg, es sei benn, daß ihr Gegenstand zur selbständigen Berufung geeignet gewesen ware und die Berufungsfrist eingehalten ist.

Durch die Zurucknahme der Berufung wird die erklärte Anschließung nur dann beseitigt, wenn ihr Gegenstand nicht zu selbständiger Berufung geeignet gewesen wäre.

#### Artitel 704.

Ansprüche, die im 'ersten Rechtszuge nicht geltend gemacht wurden, durfen vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Bestimmung in der Berufungs= instanz nicht erhoben werden.

#### Artifel 705.

Von der Vorschrift des Art. 704 sind ausgenommen:

- 1) Ansprüche, welche seit ber Berhandlung, die dem angesochtenen Urstheile zu Grunde liegt, aus dem nämlichen Forderungsgrunde entsprungen, desgleichen Nebenforderungen an Zinsen, Früchten und Entschädigungen, welche seitbem weiter erwachsen sind;
- 2) Ansprüche, welche statt auf die ursprünglich gesorberte Sache wegen Beräußerung ober Untergangs berselben auf Leistung der Entschädigung gerichtet sind;
- (3) Anträge auf Borsichtsverfügungen, welche mit bem Gegenstande bes Rechtsstreits im Zusammenhange stehen.

#### Artitel 706.

Widerklagen, welche im ersten Rechtszuge nicht erhoben wurden, bürsen in der Appellationsinstanz noch erhoben werden, wenn der mittels der Widerklage geltend zu machende Anspruch erst nach der Verhandlung, die dem angesochtenen Urtheile zu Grunde liegt, entstanden ist und in zuläßiger Beise ganz oder theilweise zugleich zur Compensation benügt wird.

#### Artifel 707.

Reue Chatsachen, Angriffs-, Bertheibigungs- ober Beweismittel bürfen bie Parteien in ber Berufungsinstanz noch geltend machen.

Durch die neuen Thatsachen darf die ursprüngliche Klage nicht abgeändert werden.

Auf die neuen Angriffs-, Bertheibigungs- ober Beweismittel darf die Partei nicht bereits im ersten Rechtszuge ausdrücklich oder durch unzweisdeutige Handlungen verzichtet haben und sie darf derselben nicht kraft rechtskräftiger richterlicher Entscheidung oder gesetzlicher Borschrift verlustig geworden sein.

Ueber Thatsachen, wegen welcher im ersten Rechtszuge eine Zeugenvernehmung stattgefunden hat, burfen vor dem Berufungsgerichte neue Zeugen nicht vorgeschlagen werden.

#### Mrtifel 708.

Enthält bas Urtheil neben ber burch die Berufung angesochtenen Entsicheibung noch andere Entscheibungen, gegen welche ihrer Natur nach Berufung nicht zuläßig ist, so erwächst mit der Berufung die Sache auch in letzterer Beziehung an das Berufungsgericht, soferne die verschiedenen Entscheidungen denselben Streitpunkt oder Punkte, die damit in innerem Zussammenhange stehen, betreffen.

#### Artifel 709.

Das Berufungsgericht wird, wo das Gesetz nicht anders bestimmt, mit bem Rechtsstreite nur soweit besaßt, als die Abanderung des der Berufung unterliegenden Urtheils beantragt ist.

#### Artifel 710.

Berfahren. Verfahren und Urtheil in der Berufungsinstanz richten sich nach den für die Bezirksgerichte geltenden Vorschriften, soweit nicht diese sich ihrer Natur nach ausschließlich auf den ersten Rechtszug beziehen und nicht für die Berufungsinstanz abweichende Bestimmungen im Gesetze gestrossen sind.

Bei den Handelsappellationsgerichten kommen überdies die Bestimmungen der Art. 513 und 526 und, soweit es sich um Wechsel oder kaufmannische Anweisungen handelt, die Bestimmungen der Art. 547—550 zur Anwendung.

Soweit dem Untergerichte die Befugniß zusteht, die wiederholte Erstebung von Beweisen anzuordnen, kann dies auch von dem Berufungssgerichte geschehen.

#### Artitel 711.

Nach Einlegung ber Berufung kann jebe Partei verlangen, daß die in den Akten des Untergerichts befindlichen Protokolle über Beweisaufnahmen an die Gerichtsschreiberei des Berufungsgerichts eingesendet werden. Das Verlangen ist unter Vorlegung des Berufungsakts durch die Partei oder einen Bevollmächtigten derselben bei dem Gerichtsschreiber des Untergerichts mündlich oder schriftlich anzubringen. Abvokaten und Gerichtsvollzieher, welche hiebei als Bevollmächtigte auftreten, bedürfen keines Nachweises der Bevollmächtigung. Der Gerichtsschreiber hat dem gestellten Gesuche unverzüglich zu entsprechen.

#### Artifel 712.

Ist für den Appellaten kein Anwalt bestellt worden, so kann der Answalt des Appellanten nach Ablauf der Erscheinungsfrist die Sache für die Sitzung anmelden.

In diesem Falle ift nur bei ber Verhandlung Antrag zu hinterlegen und findet ein Vorversahren nicht ftatt.

#### Artifel 713.

Ist ein Anwalt für den Appellaten bestellt worden, so hat der Anwalt bes Appellanten innerhalb fünfzehn Tagen von Zustellung der Anzeige über die geschehene Anwaltsbestellung einen motivirten Antrag zustellen zu lassen, der neben den allgemeinen Erfordernissen eine genaue Bezeichnung der Beschwerdepunkte und deren Ausführung, sowie die etwa nachzutragens den neuen Thatsachen, Angrisse oder Vertheidigungsmittel und Ansprüche zu enthalten hat.

Nach Zustellung bieses Antrags kann jeder Theil die Sache für die Sitzung anmelden.

#### Artitel 714.

Der Anwalt bes Appellaten hat seinen motivirten Antrag spätestens brei Tage vor ber Sitzung, in welcher die Sache zum Aufruse kommt, zustellen zu lassen.

#### Artitel 715.

Die Anschließung kann mit ber Antwort auf die Berufung verbunden, sie kann aber auch durch einen besonders zugestellten oder in der Sitzung hinterlegten Antrag angebracht werden.

Sie ist noch in der ersten die Sache selbst betreffenden contradictorisschen Verhandlung und, wenn die Berufung wegen Nichterscheinens des Appellanten verworsen wurde, noch in der Verhandlung über den Ginspruch statthast.

#### Artifel 716.

Hat der Anwalt des Appellanten einen motivirten Antrag nicht zusstellen lassen, so steht nach Ablauf der für diese Zustellung bestimmten Frist die Besugniß, die Sache für die Sitzung anzumelden, dem Anwalte des Appellaten zu und bleibt es dessen Ermessen überlassen, od er seinerseits einen motivirten Antrag zustellen lassen oder seinen Antrag nur in der Sitzung hinterlegen will.

#### Artifel 717.

Wieberholungen ber in frühern Schriftsätzen enthaltenen Ausführungen sind in ben motivirten Anträgen möglichst zu vermeiben.

#### Artifel 718.

Dem Appellanten liegt ob, das angesochtene Urtheil nebst dem Nachweise über dessen Zustellung, sowie die allenfalls vorausgegangenen Zwischenurtheile des ersten Rechtszugs, welche für die Würdigung der Berufung von Einfluß sind, in Aussertigung oder in der ihm zugestellten Abschrift in der Berufungsinstanz vorzulegen.

#### Artitel 719.

Ist in einer Berusungssache, in welcher ein Anwalt für den Appellaten bestellt ist, in der Sitzung nur eine der Parteien erschienen und will diese ihre Berusung oder Anschließung in der thatsächlichen Begründung oder durch Erweiterung des Gesuchs ändern, weitere Beschwerden erheben oder die disher nicht erklärte Anschließung geltend machen, so ist Bertagung und nachträgliche Zustellung eines motivirten Antrags anzuordnen.

#### Artifel 720.

Nach ber ersten die Sache selbst betreffenden contradictorischen Berhandlung ist eine Erweiterung des Berufungs- oder Anschließungsantrags, soweit sie nicht unter die Bestimmungen der Art. 181 und 182 fällt, sowie die Erhebung weiterer Beschwerden unstatthaft.

#### Artitel 721.

Bei jeber die Sache selbst betreffenden contradictorischen Verhandlung kann jede Partei ohne Unterschied, von wem die Berufung eingelegt worden und ob Anschließung erfolgt ist oder nicht, verlangen, daß das Berufungsgericht bestimme, in wie weit das erstrichterliche Urtheil durch Beschwerden nicht angesochten sei und daher vollzogen werden könne.

#### Artitel 722.

Ist gegen ein Versäumungsurtheil von einer Partei Einspruch, von einer andern Berusung erhoben, so bleibt die Verhandlung und Entscheibung über die Berusung bis zur Erledigung des Einspruchs ausgesetzt.

#### Artitel 723.

Ist von einem Dritten, welcher bisher an dem Streite keinen Antheil genommen hatte, selbständige Berufung eingelegt worden, so kann sowohl der Appellant als der Appellat diejenige Hauptpartei, gegen welche die Berufung nicht gerichtet ist, beiladen lassen.

#### Artifel 724.

urtheil und Die Berufung ist zu verwerfen:

Derfahren nach die unstatthaft, wenn die Berufungssumme mangelt oder das angesochtene Urtheil seiner Natur nach nicht appellabel oder das Gericht sonst unzuständig ist:

- 2) als nichtig, wenn die Berufung verspätet erhoben wurde ober an einem Mangel leidet, der gesetzlich Nichtigkeit nach fich zieht;
- 3) als unbegründet, wenn der Appellant nicht erschienen ober ein Besschwerbegrund nicht gegeben ist.

#### Artifel 725.

Bon Amtswegen ist die Berufung als unstatthaft oder nichtig nur dann zu verwerfen, wenn

- 1) ber Mangel ber Berufungssumme bei Gelbforberungen aus bem Borbringen bes Appellanten, in andern Fällen aus bessen eigenem Werthsanschlage ober aus ber im ersten Rechtszuge ersolgten Festsetzung des Werths des Beschwerbegegenstands sich ergibt, ober
- 2) nach ber Natur bes angefochtenen Urtheils bas Rechtsmittel bagegen nicht stattfindet, oder
- 3) ein anderes als bas zuständige Berufungsgericht angegangen, ober
- 4) bie Berufung verspätet erhoben wurde.

#### Artifel 726.

Ist für den Appellaten kein Anwalt bestellt worden oder der bestellte Unwalt in der zur Hinterlegung der Anträge oder unmittelbar zur Berhandlung bestimmten Sitzung nicht erschienen, so hat das Obergericht nach Lage der Sache zu erkennen und bleibt es insbesondere seinem Ermessen anheimgestellt, in wie weit die zur Begründung der Berufungsbitte geltend gemachten Thatsachen im Segenhalte zu dem Ergebnisse der erstrichterlichen Berhandlung und Aburtheilung als zugestanden zu betrachten sind.

#### Artifel 727.

Das Obergericht ist an die im ersten Rechtszuge ergangenen nicht appellabeln Bor- ober Zwischenbescheibe, welche zur Unterlage des angegriffenen Urtheils gehören, nicht gebunden.

#### Artitel 728.

Das Obergericht ist auch ohne Parteiantrag befugt:

- 1) bezüglich ber zu seiner Entscheidung gebrachten Streitpunkte ein überstüssiges ober voraussichtlich erfolgloses weiteres Versahren abzuschneiden und die der Sachlage entsprechende Entscheidung zu erslassen, insbesondere eine gesetwidrige oder unnöthige Sidesauflage zu beseitigen und im Falle des Art. 708 das Beweisurtheil anders zu sassen;
- 2) die Entscheidung über die Kosten des ersten Rechtszugs abzuändern, auch wenn das Urtheil in der Hauptsache bestätigt wird.

Ebenso kann bas Obergericht, wo die Entscheidung in der Hauptsache bazu Beranlassung gibt, Strafbeschlüsse, die nicht auf Parteiantrag ergangen

sind, aufheben ober milbern, und zwar ohne Unterschied, ob das Rechtsmittel der Beschwerbe bagegen erhoben worden ist ober nicht, soferne nur erstern Falls die Aburtheilung der Beschwerde durch das Obergericht noch nicht stattgefunden hat.

#### Artifel 729.

Zum Nachtheile bes Appellanten barf bas Urtheil, soweit es sich nicht um Punkte handelt, welche die Serichte auch ohne Parteiantrag zu berücksichtigen befugt sind, nur in Folge der Anschließung des Appellaten ober einer von diesem erhobenen selbständigen Berufung aufgehoben oder abgeändert werden.

#### Artitel 730.

Erleibet bas unterrichterliche Urtheil burch die Entscheibung des Obergerichts teine Aenderung, so geht die Sache zum Behuse der etwa noch weiter erforderlichen Berhandlungen und Entscheibungen an das Untergericht zurud.

#### Artifel 731.

Wird ein Urtheil, welches in der Hauptsache erkannt hat, ganz ober zum Theile aufgehoben oder abgeändert, so steht in Ermangelung besonderer gesetzlicher Bestimmung die weitere Verhandlung und Entscheidung der Sache, soweit diese an das Verufungsgericht gebracht ist, dem letztern zu.

Das Verfahren und die Entscheidung hat sich alsbann auf alle einsschlägigen Streitpunkte, welche noch einer Erörterung und Entscheidung bedürfen, zu erstrecken.

Dahin gehören insbesonbere:

- 1) Streitpunkte, über welche bisher nicht erkannt wurde, weil fie in Gemägheit der Entscheidung bes Untergerichts nicht in Betracht kamen;
- 2) Streitpunkte, über welche eine Entscheibung erfolgt ist, die aber die eine ober andere Partei bei dem Fortbestehen der Entscheidung bes Untergerichts anzusechten kein Interesse hatte;
- 3) Streitpunkte, über welche im ersten Rechtszuge entweber überhaupt nicht ober boch nicht umfassend verhandelt wurde, oder bezüglich beren das Untergericht nicht alle geltend gemachten Vertheibigungs= mittel gewürdigt hat.

#### Artitel 732.

Wirb ein Urtheil, welches lediglich über einen vorläufigen Streitpunkt entschieben hat, aufgehoben ober abgeändert, ober wird ein Urtheil, wodurch ber Einspruch wegen nicht gewahrter Form ober Frist verworfen wurde, aufgehoben, ober erfolgt die Aushebung eines Versäumungsurtheils aus dem Grunde, weil vom Untergerichte das Vorhandensein einer Versäumung mit Unrecht angenommen wurde, so geht die Sache an das Untergericht zur

weitern Verhandlung und Entscheidung zurud und ist bieses hiebei an bas 'Urtheil bes Berufungsgerichts gebunden.

Haben jedoch die Parteien sich vor dem Berufungsgerichte auf die Vershandlung der Hauptsache eingelassen und ist letztere zur sofortigen endlichen Entscheidung bereift, so hat das Berufungsgericht im Urtheile zugleich in der Hauptsache zu erkennen.

#### Artifel 733.

Findet das Berufungsgericht, daß im ersten Rechtszuge wesentliche Grundsätze des Versahrens verletzt wurden, so ist es befugt, unter Aufsebung des Urtheils und des Versahrens, soweit dieses von der Nichtigkeit berührt wird, die Sache zur Verhandlung und Entscheidung an das Untergericht zurückzuverweisen.

#### Artifel 734.

Hängt die Austebung ober Abanderung des angesochtenen Urtheils von einem Beweisversahren ab, oder wird nach berselben in der Berufungs=instanz ein Beweisversahren nothwendig, so kann das Berufungsgericht die Beweiserhebung einem Untergerichte seines Sprengels übertragen oder nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften mittels Requisition oder Austrag veranlassen.

#### Artitel 735.

Erfolgt die Aufhebung eines Urtheils wegen Mangels der Zuständigsteit des Untergerichts, so hat das Berufungsgericht auf Abweisung der Klage zu erkennen.

#### Artifel 736.

Einer Partei, die im Berufungsverfahren neue Thatsachen, Angriffs-, Vertheibigungs- ober Beweismittel geltend gemacht hat und auf Grund dieses neuen Vorbringens obsiegt, können, wenn ihr die Beibringung schon im ersten Rechtszuge möglich gewesen wäre, ihres Siegs in der Hauptsache ungeachtet die Kosten der zweiten Instanz ganz oder theilweise zur Last gelegt werden.

Ob die Möglichkeit der frühern Beibringung vorhanden gewesen, ift nach richterlichem Ermessen ohne Zulassung eines Beweisverfahrens zu entscheiden.

#### Artitel 737.

Ist bas erstrichterliche Urtheil ganz ober theilweise aufgehoben ober abgeändert worden, so hat der Gerichtsschreiber des Obergerichts binnen acht Tagen nach Berkündung des oberrichterlichen Urtheils einen kostensfreien Auszug des Urtheils dem Gerichtsschreiber des Untergerichts zu übersenden.

In dem Auszuge find der Tag der Verkündung, die Parteien, der Betreff und die Entscheidung anzugeben.

Der Gerichtsschreiber bes Untergerichts hat von der Entscheidung, von dem Gerichte, das dieselbe erlassen hat, und von dem Tage der Verkündung am Rande des unterrichterlichen Urtheils Vormerkung zu machen und diese jeder spätern Aussertigung oder Abschrift des Urtheils am Schlusse beizusugen.

#### XXVIII. Sauptstück.

### Beschwerbe und Gegenvorstellung.

#### Artitel 738.

Beschwerbe. Das Nechtsmittel ber Beschwerbe findet außer in den vom Gesetze besonders vorgesehenen Fällen, soweit Rechtsmittel nach gesetzlicher Borschrift nicht überhaupt ausgeschlossen sind, statt:

- 1) gegen Berfügungen, welchen eine bezügliche Verhandlung in der Sitzung nicht vorausgegangen ist und durch welche eine Genehmigung oder Anordnung verweigert oder von ungerechtfertigten Vorauflagen abhängig gemacht wird;
- 2) gegen Strafverfügungen;
- 3) gegen Verfügungen, welche nicht unter den Parteien ergangen sind, wohin insbesondere alle Verfügungen gegen Zeugen oder andere am Streite nicht betheiligte Personen gehören.

#### Artifel 739.

Die Beschwerbe geht, wo bas Gesetz nicht eine Ausnahme macht, an bas vorgesetzte Obergericht.

Ueber Beschwerben gegen beauftragte Richter erkennt, wenn ber Auftrag von einem Collegialgerichte erlassen ist, das Gericht, welches den Auftrag erslassen hat.

#### Artitel 740.

Die Erhebung ber Beschwerbe ist an eine Frist nur da gebunden, wo bas Gesetz für einzelne Fälle eine solche besonders vorgesehen hat.

#### Artifel 741.

Die Beschwerbe ist durch die Partei oder ihren Bevollmächtigten bei dem Gerichte, welches sie veranlaßt hat, oder bei dem Beschwerbegerichte unter Borlage der beschwerenden Berstügung und der zur Rechtfertigung des einge-

legten Rechtsmittels bienenben Belege einzureichen ober bem Gerichtsschreiber zu Protokoll zu geben.

Ist die Verfügung, gegen welche Beschwerde geführt wird, auf eine Vorstellung ergangen, die nach gesetzlicher Vorschrift von einem Abvolaten gesertigt sein muß, so kann die Beschwerde nur durch Einreichung einer Beschwerdesschrift erhoben werden, die von einem bei dem betreffenden Obers oder Untersgerichte zur Anwaltspraris berechtigten Abvokaten gesertigt ist.

#### Artifel 742.

Wo das Gesetz einer Beschwerde aufschiebende Wirkung nicht besonders beilegt, findet diese nur bei Beschwerden gegen Strasverfügungen oder gegen die Zurückweisung der Ablehnung eines Richters statt.

#### Artifel 743.

Das Verfahren und die Entscheidung in Beschwerbesachen richten sich, soweit abweichende Vorschriften im Gesehe nicht getroffen sind, nach den Bestimmungen des XXV. Hauptstücks.

#### Artifel 744.

Ist bei ber Erlebigung ber Beschwerbe eine andere Person im entgegengeseten Interesse betheiligt, so hat ihr der Beschwerdeführer die eingereichte Beschwerdeschrift oder das aufgenommene Protokoll unter Angabe des Gerichts, bei dem die Beschwerde angedracht wurde, mit der Aufsorderung zustellen zu lassen, daselbst von den übergebenen Belegen Einsicht zu nehmen und ihre etwaigen Erinnerungen binnen fünfzehn Tagen einzureichen oder zu Protokoll zu geben. Die Zustellungsurkunde ist nachträglich zu hinterlegen.

Zum Behufe ber Zustellung hat ber Gerichtsschreiber bem Beschwerbeführer auf Verlangen die eingereichte Beschwerbeschrift ober das aufgenommene Protokoll in Urschrift gegen Zurückgabe bei Hinterlegung ber Zustellungsurkunde auszuhändigen.

Die Beschwerdeschrift darf auch vor der Einreichung zugestellt werden. In diesem Falle ist das Gericht, bei welchem, und der Tag, dis zu welchem die Einreichung ersolgen werde, in der Zustellungsurkunde anzugeben und läuft die Frist zur Erinnerungsabgabe erst von diesem Tage. Ersolgt die Einreichung nicht in der bestimmten Zeit oder nicht bei dem bezeichneten Gerichte, so ist die Zustellung als nicht geschehen zu betrachten und kann der Betheiligte Ersat der ihm veranlasten Kosten verlangen.

#### Artitel 745.

Ist die von einem Obergerichte zu entscheidende Beschwerde bei dem Untergerichte angebracht worden, so hat dieses, falls es nicht selbst Abhilse trifft,

innerhalb acht Tagen die Beschwerbe nebst Belegen und den erforderlichen Atten an das Obergericht einzusenden.

Im Falle bes Art. 744 hat bie Einsendung innerhalb acht Tagen nach ber Erinnerungsabgabe beziehungsweise nach Ablauf der für diese gesetzten Frist zu geschehen und sind die etwa abgegebenen Erinnerungen mit in Borslage zu bringen.

#### Artifel 746.

Ist die Beschwerde unmittelbar bei dem Obergerichte angebracht worden, so wird sie — im Falle des Art. 744 nach der Erinnerungsabgabe beziehungsweise nach Ablauf der hiefür gesetzten Frist — durch den Gerichtsvorstand dem Untergerichte zur Aktenvorlage und etwaigen Berichterstattung mitgetheilt, wenn nicht ohne Aktenvorlage über den Grund der Beschwerde mit Sicherheit entschieden werden kann.

Besteht Gefahr im Verzuge, so kann ber Vorstand bes Obergerichts zugleich vorläufige Berfügung erlassen.

#### Artitel 747.

Die Entscheidung erfolgt in den Fällen des Art. 738 Ziff. 1—3 nach Vernehmung des Staatsanwalts, falls ein solcher an dem Gerichte aufgestellt ist. Gleiches hat auch in den Fällen, für welche das Rechtsmittel der Beschwerde vom Gesetze besonders vorgesehen ist, dann zu geschehen, wenn die angefochtene unterrichterliche Verfügung nach vorgängiger Vernehmung des Staatsanwalts erlassen worden ist oder doch gesetzlicher Vorschrift gemäß hätte erlassen werden sollen.

#### Artifel 748.

Sind Ergänzungen nothwendig, so hat sie das Beschwerbegericht je nach Beschaffenheit des Falls durch Austage an den Beschwerdeführer oder Austrag an das Untergericht anzuordnen.

#### Artitel 749.

Wird die Beschwerbe verworfen, so ist der Beschwerdeführer, wenn ihm Streitmuthwille zur Last fällt, in eine Gelbstrafe bis zu fünfundzwanzig Gulben zu verurtheilen.

#### Artifel 750.

Ergibt sich, baß einem Richterbeamten grobes Verschulben zur Laft fällt, so kann er nach vorgängigem Gehöre in die auf die Beschwerbeführung erlausfenen Kosten ganz ober theilweise verfällt werden.

#### Artitel 751.

Die Entscheidungen in Beschwerbesachen bleiben auf der Gerichtsschreiberei bes Beschwerbegerichts hinterlegt. Ift bieses das Obergericht, so läßt es eine

Aussertigung bem Untergerichte übersenben. Der Gerichtsschreiber bes letztern hat dem Beschwerbeführer und im Falle bes Art. 744 dem weiter Betheiligten gegen Empfangsbescheinigung Kenntniß zu geben, sowie auf Verlangen Abschrift der Entscheidung mitzutheilen.

#### Artifel 752.

Der Fortgang eines Nechtsstreits barf burch bas Versahren auf erhobene Beschwerbe nur aufgehalten werben, wenn und solange dies nach Beschaffensheit der beschwerenden Versügung unvermeidlich ist oder das Obergericht zur Erledigung der Beschwerde in dringlichen Fällen der Streitakten bedarf. In solchen Fällen kann das Obergericht den Fortgang des Nechtsstreits zeitweise einstellen, soserne nicht sonstige Vorkehrung thunlich ist.

#### Artitel 753.

Beschwerben an das Obergericht, welche von einer Partei gegen Bersfügungen in einer anhängigen Sache erhoben wurden, sind, wenn die Hauptsache durch Berufung bei dem Obergerichte anhängig wird, von diesem auf Antrag des Beschwerdeführers oder seines bei der Erledigung der Beschwerde betheiligten Gegners, soserne die Entscheidung der Hauptsache dadurch keinen Ausenthalt erleidet, mit letzterer zu erledigen. Der betreffende Antrag ist noch bei der Verhandlung zuläßig.

#### Artitel 754.

Ift die Beschwerbe zur Zeit, wo die Hauptsache durch Berufung bei dem Obergerichte anhängig wird, noch nicht erhoben, so kann sie, soserne eine Frist für die Beschwerdeführung nicht gegeben oder noch im Lause und der etwa außer dem Beschwerdeführer Betheiligte in der Berufungsinstanz vertreten ist, mit jedem in dieser vorkommenden motivirten Antrage verdunden oder auch durch einen besonders zugestellten oder in der Sitzung hinterlegten Antrag angebracht werden. Findet in einem solchen Falle die Beschwerdeerhebung erst dei der Berhandlung statt und ist der außer dem Beschwerdeführer Bescheiligte bei dieser nicht erschienen, so ist die Verhandlung zu vertagen und nachträgliche Zustellung eines motivirten Antrags anzuordnen.

#### Artifel 755.

Gegenvorstellung. Verfügungen, gegen welche das Rechtsmittel der Beschwerde stattfindet, können auch zuvor mittels Gegenvorstellung bei dem Gerichte beziehungsweise dem Gerichtsvorstande oder beauftragten Richter, von welchem sie erlassen worden sind, angesochten werden.

#### Artifel 756.

War berjenige, welcher sich durch eine richterliche Verfügung verlett ersachtet, bisher nicht gehört ober will er neue Thatsachen vorbringen, so steht

ihm das Rechtsmittel der Beschwerde erft dann zu, wenn er mit der Gegenvorstellung zurückgewiesen worden ist.

Hienach ist auch zu versahren, wenn burch die in Folge einer Gegenvorstellung ober Beschwerbe stattgefundene Abanderung einer Verfügung Jemand sich verletzt erachtet, der bisher nicht in die Lage gesetzt war, Erinnerungen vorzubringen.

#### Artifel 757.

Ist die Erhebung der Beschwerbe an eine Frist gebunden, so sinden die Bestimmungen der Art. 755 und 756 keine Anwendung.

#### Artifel 758.

Gegenvorstellungen sind in analoger Weise wie Beschwerben anzubringen und zu behandeln. Insbesondere sinden die Vorschriften des Art. 744 auch bei ihnen Anwendung.

#### Artitel 759.

Rechtsmittel. Gegen Entscheibungen, welche die Collegialgerichte in Gemäßheit des Art. 739 Abs. 2 erlassen haben, sowie im Falle des Art. 750 ift Beschwerde an das vorgesetzte Obergericht gestattet.

Ferner ist, soweit Rechtsmittel nicht überhaupt ausgeschlossen sind, gegen die in Beschwerbesachen ergangenen Entscheidungen, mit Ausnahme der von dem obersten Gerichtshose erlassenen, unter den allgemeinen Boraussetzungen Nichtigkeitsbeschwerde zuläßig, in den in Abs. 1 bezeichneten Fällen jedoch nur gegen die Entscheidung des Obergerichts.

Andere Rechtsmittel greifen nicht Plat.

#### Artitel 760.

Anwendung auf Die Bestimmungen der Art. 739—751 und 755—759 gelten die nichtstreitige auch für die nichtstreitige Rechtspslege, soweit Beschwerde gegen richterliche Versügungen nach der betreffenden Gesetzgebung statthaft ist und diese etwas anderes nicht mit sich bringt.

## Zweiter Abschnitt.

#### Außerordentliche Rechtsmittel.

#### XXIX. Hauptstück.

Wieberaufnahme bes Verfahrens.

#### Artifel 761.

3ulabigkeit. Ein burch rechtskräftiges Urtheil geschlossenes Verfahren kann wieder aufgenommen werden:

- 1) wenn das Urtheil die Folge eines thatsächlichen Jrrthums ist, der aus den Prozesschriften und den Urkunden des Prozesschlich serborgeht;
- 2) wenn die Partei, welche um Wiederaufnahme nachsucht, nach Erlassung des Urtheils entscheidende Beweisurkunden erlangt hat, an deren früherem Gebrauche sie ohne ihre Schuld verhindert war:
- 3) wenn die Entscheidung auf einem Strafurtheile beruht, welches im Wege der Wiederaufnahme des Strafverfahrens wieder aufgehoben worden ist;
- 4) wenn das Urtheil auf einen geleisteten Parteieid gegründet ist und die schwörende Partei sich dabei eines Meineids schuldig gemacht hat;
- 5) wenn das Urtheil auf einer falschen Urkunde oder auf einem absichtlich falsch abgegebenen Zeugnisse oder Gutachten beruht;
- 6) wenn das Urtheil durch eine nach dem Strafgesetzbuche zu ahndende unredliche Handlung von Seiten des eigenen Gewalthabers der benachtheis ligten Partei im Einverständnisse mit der Gegenpartei oder von Seiten der Gegenpartei selbst oder ihres Gewalthabers erwirkt worden ist;
- 7) wenn das Urtheil von einem Richter ober unter Mitwirkung eines Richters erlassen ist, welcher sich in dem Rechtsstreite einer nach dem Strafgesetduche zu ahndenden Verletzung seiner Amtspslichten zum Nachtheile der die Wiederaufnahme nachsuchenden Partei schuldig gemacht hat;
- 8) wenn das Urtheil zum Nachtheile eines Minderjährigen oder Entmunsbigten ergangen ist und dieser entweder im Prozesse nicht nach Borsschrift des Gesetzes vertreten war oder die gegen ihn ergangene Entsscheidung auf einer Gesährbe oder einer solchen Handlung seines gesetzlichen Vertreters beruht, zu deren Vornahme diesem die Besugniß mangelte.

#### Artifel 762.

Ein Jrrthum im Sinne bes Art. 761 Ziff. 1 ift vorhanden, wenn bie Entscheidung fich auf die Annahme einer Thatsache gründet, beren Wahrheit

in unbestreitbarer Weise ausgeschlossen ist, ober wenn eine Thatsache als nicht bestehend angenommen wurde, während die Wahrheit unzweiselhaft sesteht. Hiebei wird jedoch im einen wie im andern Falle vorausgesetzt, daß die fragliche Thatsache nicht einen unter den Parteien bestrittenen Punkt bildete, über welchen im Urtheile Entscheidung getroffen ist.

#### Artifel 763.

Wieberausnahme aus einem ber in Art. 761 Ziff. 4 und 5 angeführten Gründe ist nur statthaft, wenn eine ber bort bezeichneten ftrasbaren Handlungen burch ein rechtskräftiges Strasurtheil sestgestellt worben ist.

Gleiches gilt von ben in Art. 761 Ziff. 6 und 7 angeführten Wiederaufnahmsgründen, es sei benn, daß aus andern Gründen, als wegen mangelnden Beweises, das Strasversahren nicht eingeleitet werden oder eine Verurtheilung nicht erfolgen kann.

#### Artifel 764.

Als rechtskräftig sind die in Art. 682 und 683 bezeichneten Urtheile zu betrachten, wenn dagegen überhaupt oder zur Zeit weder Einspruch noch Berufung mehr zuläßig ist, die auf Vorsichtsverfügungen bezüglichen Urtheile jedoch nur, wenn auch die Bestimmung des Art. 635 Abs. 2 nicht mehr Anwendung sindet.

#### Artifel 765.

Die Wieberaufnahme kann, falls einer der Fälle des Art. 761 gegeben ift, nicht nur von den bisherigen Parteien, sondern auch von dritten Personen, gegen welche die Wirkung des Urtheils sich erstreckt, verlangt werden, wenn sie durch das Urtheil benachtheiligt sind.

Gläubiger ber unterliegenden Partei, sowie Personen, welche vor Beendigung des Rechtsstreits Rechte an der streitigen Sache erworden haben, können außerdem die Wiederaufnahme verlangen, wenn zu ihrem Nachtheile eine Gefährde zwischen den Parteien stattgefunden hat.

#### Artitel 766.

Die Wieberaufnahme ist ausgeschlossen, wenn der Gesuchsteller durch Einsspruch oder Berufung Abhilse hätte erlangen können und davon keinen Gebrauch gemacht hat, oder wenn er, nachdem die Frist zur Einführung des Wiederaufsnahmsverlangens gegen ihn bereits zu laufen begonnen hatte, dem Urtheile ausdrücklich oder durch unzweideutige Handlungen sich unterworfen hat.

#### Artifel 767.

Buftanbigkeit. Die Wieberaufnahme ist bei bem Gerichte nachzusuchen, welches bas angesochtene Urtheil erlassen hat.

Geht bas Wieberaufnahmsverlangen gegen Entscheibungen verschiebener Instanzen, so ist bas Berufungsgericht zuständig.

#### Artitel 768.

Ueber die Wieberaufnahme kann burch die nämlichen Richter erkannt werben, boch ist im Falle des Art. 761 Ziff. 7 der betheiligte Richter ausgesschlossen.

#### Artitel 769.

Wenn das zur Entscheidung über die Wiederaufnahme zuständige Gericht nicht mehr besteht, hat der oberste Gerichtshof auf ein mittels einfacher Vorsstellung angebrachtes Gesuch ein anderes Gericht zu bestimmen.

#### Artitel 770.

Briften. Das Wiederaufnahmsverlangen muß innerhalb einer Frist von sechzig Tagen der Gegenpartei zugestellt werden.

Diese Frift läuft:

- 1) in ben Fallen bes Art. 761 Ziff. 1 von bem Tage, an welchem bie Zustellung bes beschwerenben Urtheils erfolgt ist;
- 2) in den Fällen des Art. 761 Ziff. 2 von dem Tage, an welchem der Gesuchsteller die neue Beweisurkunde erlangt hat;
- 3) in den Fällen des Art. 761 Ziff. 3 von dem Tage, an welchem der Gesuchsteller von der Aufhebung des Strafurtheils Kenntniß erlangt hat;
- 4) in den Fällen des Art. 761 Ziff. 4 und 5 und, vorbehaltlich der im Art. 771 getroffenen besondern Bestimmung, auch in den Fällen des Art. 761 Ziff. 6 und 7 von dem Tage, an welchem der Gesuchsteller von dem rechtsträftigen Strafurtheile Kenntniß erlangt hat;
- 5) in ben Fällen bes Art. 761 Ziff. 8 von bem Tage, an welchem ein bei bem betreffenden Borgange nicht betheiligter gesetzlicher Bertreter ber Partei, ober an welchem nach eingetretener rechtlicher Handlungsfähigkeit ber Partei biese selhst von dem Wiederaufnahmsgrunde Kenntniß erhalten hat, falls sie aber diese Kenntniß schon vor erlangter rechtlicher Handlungsfähigkeit hatte, von dem Tage der erlangten Großjährigkeit ober der Aussehung der Entmündigung.

In keinem Falle ist die Frist als abgelaufen zu betrachten, solange nicht das beschwerende Urtheil zugestellt ist und seit der Zustellung sechzig Tage verstrichen sind.

#### Artitel 771.

In ben Fällen bes Art. 761 Ziff. 6 und 7 läuft, wenn aus anbern Grünben als wegen mangelnben Beweises ein Strafversahren nicht eingeleitet werben kann, die Frist von dem Tage, an welchem der Gesuchsteller von der

strafbaren Handlung Kenntniß erlangt hat, wenn aber das eingeleitete Versahren aus andern Gründen als wegen mangelnden Beweises eine Verzurtheilung nicht zur Folge hatte, von dem Tage, an welchem der Gesuchsteller Kenntniß davon erlangt hat, daß das Versahren rechtskräftig eingestellt ober Ungeschuldigte rechtskräftig freigesprochen worden ist.

#### Artifel 772.

Im Falle des Art. 765 Abs. 1 kommen die einschlägigen Bestimmungen der Art. 770 und 771 zur Anwendung.

#### Artifel 773.

Mit Ausnahme des in Art. 765 Abs. 2 bezeichneten Falls sindet nach Abslauf von zehn Jahren von dem Tage, an welchem das Urtheil die Rechtskraft erlangt hat, ein Wideraufnahmsverlangen nicht mehr statt. In den Fällen des Art. 761 Ziff. 8 beginnt diese Frist mit dem Tage, an welchem die Minsberjährigkeit oder Entmündigung ihr Ende erreicht hat.

#### Urtifel 774.

In den Fällen des Art. 765 Abs. 2 ist das Wiederaufnahmsverlangen an keine Frist gebunden. Es ist jedoch ausgeschlossen, wenn der Gesuchsteller nach erlangter Kenntniß von der ihn benachtheiligenden Gefährde sich dem Urtheile ausdrücklich oder durch unzweideutige Handlungen unterworfen hat.

#### Artifel 775.

Der Gesuchsteller hat erforberlichen Falls die Rechtzeitigkeit seines Berslangens zu bescheinigen. Als Bescheinigung dient auch die eidliche Berssicherung des Gesuchstellers, falls nicht sein Vordringen nach richterlichem Ermessen als unglaubwürdig sich darstellt.

#### Artitel 776.

Erhebung. Das Wieberaufnahmsverlangen ist, wenn bei dem zur Entscheibung barüber zuständigen Gerichte die Streitsache noch anhängig ist, in der für Zwischenstreite bestimmten Form, außerdem als Klage einzusühren.

Der Antrag ober die Klage muß neben den allgemeinen Erforbernissen enthalten:

- 1) bie Bezeichnung bes Grundes, aus welchem bie Wiederaufnahme verlangt wirb;
- 2) die Angabe der Thatsachen, wodurch die Rechtzeitigkeit des Wiederaufnahmsverlangens bedingt ist;
- 3) ein bestimmtes Gesuch bezüglich bes Umfangs, in welchem bie frühere Entscheidung aufgehoben werben soll.

# Artifel 777.

Birtungen. Die Urtheilsvollstreckung wird durch das Wiederaufnahmsverslangen nur dann gehemmt, wenn durch die Wiederaufnahme eine Eidesleistung verhindert werden soll.

Das Gericht kann bei vorhandener Gefahr eines nicht ober nur schwer zu ersetzenden Schadens auf Antrag verfügen, daß gegen Sicherheitsleistung mit der Vollstreckung eingehalten werde, oder daß die Fortsetzung der Vollsstreckung nur gegen Sicherheitsleistung stattfinde. Gegen diese Verfügung sinden Rechtsmittel nicht statt.

# Artifel 778.

Der Wieberaufnahmsbeklagte barf auch von Thatsachen, Beweisen und Vertheibigungsmitteln, welche im frühern Verfahren ausgeschlossen ober nicht vorgebracht wurden, soferne sie durch die Wiederaufnahme berührte Punkte des Urtheils betreffen, Gebrauch machen.

# Artifel 779.

Berfahren. Auf Verfahren und Urtheil in Wieberaufnahmssachen kommen, soweit im gegenwärtigen Hauptstücke nicht anders bestimmt ist, die Vorschriften über das Versahren auf Klagen im ersten Rechtszuge zur Anwendung.

#### Artifel 780.

Wird das Wiederaufnahmsverlangen auf eine Gefährde ober unbefugte Handlung eines Gewalthabers oder gesetzlichen Vertreters gegründet, so sind er ober seine Erben beizuladen.

In den Fällen des Art. 765 ift das Gesuch gegen alle Parteien zu rich= ten, zwischen welchen das angesochtene Urtheil ergangen ist.

#### Artifel 781.

Sründe der Wiederaufnahme, die bei Einführung des Rechtsmittels nicht angegeben wurden, können in dem dadurch veranlaßten Verfahren nur in so serne geltend gemacht werden, als zur Zeit der Geltendmachung die ursprüngsliche Einführungsfrist noch im Laufe sich befindet.

#### Artifel 782.

Wit der Perhandlung und Entscheidung über die Zuläßigkeit der Wiederaufnahme ift die Verhandlung und Entscheidung der Hauptsache zu verbinden,
doch kann das Gericht auf Antrag oder von Amtswegen beschließen, daß zunächst gesondert über die Zuläßigkeit der Wiederaufnahme verhandelt und entschieden werde.

#### Artifel 783.

Wird das Urtheil, gegen welches Wiederaufnahme nachgesucht wird, in

einer bei einem andern Gerichte anhängigen Streitsache geltend gemacht, so hat bieses Gericht, wenn es erachtet, daß die Wiederaufnahme auf die Entscheidung der anhängigen Sache Einfluß haben könne, die Verhandlung einstweilen einzustellen.

Ist das Wiederaufnahmsverlangen noch nicht anhängig gemacht, so kann das Gericht eine Krist dafür festseten.

#### Artifel 784.

urthen. Das Wieberaufnahmsverlangen ist von Amtswegen zu verwersen, wenn es wegen Wangels eines gesetzlichen Wieberaufnahmsgrundes unstatthaft, nicht bei dem dafür zuständigen Gerichte angebracht oder nach dem eigenen Vorbringen des Gesuchstellers verspätet ist.

# Artifel 785.

Wird bas Wieberaufnahmsverlangen verworfen, so ift ber Gesuchsteller, wenn ihm Streitmuthwille zur Last fällt, in eine Gelbbuße bis zu hundert Gulden zu verurtheilen.

# Artitel 786.

Wird in Folge der Wiederaufnahme des Verfahrens die frühere Entscheidelbung ganz oder theilweise geändert, so ist hievon am Nande der Urtheile, welche von der Aenderung betroffen werden, durch die einschlägigen Gerichtsschreiber Vormerkung zu machen und diese Vormerkung jeder spätern Aussertigung oder Abschrift beizufügen. Die Bestimmungen des Art. 737 sinden hiebei analoge Anwendung.

# Artitel 787.

Rechtsmittel. In Bezug auf die Zuläßigkeit von Einspruch und Rechtsmitteln gegen die im Wiederaufnahmsverfahren ergangenen Entscheidungen finden die allgemeinen Bestimmungen Anwendung.

#### XXX. Hauptstuck.

# Nichtigkeitsbeschwerbe.

# Artifel 788.

Buldsigkeit. Durch das Rechtsmittel der Nichtigkeitsbeschwerde können die im letzten ordentlichen Rechtszuge ergangenen Entscheidungen, für welche dies im Gesche besonders vorgesehen ist oder welche ein Endurtheil oder ein diesem hinsichtlich der Zuläßigkeit der Berufung gleichstehendes Urtheil bilden, angefochten werden:

1) wenn die Entscheidung gegen eine in der nämlichen Sache früher ergangene rechtsträftige Entscheidung verstößt;

- 2) wenn das entscheibende Gericht seine Zuständigkeit ober Unzuständigkeit mit Unrecht angenommen hat;
- 3) wenn es nicht vorschriftsmäßig besetzt war;
- 4) wenn die Entscheidung nicht mit Gründen versehen ift;
- 5) wenn die Entscheidung auf Grund einer Verhandlung ergangen ift, bei welcher die Vorschriften über die Oeffentlichkeit des Verfahrens verletzt find, ober wenn eine solche Verletzung bei der Verkündung stattgesunden hat;
- 6) wenn die Entscheibung unmittelbar ober mittelbar auf einer nichtigen Prozespandlung beruht;
- 7) wenn die Entscheidung auf Verletzung, falscher Auslegung ober unrichstiger Anwendung einer Rechtsregel beruht.

# Artifel 789.

Die Nichtigkeitsbeschwerbe kann sowohl von den bisherigen Haupt- und Nebenparteien als von Dritten, die bisher an dem Streite keinen Antheil genommen haben, gegen die aber die Wirkung der Entscheidung sich erstreckt, erhoben werden.

#### Artifel 790.

Sind die Entscheidungsgrunde unrichtig, ohne daß die Gesehmäßigkeit der Entscheidung selbst davon abhängt, so findet Nichtigkeitsbeschwerde nicht statt

Als Entscheidungsgründe kommen auch solche Entscheidungen in Betracht, welche zur Unterlage der durch die Nichtigkeitsbeschwerde angesochtenen Entscheidung gehören.

#### Artifel 791.

Die Nichtigkeitsbeschwerbe kann nicht barauf gestützt werben, baß bas Gericht die thatsächlichen Ergebnisse ber Beweise und Verhandlungen unrichtig ausgesaßt ober den Inhalt einer Urkunde falsch ausgelegt habe, es sei benn, daß gesetzliche Vorschriften dabei verletzt worden sind.

# Artifel 792.

Thatsächliche Behauptungen, Angriffs- ober Vertheibigungs- und Beweismittel, welche im frühern Nechtszuge nicht geltend gemacht wurden, können nur dann als Grundlage einer Nichtigkeitsbeschwerbe dienen, wenn sie von Amtswegen zu berücksichtigen gewesen wären oder wenn es sich um den in Art. 788 Ziff. 1 bezeichneten Nichtigkeitsgrund handelt.

# Artifel 793.

Verletzungen der gesetzlichen Vorschriften über die Förmlichkeiten des Versfahrens, welche im frühern Rechtszuge nicht geltend gemacht wurden, können nur dann zur Grundlage einer Nichtigkeitsbeschwerde bienen, wenn die Nichtigs

keit von Amtswegen zu berücksichtigen gewesen ware ober von ber Partei im frühern Rechtszuge nicht geltend gemacht werben konnte.

#### Artitel 794.

Wegen Verletzung, falscher Auslegung ober unrichtiger Anwendung von Handelsgebräuchen findet Nichtigkeitsbeschwerbe nicht statt.

Sind Handelsgebräuche einer Entscheidung zu Grunde gelegt worden und behauptet eine Partei, es sei dies mit Unrecht geschehen, weil das Handelsgesetzbuch ausreichende Bestimmungen für den betreffenden Fall enthalte, so ist Nichtigkeitsbeschwerde statthaft, das Gericht hat aber seine Beurtheilung auf diese Frage zu beschränken.

# Artifel 795.

Die Nichtigkeitsbeschwerbe ist ausgeschlossen, wenn ber Beschwerbeführer ber Entscheidung ausbrücklich ober durch unzweibeutige Handlungen sich unter- worfen hat.

Gleiches gilt, wenn ber Beschwerbeführer Abhilfe gegen die Entscheidung burch Ginspruch ober eines der in Hauptstück XXVII—XXIX bezeichneten Rechtsmittel hätte erlangen können und davon keinen Gebrauch gemacht hat.

#### Artifel 796.

Inkandigkeit. Die Nichtigkeitsbeschwerbe ist an den obersten Gerichtshof zu richten.

#### Artifel 797.

Brift. Die Frist für Erhebung der Nichtigkeitsbeschwerde beträgt sechzig Tage. Sie läuft von Zustellung der beschwerenden Entscheidung, in den Fällen des Art. 759 Abs. 2 aber von dem Tage, an welchem der Beschwerdeführer durch den Gerichtsschreiber die in Art. 751 vorgeschriebene Mittheilung ershalten hat.

Die Nichtigkeitsbeschwerbe kann auch schon vor ben in Abs. 2 bezeichneten Zeitpunkten giltig eingelegt werben.

#### Artifel 798.

Erhebung. Die Nichtigkeitsbeschwerbe wird durch Zustellung einer von dem Anwalte des Beschwerdeführers gefertigten Beschwerdeschrift erhoben, welche außer den allgemeinen Erfordernissen enthalten muß:

- 1) die Bezeichnung der Entscheidung, gegen welche die Beschwerde gerichtet ift;
- 2) die Angabe der Nichtigkeitsgründe unter Anführung des betreffenden Gesehes oder der betreffenden Rechtsregel bei jedem einzelnen Nichtigkeitsgrunde;
- 3) ein bestimmtes Gesuch.

Nichtigkeitsgrunde, welche in der Beschwerdeschrift nicht angegeben sind, bursen im Berlaufe des weitern Versahrens nicht geltend gemacht werden.

#### Artifel 799.

Birtung. Der Vollzug ber angesochtenen Entscheibung wird burch Erhebung ber Richtigkeitsbeschwerbe nur dann gehemmt, wenn durch letztere eine Eidesleistung verhindert werden soll.

In andern Fällen kann die Partei, welche Nichtigkeitsbeschwerde eingelegt hat, sich gegen Vollstreckung der Entscheidung dis nach erfolgter Erledigung der Beschwerde dadurch schützen, daß sie, salls es sich um eine bestimmte Summe handelt, diese gerichtlich hinterlegt, andernsalls aber eine von dem Vollstreckungssgerichte zu bestimmende Sicherheit bestellt.

## Artifel 800.

Bersahren. Die Beschwerbeschrift ist dem Nichtigkeitsbeklagten auf Betreiben des Beschwerbeführers mit der Aufforderung zuzustellen, innerhalb der gesetzlichen Frist einen Anwalt zu bestellen und durch ihn dem Gegenanwalte von der erfolgten Bestellung Anzeige machen zu lassen.

Die Frift, in welcher ber Nichtigkeitsbeklagte ber Aufforberung zu genügen hat (Erscheinungsfrist), beträgt breißig Tage vom Tage ber Zustellung ber Beschwerbeschrift.

Die Dauer ber Erscheinungsfrift muß unter Berücksichtigung ber Bestims mung bes Art. 209 in ber Zustellungs-Urkunde angegeben sein.

# Artifel 801.

Ift ein Anwalt für ben Nichtigkeitsbeklagten bestellt worden und will berselbe eine Antwort auf die Beschwerdeschrift zustellen lassen, so hat er dies mit der Anzeige von seiner Bestellung oder doch innerhalb der Erscheinungsstrift zu bewerkstelligen.

#### Artifel 802.

Die Beschwerbeschrift und die Antwort darauf dürsen weber eine Entwickelung der der Würdigung des Gerichtshofs nicht unterworfenen thatsächlichen Verhältnisse, noch eine einsache Wiederholung rechtlicher Aussührungen aus frühern Schriftsten enthalten.

# Artifel 803.

Nach Zuftellung ber Antwort bes Nichtigkeitsbeklagten auf die Beschwerbesschrift ober Ablauf der Erscheinungsfrist kann der Anwalt des Nichtigkeitslägers und, wenn für den Nichtigkeitsbeklagten ein Anwalt bestellt ist, auch dieser die Sache zur Verhandlung anmelben.

Die Anmelbung geschieht burch Hinterlegung ber Atten auf der Gerichts= schreiberei bes obersten Gerichtshoses. Zu hinterlegen sind die angesochtene Entscheidung in Aussertigung ober in der zugestellten Abschrift, die Beschwerdesschrift nebst der Zustellungsurkunde, die etwa erfolgte Antwort darauf und die sonst erforderlichen Urkunden und Prozesschriften.

# Artifel 804.

Die betreibende Partei hat der andern, falls diese einen Anwalt bestellt hat, die geschehene Anmeldung bekannt zu geben und die Zustellungsurkunde darüber nachträglich auf der Gerichtsschreiberei einzureichen.

Durch die Bekanntgebung ist die Gegenpartei aufgesorbert, ihre Urkunden und Prozeßschriften binnen fünfzehn Tagen von der Zustellung ebenfalls zu hinterlegen und dem betreibenden Theile davon Kenntniß zu geben.

Jeber solchen Benachrichtigung ist bas Verzeichniß ber hinterlegten Schriften beizulegen.

## Artitel 805.

Die Zustellung einer Antwort auf die Beschwerdschrift und die Aktenhinterlegung sind auch nach Ablauf der dafür bestimmten Fristen dis zum Beginne der Verhandlung noch statthaft, doch haftet die säumige Partei für die aus der Verzögerung etwa sich ergebenden Kosten und Schäden.

# Artifel 806.

Sofort nach erfolgter Anmelbung hat der Gerichtsschreiber den Eintrag auf das von ihm zu führende Hauptverzeichniß zu bewirken.

Die Akten sind von ihm, sobalb ihre Hinterlegung von beiben Parteien erfolgt ist ober eine Frist für die Hinterlegung nicht mehr läuft, dem Senats-vorstande zur Ernennung des Berichterstatters vorzulegen.

#### Artifel 807.

Der Berichterstatter hat auf Grund ber hinterlegten Akten, die Hinterlegung mag von beiden Parteien oder nur von einer Partei geschehen sein, eine Darstellung des Sachbestands zu fertigen und sammt den Akten an den Staatsanwalt zur Borbereitung seines Antrags, welcher in allen Sachen zu erstatten ist, gelangen zu lassen.

Nachbem ber Staatsanwalt die Akten zurückgestellt hat, bestimmt der Senatsvorstand den Tag zur Berhandlung der Sache in der Sitzung.

# Artitel 808.

Der zur Verhandlung festgesetzte Tag muß wenigstens fünfzehn Tage vorsher durch Anschlag in dem Sitzungssaale und auf der Gerichtsschreiberei bestannt gemacht werden.

Der Anschlag gilt als Ladung der Betheiligten, doch ift der Gerichtsschreiber verpflichtet, gleichzeitig mit der Anhestung des Anschlags die betreffenden Anwälte von dem anberaumten Sitzungstage noch besonders in Kenntniß zu setzen.

Diese Mittheilung an die Anwälte geschieht durch ein an sie gerichtetes Schreiben und zwar, wenn der Anwalt weder am Sitze des obersten Gerichtshofs wohnt, noch einen daselbst wohnenden Abvokaten als Zustellungsbevollmächtigten bezeichnet hat, durch die Post. Das Concept des Schreibens und
die von dem Empfänger ausgestellte Empfangsbescheinigung beziehungsweise
der Postschein sind den Akten beizuheften.

# Artitel 809.

In der festgesetzten Tagfahrt kann sich der Nichtigkeitsbeklagte vertreten lassen, auch wenn er dis dahin die Bestellung eines Anwalts unterlassen hat.

Die Verhandlung beginnt mit dem Vortrage des Berichterstatters im Ansschlusse an die von ihm angesertigte Darstellung des Sachbestands.

Die erheblichen Stellen ber angefochtenen Entscheidung, sowie ber sonst einschlagenden Attenstücke sind abzulesen.

Die Anwälte können nach erstattetem Berichte zur Berichtigung und Bervollständigung der darin enthaltenen Darstellung das Geeignete vortragen und haben sodann ihre Erörterungen folgen zu lassen. Nach den Borträgen der Anwälte oder, falls keiner erschienen ist, nach erfolgter Berichterstattung wird der Staatsanwalt mit seinem Antrage vernommen.

Die Bestimmung bes Art. 160 Abs. 2 findet auch hier Anwendung.

Vertagung der Verhandlung darf auch mit Einwilligung der Gegenpartei nur aus erheblichen Gründen bewilligt werden. Mit der Bewilligung ist die neuerliche Festsehung des Sitzungstags zu verbinden.

# Artifel 810.

Steht dem Beschwerdeführer eine Partei nicht gegenüber, so erfolgt die Einlegung der Nichtigkeitsbeschwerde mittels einer auf der Gerichtsschreiberei des obersten Gerichtshofs einzureichenden Vorstellung des bestellten Anwalts, welche den Vorschriften des Art. 798 Ziff. 1—3 entsprechen muß. Wit der Einlegung des Rechtsmittels ist die Hinterlegung der angesochtenen Entscheidung, dann der einschlägigen Urkunden und Schriftstücke zu verbinden. Das weitere Versahren ist dasselbe wie in den Fällen, wo eine Gegenpartei zwar gegeben ist, diese aber einen Anwalt nicht bestellt hat.

# Artitel 811.

under. Der Gerichtshof hat die Beschwerbe zu prüsen und das Urtheil zu erlassen, auch wenn kein Anwalt ober nicht alle Anwälte in der Sitzung erschienen sind. Einspruch gegen das erlassene Urtheil sindet nicht statt.

#### Artifel 812.

Ist die Beschwerbe unstatthaft oder erscheint sie wegen Verspätung oder eines andern Formsehlers als nichtig, so darf der Gerichtshof auf ihre materielle Würdigung auch dann nicht eingehen, wenn der Nichtigkeitsbeklagte bei der Verhandlung vertreten war und die betressende Einrede nicht erhoben hat.

#### Artifel 813.

Wird die Nichtigkeitsbeschwerde verworfen, so ist der Beschwerdeführer, wenn ihm Streitmuthwille zur Last fällt, in eine Gelbbuße bis zu hundert Gulden zu verurtheilen.

# Artifel 814.

Im Falle des Art. 788 Ziff. 1 vernichtet der Gerichtshof die zuletzt erlassene Entscheidung und verfügt, daß die frühere vollstreckt werde.

#### Artitel 815.



Wird die angesochtene Entscheidung auf Grund des Art. 788 Ziff. 2 vernichtet, so verweist der Gerichtshof die Sache an das zuständige Gericht oder untersagt, salls der Gegenstand überhaupt nicht zur Entscheidung der Gerichte geeignet ist, die weitere Einmischung derselben.

Wird die Entscheidung aus einem der in Art. 788 Ziff. 3—6 bezeiche neten Gründe vernichtet, so wird die Sache an das Gericht, welches die vernichtete Entscheidung erlassen hat, zurückgewiesen.

Erfolgt die Bernichtung auf Grund des Art. 788 Ziff. 7, so verweist der Gerichtshof die Sache zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung in der Hauptsache an einen andern Senat des Gerichts, bessen Entscheidung vernichtet worden ist, oder an ein anderes gleichstehendes Gericht.

Der Gerichtshof kann auch bann, wenn die Vernichtung auf Grund bes Art. 788 Ziff. 2—6 erfolgt, je nach den Umständen die Sache an einen andern Senat des Gerichts, dessen Entscheidung vernichtet wurde, oder an ein anderes gleichstehendes Gericht verweisen.

# Artifel 816.

Die vollständige Abfassung des Urtheils muß, wenn die Urtheilsverkundung vertagt worden ist, vor der Verkundung, in andern Fällen spätestens drei Tage nach derselben geschehen.

Das vollständig abgefaßte Urtheil ist in einem Zusammentritte sämmtlicher Richter, welche zu dem Urtheile mitgewirkt haben, abzulesen und der Genehmigung zu unterstellen.

Ist ein Richter hiebei zu erscheinen gehindert, so kann, wenn unter den übrigen betheiligten Richtern keine Meinungsverschiedenheit besteht, seine Zustimmung in geeigneter Weise erholt werden.

#### Artifel 817.

Das vollständig abgefaßte Urtheil muß enthalten:

- 1) die Bezeichnung des Gerichts, der Parteien, ihrer Bertreter und des Streitgegenstands;
- 2) ben Urtheilssat;
- 3) die gedrängte Darstellung der thatsächlichen Verhältnisse, wie sie in dem angesochtenen Urtheile von dem Gerichte als sestschendes Ergebniß der Verhandlungen und Beweise seiner Rechtsanwendung zu Grunde gelegt sind, und des Prozeßgangs unter wörtlicher Anführung der von den Parteien gestellten Gesuche und des Antrags des Staatsanwalts;
- 4) bie Entscheibungsgrunde;
- 5) den Tag der Urtheilsverkundung;
- 6) die Namen der bei der Verkündung anwesenden Richter, des Staatsanwalts und des Gerichtsschreibers. Waren bei der Verkündung nicht alle Nichter, welche zu dem Urtheile mitgewirkt haben, anwesend, so sind auch die Namen der abwesenden und der Grund anzugeben, aus welchem sie zu erscheinen verhindert waren.

# Artifel 818.

Ift eine Entscheidung ganz ober theilweise vernichtet worden, so hat der Gerichtsschreiber am obersten Gerichtshose eine kostenfreie Aussertigung des Cassationsurtheils binnen fünfzehn Tagen nach dessen Berkündung dem Gerichtsschreiber des Gerichts, welches die vernichtete Entscheidung erlassen hat, zu übersenden. Diese Aussertigung wird auf der Gerichtsschreiberei des betressenden Gerichts hinterlegt. Der Gerichtsschreiber hat von dem Cassationsurtheile am Rande der vernichteten Entscheidung, soserne diese im Urtheilsbuche eingetragen oder auf der Gerichtsschreiberei hinterlegt geblieben ist, Vorwertung zu machen und diese jeder spätern Aussertigung oder Abschrift beiszusügen. Die Bestimmungen des Art. 737 sinden hiebei analoge Anwendung.

# Artifel 819.

Soweit die Art. 811—818 besondere Vorschriften nicht enthalten, gelten für das Urtheil die Bestimmungen des VII. Hauptstücks.

#### Artifel 820.

Berfahren nach Entspricht das Gericht, an welches die Sache verwiesen wurde, dem Urtheile des obersten Gerichtshofs sestgeftellten Rechtsansicht, so kann aus demselben Grunde keine neuerliche Nichtigkeitsbeschwerbe erhoben werden.

Legt bagegen das Gericht der neuen Entscheidung nicht die von dem oberften Gerichtshofe festgestellte Rechtsansicht zu Grunde, so ist neuerliche

Richtigkeitsbeschwerbe zuläßig. In solchem Falle entscheibet der oberste Gerichtshof in einer Plenarsigung über die Beschwerbe.

Erfolgt hiebei neuerdings die Bernichtung der angesochtenen Entscheidelbung, so entscheidet der oberste Gerichtshof zugleich über die Hauptsache. Wacht diese Entscheidung jedoch weitere thatsächliche oder rechtliche Eristerungen nothwendig, so ist die Sache an ein anderes gleichgestelltes Gericht zu verweisen und ist dieses bei seiner Entscheidung an die von dem obersten Gerichtshose serichtshose serichtshose serichtsanssicht gebunden.

# Viertes Buch.

# Vollstreckungsverfahren.

# XXXI. Hauptstück.

Vollstreckung im Allgemeinen.

# Artifel 821.

3ulasigsett der Die Zwangsvollstreckung sindet vorbehaltlich besonderer ge-Bollkreckung. setzlicher Bestimmung nur auf Grund einer vollstreckbaren Urskunde statt.

Setzt die vollstreckare Urkunde zu ihrem Bollzuge das Vorhandensein einer durch die Urkunde nicht nachgewiesenen Thatsache voraus, so muß diese durch eine andere Urkunde nachgewiesen sein und gilt Alles, was besählich der Zustellung der vollstreckaren Urkunde vorgeschrieben ist, auch für die Ergänzungsurkunde.

Soweit bei Gelbsorberungen ber Betrag berselben in ber vollstreckbaren Urkunde nicht genau sestgestellt ist, ist die Bollstreckung erst zuläßig, wenn die Feststellung durch das in der Hauptsache zuständige Gericht ersolgt ist.

# Artifel 822.

Die Entscheibungen der baherischen Serichte, die ihnen gleichgestellten Urkunden und die Urkunden der baherischen Notare können im ganzen Königreiche vollstreckt werden, wenn sie in der zur Vollstreckbarkeit vorgeschriebenen Form ausgesertigt und die sonstigen gesehlichen Voraussehungen ihrer Vollstreckbarkeit gegeben sind.

# Artitel 823.

Entscheidungen auswärtiger Gerichte können in Ermangelung besonberer Staatsverträge im Königreiche nur vollstreckt werben, nachdem sie die Rechtskraft beschritten haben und von dem nach allgemeinen Grundsäten zuständigen inländischen Gerichte für vollstreckbar erklärt worden sind. Durch die Bollstreckbarkeitserklärung werden sie im ganzen Königreiche vollstreckbar. Nichtigkeitsbeschwerbe zuläßig. In solchem Falle entscheibet ber oberfte Gerichtshof in einer Plenarsitzung über die Beschwerbe.

Erfolgt hiebei neuerdings die Vernichtung der angesochtenen Entscheidelbung, so entscheidet der oberste Gerichtshof zugleich über die Hauptsache. Macht diese Entscheidung sedoch weitere thatsächliche oder rechtliche Erörterungen nothwendig, so ist die Sache an ein anderes gleichgestelltes Gericht zu verweisen und ist dieses bei seiner Entscheidung an die von dem obersten Gerichtshose festgestellte Rechtsansicht gebunden.

# Viertes Buch.

# Volltreckungsverfahren.

# XXXI. Sauptftud.

Vollstredung im Allgemeinen.

# Artifel 821.

3ulafigfelt der Die Zwangsvollstreckung sindet vorbehaltlich besonderer ge-Bollkreckung. setzlicher Bestimmung nur auf Grund einer vollstreckbaren Urskunde statt.

Setzt die vollstreckbare Urkunde zu ihrem Bollzuge das Borhandensein einer durch die Urkunde nicht nachgewiesenen Thatsache voraus, so muß diese durch eine andere Urkunde nachgewiesen sein und gilt Alles, was bezäglich der Zustellung der vollstreckbaren Urkunde vorgeschrieben ist, auch für die Ergänzungsurkunde.

Soweit bei Gelbforderungen der Betrag derselben in der vollstreckbaren Urkunde nicht genau festgestellt ist, ist die Bollstreckung erst zuläßig, wenn die Feststellung durch das in der Hauptsache zuständige Gericht erfolgt ist.

# Artifel 822.

Die Entscheibungen ber bayerischen Serichte, bie ihnen gleichgestellten Urkunden und die Urkunden der bayerischen Notare können im ganzen Königreiche vollstreckt werden, wenn sie in der zur Vollstreckbarkeit vorgesschriebenen Form ausgesertigt und die sonstigen gesehlichen Voraussehungen ihrer Vollstreckbarkeit gegeben sind.

# Artifel 823.

Entscheibungen auswärtiger Serichte können in Ermangelung besonberer Staatsverträge im Königreiche nur vollstreckt werben, nachdem sie die Rechtskraft beschritten haben und von dem nach allgemeinen Grunds sätzen zuständigen inländischen Gerichte für vollstreckbar erklärt worden sind. Durch die Bollstreckbarkeitserklärung werden sie im ganzen Königreiche vollstreckbar. Nichtigkeitsbeschwerbe zuläßig. In solchem Falle entscheibet ber oberfte Gerichtshof in einer Plenarsigung über die Beschwerbe.

Erfolgt hiebet neuerdings die Bernichtung der angesochtenen Entscheidung, so entscheidet der oberste Gerichtshof zugleich über die Hauptsache. Macht diese Entscheidung jedoch weitere thatsächliche oder rechtliche Erörterungen nothwendig, so ist die Sache an ein anderes gleichgestelltes Gericht zu verweisen und ist dieses bei seiner Entscheidung an die von dem obersten Gerichtshose seitgesstellte Rechtsansicht gebunden.

# Viertes Buch.

# Vollstreckungsverfahren.

# XXXI. Sauptftud.

Vollstreckung im Allgemeinen.

# Artifel 821.

3ulakigkeit der Die Zwangsvollstreckung sindet vorbehaltlich besonderer ge-Bollkreckung. setzlicher Bestimmung nur auf Grund einer vollstreckbaren Urstumde statt.

Sett die vollstreckbare Urkunde zu ihrem Vollzuge das Vorhandensein einer durch die Urkunde nicht nachgewiesenen Thatsache voraus, so muß diese durch eine andere Urkunde nachgewiesen sein und gilt Alles, was bezüglich der Zustellung der vollstreckbaren Urkunde vorgeschrieben ist, auch für die Ergänzungsurkunde.

Soweit bei Gelbsorberungen ber Betrag berselben in ber vollstreckbaren Urkunde nicht genau festgestellt ist, ist die Vollstreckung erst zuläßig, wenn die Feststellung durch das in der Hauptsache zuständige Gericht ersolgt ist.

# Artifel 822.

Die Entscheidungen der bayerischen Gerichte, die ihnen gleichgestellten Urkunden und die Urkunden der bayerischen Notare können im ganzen Königreiche vollstreckt werden, wenn sie in der zur Vollstreckbarkeit vorgesschriebenen Form ausgesertigt und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen ihrer Vollstreckbarkeit gegeben sind.

# Artifel 823.

Entscheidungen auswärtiger Gerichte können in Ermangelung besonberer Staatsverträge im Königreiche nur vollstreckt werden, nachdem sie die Rechtskraft beschritten haben und von dem nach allgemeinen Grundsätzen zuständigen inländischen Gerichte für vollstreckbar erklärt worden sind. Durch die Bollstreckbarkeitserklärung werden sie im ganzen Königreiche vollstreckbar.

Ausländer können die Vollstreckbarkeitserklärung einer im Auslande ergangenen Entscheidung bei dem inländischen Gerichte auch gegen Ausländer selbst dann nachsuchen, wenn die betreffende Verdindlichkeit im Auslande entstanden ist.

# Artifel 824.

Das Gesuch um Bollstreckbarkeitserklärung einer im Auslande ergangenen Entscheidung ist mittels Klage anzubringen.

Macht ber Beklagte Einwenbungen gegen bie Verurtheilung geltenb, so hat barüber bas inländische Gericht zu erkennen. Dieses kann dabei die Ergebnisse des im Auslande stattgehabten Versahrens berücksichtigen.

Ist ber Verurtheilte ein Angehöriger bes Staats, in welchem bie Entscheidung ergangen ist, so sind Einreden, welche die Sache selbst betreffen, nur zuläßig, soferne sie sich darauf beziehen, daß die Entscheidung einem inländischen Prohibitivgesetze widerstreitet oder mit dem öffentlichen Rechte des Inlands sich nicht verträgt. Solche Einreden sind in allen Fällen auch von Amtswegen zu berücksichtigen.

#### Artitel 825.

Außer Bayern aufgenommene Urkunden, welche nicht richterliche Entscheidungen sind, kommen in Ermangelung besonderer Staatsverträge nur als Beweismittel in Betracht.

# Artifel 826.

Urtheile, gegen welche Einspruch stattsindet, dursen erst nach Ablauf der für dessen Ginlegung gestatteten Frist und, wenn er in giltiger Weise erhoben wurde, erst nach seiner Erledigung vollstreckt werden, es sei denn, daß die vorläusige Bollstreckung ohne Rücksicht auf Einspruch nach richterlicher Anordnung zuläßig und die hienach etwa gesorderte Sicherheit geleistet ist.

#### Artifel 827.

Urtheile, gegen welche Berufung stattfindet, können, soweit das Geset nicht anders bestimmt, auch während des Laufs der Berufungsfrist vollsstreckt werden.

Die eingeleitete Bollstreckung wird burch die in giltiger Weise erfolgte Einlegung einer statthaften Berusung unterbrochen, soferne nicht die vorsläusige Bollstreckung ohne Rücksicht auf Berusung nach besonderer gesetzlicher ober richterlicher Anordnung zugelassen und die hienach etwa gesorberte Sicherheit geleistet ist.

# Artifel 828.

Urtheile, welche eine burch einen Dritten zu vollziehende Anordnung enthalten, durfen, falls sie dem Einspruche ober der Berufung unterliegen

und nicht nach besonderer gesetzlicher oder richterlicher Anordnung vorläusig vollstreckbar sind, gegen den Dritten erst vollzogen werden, wenn nach Abslauf der betreffenden Fristen von dem Gerichtsschreiber des erkennenden Gerichts ein Zeugniß darüber ausgestellt worden ist, daß eine Vormerkung von Einspruch oder Berusung in dem dafür bestimmten Buche nicht gesischen oder die geschehene erledigt sei.

Auch die freiwillig geschehene Vollziehung hat nur unter dieser Voraussiehung gegen den Verurtheilten Geltung.

# Artifel 829.

Das nach Art. 828 zu führende Buch wird von bem Gerichtsschreiber geführt.

Die Bormerkung geschieht auf Anmelbung des Einspruchklägers oder Appellanten, welche hiezu bei Bermeibung des Schadensersatzes verpflichtet sind. Borzumerken sind der Tag, an welchem der Einspruch oder der Berufungsatt zugestellt wurde, das Datum des angesochtenen Urtheils, die Sache und die Parteien.

Ift die Erledigung erfolgt, so hat der Gerichtsschreiber dies, sobald ein Betheiligter es beantragt und den erforderlichen Nachweis liefert, bei dem betreffenden Eintrage zu bemerken.

# Artifel 830.

Ist in der vollstreckbaren Urkunde eine Frist für die Leistung festgesetzt, so ist vor Ablauf berselben die Bollstreckung nur zuläßig:

- 1) wenn her Schuldner barauf' ausgeht, seine Person ober sein Bermogen ber Vollstreckung zu entziehen;
- 2) wenn burch Bollstreckungshandlungen anderer Gläubiger gegen ben Schuldner oder durch eine Berschuldung besselben die für die Forsberung bestehende besondere Sicherheit vermindert wurde und dadurch die Einbringung gefährdet ist.

Was von fälligen Forberungen bestimmt ift, gilt vorbehaltlich ber Bestimmungen bes Art. 836 auch von jenen Forberungen, wegen welcher bie Bollstreckung nach Abs. 1 stattsinden kann.

# Artifel 831.

Wo das Gesetz nicht anders bestimmt, ist die Vollstreckung unstatthaft, solange nicht die vollstreckbare Urkunde dem Schuldner zugestellt worden ist.

#### Artifel 832.

Enthält ein Urtheil eine burch einen Dritten zu vollziehende Anordnung, so ist dem Dritten, ehe zur Bollstreckung geschritten werden darf, das Urtheil nebst der Urkunde über die nach Art. 831 geschehene Zustellung an die verurtheilte Partei und gegebenen Falls nebst dem gemäß Art. 828 erforderlichen Zeugnisse bes Gerichtsschreibers zuzustellen.

Ist eine Vorsichtsverfügung bei einem Dritten zu vollstrecken, so bebarf es einer vorgängigen Zustellung der Verfügung an den Schuldner nicht, mit der nächsten Zustellung ist ihm aber auch die betreffende Verfügung nachträglich zuzustellen.

# Artifel 833.

Ist der Schuldner während eines Bollstreckungsversahrens gestorben, so kann dasselbe an der Hinterlassenschaft gegen die Erben fortgesetzt werden. War dagegen das Bollstreckungsversahren dei dem Tode des Schuldeners noch nicht begonnen, so sindet dasselbe bezüglich des hinterlassenen Bermögens gegen die Erben erst statt, nachdem ihnen acht Tage zuvor die vollstreckbare Urkunde zugestellt worden ist.

Bezüglich bes eigenen Vermögens ber Erben ist bas Vollstreckungsverfahren nur statthaft, wenn sie nach ben betreffenden bürgerlichen Gesehen für die Schulden des Erblassers personlich haften und ihnen die vollstreckbare Urtunde acht Tage zuvor zugestellt worden ist.

Im Falle des Abs. 1 genügt die Zustellung nach Maßgabe des Art. 211 Abs. 2.

# Artitel 834.

Die gegen ben gesetzlichen Vertreter begonnene Vollstreckung kann gegen ben Vertretenen, wenn er selbständig geworden ist, fortgesetzt werden.

# Artifel 835.

Der britte Erwerber eines Anspruchs kann wegen besselben bie Vollsftreckung nicht beginnen ober fortsetzen, ohne seinen Erwerbstitel bem Schuldner zustellen zu lassen.

Auf Intestaterben findet biese Bestimmung nur bann Anwendung, wenn sie einen ihren Intestaterbtheil übersteigenden Betrag ansprechen.

# Artifel 836.

Erlangt ein Gläubiger in Folge einer Bollstredung für eine unverzinsliche Forderung vor der Verfallzeit Befriedigung, so hat er nur so viel an Kapital zu erhalten, daß dies sammt den zu berechnenden Zinsen und Zinseszinsen dies zum Verfalltage die ganze Schuldigkeit ausmacht. Zinseszinsen sind jedoch nur dann zu berechnen, wenn der Jahreszins von dem vorauszuzahlenden Kapitale fünfzig Gulden oder mehr beträgt.

Ist der Zeitpunkt, in welchem die Forderung fällig wird, unbestimmt, so erhält der Gläubiger das Kapital gegen Sicherheitsleistung und hat die Zinsen dis zum Tage des Fälligwerdens an den Schuldner zu entrichten. Leistet der Gläubiger diese Sicherheit nicht, so wird das Kapital nach Ueber-

einkunft ber Betheiligten und, wenn eine solche nicht zu Stande kommt, nach richterlicher Bestimmung auf ihre Gesahr verzinslich angelegt. Die Zinsen hat der Schuldner zu beziehen.

Sind im Falle des Abs. 2 mehrere Gläubiger betheiligt und steht die Forderung des daselbst bezeichneten Gläubigers einem der andern hinsichtlich der Befriedigung im Wege, so hat dieser, soweit letzteres der Fall ist, statt des Schuldners die Zinsen zu beziehen.

#### Artitel 837.

Bollstredungs. Die Vollstredungshanblungen werben, soweit das Gesetz nicht organe. anders verfügt, durch den von der betreibenden Partei damit beauftragten Gerichtsvollzieher vorgenommen, ohne daß es dazu einer richsterlichen Verfügung bedarf.

#### Artifel 838.

Der Gerichtsvollzieher barf sich bei Vermeibung bisciplinärer Ginschreitung und ber Verpflichtung zum Schabensersatze keiner ihm angesonnenen Vollstreckungshandlung weigern, die innerhalb seines Wirkungskreises liegt und durch die ihm übergebenen Urkunden nach den Gesetzen gerechtfertigt ift.

Der Gerichtsvollzieher, welcher sich im Besitze der vollstreckaren Urtunde befindet, bedarf keines weitern Nachweises der Vollmacht, um Vollsstreckungshandlungen vorzunehmen, zu welchen das Gesetz nicht ausdrücklich specielle Ermächtigung verlangt.

Bahlungen und sonstige Leistungen, welche die verfolgte Partei zur gänzlichen ober theilweisen Tilgung der zur Vollstreckung gebrachten Forderung an den mit der Vollstreckung beauftragten Gerichtsvollzieher macht, haben die volle Wirkung einer an den Gläubiger selbst geschehenen Zahlung oder Leistung.

### Artifel 839.

In Betreff ber Beschräntung ber Gerichtsvollzieher auf ben Gerichtssprengel, für welchen sie angestellt sind, ber Besugniß bes Gläubigers, unster mehreren zuständigen Gerichtsvollziehern zu wählen, und der rechtlichen Behinderung eines Gerichtsvollziehers an Ausübung seines Amts in bestimmten Fällen gelten die in Art. 200 und 201 für Zustellungen gegebenen Vorschriften auch für alle Vollstreckungshandlungen.

#### Artifel 840.

3uptanbigkeit ber Ueber Anstände und Streitigkeiten im VollstreckungsversGerichte. sahren entscheiben, soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, die Bezirksgerichte, und zwar ist das Bezirksgericht zuständig, in dessen Sprengel der Ort der Vollstreckung liegt. Auch wo nach besonderer gesetzlicher Bestimmung das Einzelngericht ober ber Einzelnrichter im Bollstreckungsversahren thätig zu werden hat, richtet sich die Zuständigkeit nach dem Orte der Bollstreckung.

Ist nur ein Befriedigungsgebot zugestellt worden und ist der Ort, wo die weitere Vollstreckung stattsinden soll, aus diesem noch nicht zu ersehen, so ist das Gericht zuständig, in dessen Sprengel der Schuldner seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, im Falle des Art. 19 das Gericht, in dessen Sprengel die Zustellung des Befriedigungsgedots stattgesunden hat.

Bereinbarung auf ein anderes Gericht ist im Bollstreckungsverfahren nicht gestattet.

#### Artitel 841.

Die Berhandlungen vor dem Einzelngerichte oder Einzelnrichter können mit dem Gerichtsvollzieher statt des Gläubigers gepflogen werden und ist, falls der Gerichtsvollzieher auf einfache Mittheilung sich in die Berhandlung einläßt, eine Zustellung an den Gläubiger nicht erforderlich.

Wo nur der Einzelnrichter thätig zu werden hat, erfolgt die Verhandlung und Entschiung ohne Beiziehung des Gerichtsschreibers und ohne Förmlichkeiten. Die Entscheidung ist, falls sie dei Gelegenheit eines Volftreckungsakts, über welchen der Gerichtsvollzieher Protokoll zu errichten hat, erfolgt, zu diesem zu vermerken und von dem Einzelnrichter gegenzuzeichnen.

Gegen die Entscheibungen und Verfügungen ber Einzelngerichte ober Einzelnrichter finden vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Bestimmung weber Einspruch noch Rechtsmittel statt.

# Artifel 842.

Berfahren im Das Vollstreckungsversahren beginnt, soweit das Gesetz nicht Allgemeinen. anders bestimmt, mit einer Aufforderung zur freiwilligen Bollziehung, welche der Gläubiger dem Schuldner zustellen läßt (Befriedigungsgebot).

In dem Befriedigungsgebote ist die verlangte Leiftung in Haupt= und Nebensache zu bezeichnen. Werden Zinsen gesordert, so ist der Zinssus und der Zeitpunkt anzugeben, von welchem an sie beansprucht werden. Geleistete Zahlungen sind anzusübren und abzurechnen.

Hat in Jahresfrist keine Bollstreckungshandlung stattgefunden, so hat die Wiederaufnahme des Bollstreckungsversahrens mit einem neuerlichen Befriedigungsgebote zu beginnen.

#### Artitel 843.

Das Befriedigungsgebot kann vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Beftimmung mit der Zustellung der vollstreckbaren Urkunde verbunden werden.

Hat die Zustellung der Urkunde schon vorher stattgefunden, so ist, wenn dies vor mehr als Jahresfrist geschehen, die Urkunde dem Schuldner wiederholt zuzustellen, andernfalls ist in dem Befriedigungsgebote unter Bezeichnung der zugestellten Urkunde und Angabe ihres Datums, sowie des Datums der geschehenen Zustellung auf diese letztere Bezug zu nehmen.

# Artifel 844.

Ift eine Vorsichtsverfügung bei einem Dritten zu vollziehen, so ist Zu= stellung eines Befriedigungsgebots an ben Schulbner nicht erforberlich.

# Artitel 845.

Soweit die Einleitung der Vollstreckung durch ein Befriedigungsgebot vorgeschrieben ist, kann, wo das Gesetz nicht bei einzelnen Vollstreckungs=mitteln anders verfügt, zur Fortsetung der Vollstreckung in Wechselsachen und bei Forderungen wegen kaufmännischer Anweisungen, serner bei Vorsichtsverfügungen und bei den im Verfahren mittels bedingter Zahlungs-besehlte erlassenen Vollstreckungsbeschlüssen unmittelbar nach Zustellung des Befriedigungsgebots und durch denselben Akt, in andern Fällen erst am dritten Tage danach geschritten werden.

#### Artitel 846.

An Sonn- und gebotenen Feiertagen, dann vor sechs Uhr Morgens und nach acht Uhr Abends dürfen Bollstreckungshandlungen nur mit richter- licher Erlaubniß vorgenommen werben.

Diese Erlaubniß kann nur in bringenden Fällen und nur von dem Borstande des Bollstreckungsgerichts oder von dem Einzelurichter des Orts, wo die Bollstreckungshandlung vorgenommen werden soll, ertheilt werden. Die bezügliche Verfügung ist dem verfolgten Theile abschriftlich mitzutheilen und in dem Protokolle über die betreffende Vollstreckungshandlung anzusühren.

Für Zustellungen hat es, auch wenn sie zugleich Bollstreckungshandlungen sind, bei ben Borschriften bes Art. 199 sein Bewenben.

# Artifel 847.

Der Gerichtsvollzieher barf, wo und soweit es ber Zweck der betreffenben Bollstreckungshandlung erforbert, bei Bornahme berselben die Wohnung und die Behältnisse des Schuldners durchsuchen. Erifft er Thüren ober Behältnisse verschlossen, so kann er beren Deffnung verlangen.

Ist letzteres unthunlich ober erfolglos ober findet der Gerichtsvollzieher bei Vornahme einer Vollstreckungshandlung Widerstand, so darf er Gewalt anwenden und kann zu diesem Behuse die Unterstützung der Polizeibehörden und der Gendarmerie in Anspruch nehmen.

Wird die Anwendung von Sewalt nothwendig, so sind zu der Handstung Zeugen beizuziehen.

#### Artifel 848.

Die Parteien können jeber Bollstreckungshanblung anwohnen, haben aber für die durch die Anwohnung erwachsenden Kosten, soserne die Nothewendigkeit ihres Erscheinens nicht dargethan ist, eine Bergütung nicht ansausprechen.

Artitel 849.

Sind zu einer Vollstreckungshandlung nach gesetzlicher Vorschrift Zeusen beizuziehen, so hat der Gerichtsvollzieher dazu zwei volljährige Männer zu wählen. Die Beigezogenen erhalten die in der Gebührenordnung sestzausenden Gebühren.

Statt ber Zeugen kann ber Gerichtsvollzieher auch einen Gemeindes ober Polizeibeamten bes Orts beiziehen.

Die zum Schute ber Handlung etwa beigezogenen Gendarmen, Polizeis biener ober sonstigen öffentlichen Bollzugsorgane gelten zugleich als Zeugen.

Personen, welche zu einer ber Parteien ober zu bem Gerichtsvollzieher im Dienst- ober Psiegschaftsverhältnisse stehen ober in gerader Linie ober bis einschlüssig zum dritten Grade der Seitenlinie nach bürgerlicher Berechnung verwandt ober verschwägert sind, desgleichen Personen, welche mit einer der Parteien durch das Band der Ehe verbunden sind oder verbunden waren, dürsen nicht als Zeugen beigezogen werden.

# Artitel 850.

Ueber Vollstreckungshandlungen, welche nicht bloße Zustellungen sind, ist Protokoll zu errichten.

Das Protokoll hat außer bem Gegenstande ber Handlung zu enthalten:

- 1) Ort und Zeit ber Handlung;
- 2) Namen und Wohnort bes Gerichtsvollziehers ober sonstigen Bollsftreckungsbeamten;
- 3) Vor= und Familiennamen, Stand ober Gewerbe und Wohnort ber betreibenben Partei, sowie berjenigen, gegen welche die Vollstreckung gerichtet ist, ber zu ber Handlung zugezogenen Zeugen ober Beamten und ber anwesenden Parteien.

Das Protokoll ist von den Anwesenden zu unterschreiben. Kann oder will einer derselben nicht unterschreiben, so ist dies unter kurzer Anführung der etwa geltend gemachten Weigerungsgründe im Protokolle zu bemerken.

Bei Zwangsversteigerungen haben die Steigerer und deren etwaige Burgen nur zu unterschreiben, soweit dies im Gesetze besonders vorgesehen ift.

Für Zustellungen bleibt es bei ben Bestimmungen ber Art. 202 und 203, wird jedoch eine Zustellung mit einer Bollstreckungshandlung, worüber Protokoll zu errichten ist, verbunden, so hat sich bas Brotokoll über letztere auch über die erfolgte Zustellung zu verbreiten und unterbleibt die Errichtung einer besondern Zustellungsurfunde.

#### Artifel 851.

Wohnt die betreibende Partei nicht im Sprengel des Vollftreckungssgerichts, so hat sie einen innerhalb dieses Sprengels wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten für alle die Vollstreckung betreffenden Zustellungen aufzustellen.

Ift biese Aufftellung unterblieben ober ist die Vollmacht bes aufgestell= ten Zustellungsbevollmächtigten erloschen und keine neue Aufstellung erfolgt, so können die betreffenden Zustellungen an den Staatsanwalt des Vollsstreckungsgerichts gemacht werden.

Wo nach besonderer gesetzlicher Bestimmung das Einzelngericht Vollsstreckungsgericht ist, hat die betreibende Partei, wenn sie nicht in dem Sprengel des Bezirksgerichts wohnt, in welchem das Vollstreckungsgericht liegt, in diesem Bezirksgerichtssprengel einen Zustellungsbevollmächtigten aufzustellen und können im Falle des Abs. 2 die Zustellungen dem Staatssanwalte an diesem Bezirksgerichte gemacht werden.

#### Artitel 852.

Die im Laufe einer Bollstreckung von einer Partei im ersten Rechtszuge vorgenommene Anwaltsbestellung hat in biesem Rechtszuge für alle bei ber betreffenden Bollstreckung einschließlich ber Vertheilung der Erlöse sich ergebenden im Anwaltsprozesse zu verhandelnden Streitigkeiten und bei Arresten, Immissionen und Subhastationen, falls sie nicht ausdrücklich auf die im Anwaltsprozesse zu verhandelnden Gegenstände beschränkt wurde, außerdem auch für alle sonstigen in dem betreffenden Versahren vorkommenden Handlungen Geltung.

Die betreffenden Zustellungen haben, wenn die Partei, welche die Zustellung machen läßt, von der Anwaltsbestellung Kenntniß hat, an den aufgestellten Anwalt zu geschehen. Sind beibe Theile durch Anwalte vertreten, so erfolgt die Zustellung auf Betreiben des Anwalts der Partei, welche die Zustellung machen läßt, an den Gegenanwalt.

Bei Zustellungen an einen aufgestellten Anwalt genügt, gleichviel ob sie auf Betreiben der Partei selbst oder des für diese aufgestellten Answalts geschehen, eine einzige Abschrift, auch wenn der Anwalt verschies dene Parteien vertritt oder eine von ihm vertretene Partei aus mehreren Personen besteht.

Bei Klagen, welche bem Anwalte zugestellt wurden, läuft die dem Bestlagten gestattete Frist für Zustellung des etwa erforderlichen motivirten Antrags von dieser Zustellung an.

# Artifel 853.

Soweit bas Gefet nicht anders bestimmt, werben im Bollstreckungsversahren die Fristen wegen Entfernung nicht erweitert.

Bei Friften, welche für mehrere an bem Bollftreckungsverfahren Betheiligte zugleich laufen, gilt, auch wenn es sich nicht um Streitigkeiten handelt, für alle Betheiligten bie längste Frift.

Die Berufungsfrift gegen Urtheile im Vollstreckungsversahren beträgt, soweit das Sesen nicht anders bestimmt, fünfzehn Tage von Zustellung bes Urtheils.

# Artitel 854.

Was in Hauptstück XXVIII über Beschwerben gegen Verfügungen bes beauftragten Richters bestimmt ist, gilt auch von Beschwerben gegen Verfügungen bes im Vollstreckungsverfahren nach Maßgabe ber einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen als Commissär bestellten Richters.

Für Beschwerden gegen bas Verfahren bes Commissärs läuft eine breistägige Frist.

Beschwerben gegen Verfügungen bes Commissärs, die bei einer Tagfahrt getroffen wurden, sind, wenn der Beschwerbeführer bei der Tagsahrt
anwesend oder vertreten ist, bei Vermeidung des Ausschlusses sofort zu
Protosoll anzumelden.

#### Artifel 855.

Wird die Ersehung des bisherigen Commissars durch einen andern nothwendig, so erfolgt dieselbe auf Ansuchen eines Betheiligten oder von Amtswegen durch den Gerichtsvorstand.

Gleiches gilt, wenn es sich um die Ersetzung eines gerichtlich ernannsten Bersteigerungsbeamten handelt.

#### Artifel 856.

Bollstreckungsmittel zur Beitreibung von Gelbsorberungen mittel: a. zur Beitreibung sind nach Waßgabe ber besonbern gesetzlichen Bestimmungen:

- von Gelbsorbe 1) Pfändung und Zwangsveräußerung von Fahrnissen;
  - 2) Pfändung und Zwangsveräußerung von Früchten auf der Wurzel;
  - 3) Arrest auf Forberungen;
  - 4) Einweisung in die Erträgnisse unbeweglicher Sachen (Immission);
  - 5) Beschlagnahme und Zwangsveräußerung unbeweglicher Sachen (Subhastation);
  - 6) Personalhaft.

#### Artifel 857.

Als unbewegliche Sachen, welche Gegenstand ber Immission ober Subhastation sein können, sind auch biejenigen Rechte zu betrachten, welche Gegenstand einer Hypothekbestellung sein können.

#### Artifel 858.

Der Antheil eines Miterben ober Miteigenthumers an den gemeinschaftlichen Sachen kann nicht zum Gegenstande der Bollstreckung gemacht werden,
solange derselbe nicht durch Theilung oder sonstige Auseinandersetzung ausgeschieden ist. Die mit einer vollstreckbaren Urkunde versehenen Gläubiger eines Witerben oder Miteigenthumers sind, wenn sie eine fällige Forderung haben,
besugt, die Theilung oder Auseinandersetzung gegen den Schuldner und seine Miterben oder Miteigenthumer vor Gericht zu betreiben.

### Artifel 859.

Der Gläubiger hat im Bollstreckungsversahren für Gelbsorberungen die Bahl unter den nach Art. 856 zuläßigen Bollstreckungsmitteln. Er kann auch mehrere zugleich in Anwendung bringen; doch darf die Häufung von Bollstreckungsmitteln nur stattfinden, wenn und soweit das Interesse des Gläubigers voraussichtlich die Maßnahme erheischt.

Auch die Anwendung des einzelnen Vollstreckungsmittels darf nicht auf mehr Gegenstände ausgedehnt werden, als nach einem beiläufigen Ueberschlage ersorberlich ift.

#### Artifel 860.

b. in andern Hallen. Hat der Verpflichtete eine bestimmte bewegliche Sache heraus= zugeben oder zu leisten, so wird sie ihm durch den Gerichtsvoll= zieher unter Beobachtung der für die Pfändung von Fahrnissen bestehenden Vorschriften weggenommen und dem betreibenden Theile ausgehändigt.

Gleiches gilt bei der Verpflichtung zur Leistung einer bestimmten Quantität vertretbarer Sachen, wenn der Verpflichtete dergleichen von entsprechender Qualität besitzt.

Ist die Vollstreckung in der bezeichneten Weise nicht ausstührbar, so hat, salls die zu vollstreckende Urkunde für diesen Fall keine ausreichende Bestimmung enthält, das in der Hauptsache zuständige Gericht auf Klage der betreibenden Partei den Werth des Vollstreckungsgegenstands und den verursachten Schaden sestzusehen und greift sodann das für die Beitreibung von Gelbsorderungen vorgeschriebene Vollstreckungsverfahren Plat.

# Artifel 861.

Hat der Verpflichtete eine unbewegliche Sache abzutreten, so ergreift der Gerichtsvollzieher im Namen der betreibenden Partei Besitz davon.

Handelt es sich um Gebäube, so werden die darin vorhandenen Gegenstände, soweit sie sich im Besitze des Auszuweisenden besinden und nicht Perstinenzen des Gebäudes sind, dem Auszuweisenden, bei dessen Abwesenheit den anwesenden Angehörigen oder Dienstleuten übergeben. Ist auch letzteres nicht thunlich, so sind die erwähnten Gegenstände mit einem vom Gerichtsvollzieher darüber zu errichtenden Verzeichnisse dem Ortss oder Distriktsvorsteher auszuhändigen und hat dieser für die einstweilige Unterbringung Sorge zu tragen.

Sind ganze Guter abzutreten, so hat der Gerichtsvollzieher ein Berzeichen niß über die dazu als Pertinenzen gehörigen Inventarstücke aufzunehmen.

#### Artifel 862.

Seht die Verpstichtung auf eine nicht unter Art. 860 oder 861 fallende Handlung und enthält die vollstreckbare Urkunde für den Fall, daß der Verpstichtete seiner Obliegenheit nicht nachkommt, keine ausreichende Bestimmung, so kann der Verechtigte entweder die Festsehung einer Entschädigung oder die Ermächtigung, die Handlung auf Rosten des Verpslichteten durch britte Personen vornehmen zu lassen, mittels Klage bei dem in der Hauptsache zuständigen Gerichte nachsuchen. Geschieht letteres, so sind die Kosten der Vornahme nach vorgängiger Festsehung wie andere Geldsorderungen beizutreiben. Diese Festsehung erfolgt sin derselben Weise, wie jene der Kosten des Vollsstreckungsversahrens.

Artitel 863.

Gegen Störungen in dem zuerkannten Besitze und sonstige Handlungen, welche eine Partei zusolge der vollstreckbaren Urkunde zu unterlassen hat, ersläpt auf Klage des Berechtigten das Bezirksgericht, in dessen Sprengel die Sache liegt beziehungsweise der Beklagte seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, ein Verbot mit Androhung einer angemessenen Gelds oder Arreststrasse, soweit nicht bereits in der Urkunde Vorsorge getroffen ist.

Weist ber Berechtigte nach, daß dem Verbote zuwidergehandelt worden, so ist der Zuwiderhandelnde in die angedrohte Strafe, in die Kosten und in den verursachten Schaden zu verurtheilen und ihm für den Fall der Wiedersholung eine höhere Strafe anzudrohen.

Zugleich kann er zur Leiftung einer genügenden Sicherheit auf eine bestimmte Zeit angehalten werden.

Aus dieser Sicherheit sind im Falle neuen Zuwiderhandelns Strafe, Kosten und Schadensersatz zu erheben.

#### Artifel 864.

Bei Anwendung der Bestimmungen des Art. 863 sind, falls nicht die Erfolglosigkeit einer Gelbstrase von vornherein ersichtlich ist, die Gelbstrasen vor den Arreststrasen anzudrohen.

Die einsache Gelbstrafe barf ben Betrag von hundert Gulben, die einsache Arreststrafe die Dauer von dreißig Tagen, die Erhöhung dieser Strafen die Hälfte der vorhergegangenen Strafe nicht übersteigen, auch darf die ershöhte Arreststrafe nicht mehr als neunzig Tage betragen.

Uneinbringliche Gelbstrafen verwandelt das Gericht auf einfache Borsstellung des versolgenden Theils in Arrest, dessen Dauer jedoch neunzig Tage nicht übersteigen darf.

Auf den Bollzug der Arreststrafen kommen die Bestimmungen des XXXVII. Hauptstücks zur Anwendung.

Der verfolgende Theil bezieht die Gelbstrafen und hat vorbehaltlich ber Bestimmung des Art. 863 Abs. 4 die Kosten des Arrestvollzugs vorzuschießen.

# Artifel 865.

Hat eine Partei eine Anlage gemacht, die sie nach der vollstreckbaren Urtunde zu unterlassen hatte, so hat sie das Bezirksgericht, in dessen Sprengel die Anlage sich befindet, auf Klage der verletzen Partei zur Beseitigung dieser Anlage inner bestimmter Frist, vorbehaltlich der etwa verwirkten Strase und unbeschadet ihrer Verpslichtung zum Ersase des verursachten Schadens, zu verurtheilen.

In dem Urtheile ift der Kläger zugleich zu ermächtigen, die Anlage auf Kosten des Verurtheilten beseitigen zu lassen, falls dieser dem Urtheile nicht nachkommt.

#### Artifel 866.

Berhaltnis zu and Kein Gläubiger kann in der Anwendung der ihm zustehenden Bollstreckungsmittel durch Bewilligung von Fristen oder Nachlässen von Seiten anderer Gläubiger beschränkt oder aufgehalten werden.

#### Artifel 867.

In welchen Fällen und Formen bei Gelbforberungen die Anschließung an eine begonnene Bollstreckung stattfindet, richtet sich nach den besondern Bestimmungen für die einzelnen Bollstreckungsmittel.

Die Bestimmungen bes Art. 851 finden auch Anwendung auf den Ansschlufigläubiger.

# Artifel 868.

Biberspruch Die verfolgte Partei ift zum Wiberspruche gegen die Vollsern bie Vollsfreckung befugt:

- 1) wenn die Vollstreckung überhaupt nicht ober nicht so, wie geschehen, eingeleitet ober fortgesetzt werden durste oder in sonstiger Weise den gesetzlichen Vorschriften nicht oder nicht mehr entspricht;
- 2) wenn die vollstreckbare oder die Ergänzungsurkunde (Art. 821 Abs. 2) als salsch angesochten wird;

- 3) wenn bei vollstreckbaren Urkunden, welche keine Entscheidungen sind, die Giltigkeit des beurkundeten Rechtsgeschäfts oder der Beurkundung angesochten wird;
- 4) wenn Einreben erhoben werben, welche erst nach Fertigung ber vollstreckbaren Urkunde ober nach der Verhandlung, auf welche die vollstreckbare Entscheidung ergangen ist, durch neuerlich eingetretene Thatsachen zum Dasein gelangt sind.

#### Artifel 869.

Der Widerspruch ist mittels Klage, im Falle aber, daß ein die Bollsftreckung betreffender oder damit in Zusammenhang stehender Rechtsstreit bei dem Bollstreckungsgerichte anhängig ist, in der für Zwischenstreite vorgeschriebenen Weise oder gegebenen Falls durch Intervention zu erheben.

Der Widerspruchskläger hat alle Gründe des Widerspruchs, die ihm zur Zeit des Verfahrens auf die Widerspruchsklage zu Gebote stehen, bei Vermeidung des Ausschlusses in diesem Verfahren vorzubringen.

#### Artifel 870.

Will ein Dritter auf Grund des Eigenthums oder eines andern Nechts an einem Gegenstande der Bollstreckung Widerspruch gegen dieselbe erheben, so hat er seinen Anspruch mittels einer bei dem Bollstreckungsgerichte gegen den Gläubiger und den Schuldner zu erhebenden Klage oder durch Intervention in dem zwischen diesen Parteien über die Bollstreckung anhängigen Prozessesse geltend zu machen.

# Artitel 871.

Einstellung ber Der verfolgende Theil hat die Bollstreckung einzustellen: Bollstreckung.

- aung. 1) wenn der vollstreckbaren Urkunde unter Vergütung der durch die Vollstreckung verursachten Kosten vollskändig Genüge geleistet worden ist;
- 2) wenn die geschulbeten Beträge gerichtlich hinterlegt worden sind;
- 3) wenn Berufung eingelegt worden ift und badurch nach Maßgabe ber Bestimmung des Art. 827 Abs. 2 die Vollstreckung unterbrochen wird;
- 4) wenn der Verurtheilte Nichtigkeitsbeschwerde eingelegt und nach Art. 799 Abs. 2 die streitige Summe hinterlegt oder die bestimmte Sicherheit bestellt hat;
- 5) wenn und soweit das Gericht die Einstellung der Bollstreckung angeordnet hat und gegebenen Falls die hiebei vorgeschriebene Sicherheit geleistet worden ist.

#### Artifel 872.

Die Hinterlegung (Art. 871 Ziff. 2) hat, soweit bas Gesetz nicht anders bestimmt, bei dem Einzelngerichte zu geschehen, in dessen Sprengel die Bollsftreckung stattfindet.

Der Betheiligte, welcher die Hinterlegung vornimmt, hat das darüber aufgenommene Protokoll dem verfolgenden Theile zustellen zu lassen.

Mit der Hinterlegung kann die Verwahrung gegen das Anerkenntniß der Rechtmäßigkeit der Bollstreckung verbunden werden.

Die Berwahrung wird wirkungslos, wenn nicht binnen fünfzehn Tagen nach ber Hinterlegung Widerspruch gegen die Bollstreckung erhoben wird.

#### Artifel 873.

Durch die Erhebung eines Widerspruchs wird, wenn keiner der Fälle des Art. 871 gegeben ift, die betreibende Partei, falls sie den Widerspruch für unsbegründet erachtet, nicht gehindert, die Vollstreckung auf ihre Gefahr fortsetzen zu lassen.

Das Gericht kann auf Antrag des verfolgten Theils, soweit dies zur Sicherung der Rechte des Schuldners nöthig ist, Einhalt erkennen. Hiebei sind geeigneten Falls gleichzeitig die für den Gläubiger erforderlichen Sichersheitsmaßregeln zu treffen. Gegen die betreffenden Entscheidungen sinden Rechtsmittel nicht statt.

In den Fällen des Art. 868 Ziff. 4 kann das Gericht den Einhalt nur erkennen, wenn der Beweis der Einrede, wo ein solcher erforderlich ist, sosort durch Urkunden oder Sideszuschiedung angeboten wird.

# Artitel 874.

Hat ein Dritter auf Grund des Sigenthums oder eines andern Rechts an einem Gegenstande der Bollstreckung Widerspruch gegen dieselbe erhoben, so ist vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Bestimmung dis zur Entscheidung des Widerspruchs mit der Vollstreckung, soweit sie den beanspruchten Gegenstand betrifft, inne zu halten, wenn sich dieser Gegenstand bei der betreffenden Vollstreckungshandlung nicht im Besitze des Schuldners befunden hat.

War zur bezeichneten Zeit der Schuldner im Besitze des betreffenden Gegenstands, so kommen die Vorschriften des Art. 873 Abs. 1 und 2 zur Answendung. Die Einstellung der Vollstreckung kann nur von dem betheiligten Dritten beantragt und vom Gerichte nur soweit erkannt werden, als dies zur Sicherung der Rechte des Antragstellers nöthig ist:

#### Artifel 875.

Um in den Fällen der Art. 871 und 874 Abs. 1 die sofortige Einstellung der weitern Verfolgung zu bewirken, hat der Betheiligte dem Gerichtsvollzieher oder sonstigen Vollstreckungsbeamten von der zur Einstellung verpflichtenden Thatsache unter Vorweis der Belege Mittheilung zu machen. Glaubt der Vollstreckungsbeamte sich hiedurch zur Einstellung nicht berechtigt, so hat er die Vollstreckung fortzusehen, in dem hierüber aufzunehmenden Protokolle aber

von der ihm gemachten Mittheilung unter Anführung der ihm vorgezeigten Belege Melbung zu thun.

Der Gläubiger, welcher von einer ihn zur Einstellung ber Vollstreckung verpflichtenben Thatsache Kenntniß erhalten und unterlassen hat, ben Vollstreckungsbeamten zeitig zur Einstellung ber weitern Verfolgung anzuweisen, haftet für ben baburch erwachsenen Schaben.

#### Artifel 876.

Durch ben Lauf der Berufungs- ober Einspruchsfrist gegen Urtheile im Bollstreckungsversahren, sowie durch die Erhebung des Einspruchs oder der Berufung gegen solche Urtheile wird, soweit das Seses nicht anders bestimmt, der Fortgang der Bollstreckung nicht gehemmt; doch kann bei vorhandener Gesahr eines unersetzlichen oder schwer zu ersetzenden Schadens sowohl das Bollstreckungsgericht in dem Urtheile oder nach erhobenem Einspruche, als auch das Berufungsgericht auf Antrag verfügen, daß mit der Bollstreckung gegen Sicherheitsleistung fortgesetzt werden soll. Gegen diese Bollstreckung nur gegen Sicherheitsleistung fortgesetzt werden soll. Gegen diese Berfügungen finden Rechtsmittel nicht statt.

### Artifel 877.

Ist die zu vollstreckende Entscheidung wegen Mangels der Vollmacht als nichtig angesochten worden (Art. 95) und wird der Antrag auf Einstellung der Vollstreckung gestellt, so bleibt die Einstellung dem Ermessen des Gerichts, bei welchem die Klage erhoben wurde, überlassen. Sie kann auch noch im Berufungsversahren von dem Berufungsgerichte verfügt werden.

# Artifel 878.

Roften Ueber Prozeskosten, welche burch Streitigkeiten im Volls im Bollkredungsverfahren.

ftreckungsverfahren erwachsen sind, ist in den darin ergehenden Entscheidungen nach allgemeinen Grundsätzen zu entscheiden.

Die Kosten der Bollstreckung selbst sind, wo nicht das Gericht in Folge erhobenen Widerspruchs eine andere Entscheidung trifft, von der verfolgten Partei zu tragen.

Hierunter sind auch diejenigen Kosten begriffen, welche auf die Anschlies hung, die Versteigerung und das Vertheilungsversahren abgesehen von Streitigskeiten sich ergeben.

Was eine Partei nach Abs. 1—3 von dem Schuldner als Kostenersatz zu fordern hat, theilt, soweit nicht gesetzlich anders bestimmt ist, gleich den während bes Versahrens erwachsenen Zinsen der Hauptschuld den Rang der letztern.

# Artitel 879.

Die in Art. 878 Abs. 2 und 3 bezeichneten Kosten hat, wenn sich bie Parteien über beren Betrag nicht einigen, ber Vorstand bes Vollstreckungsgerichts

unter Beobachtung ber Vorschriften bes Art. 106 Abs. 2 festzusetzen ober burch ein Gerichtsmitglied festsetzen zu lassen.

Bei etwaigen Einwendungen kommen die Bestimmungen des Art. 114 zur Anwendung.

Bei Beschwerben ber Gerichtsvollzieher gegen Die Festsetzung kommen bie für die Anwälte bestehenben Borschriften analog zur Anwendung.

# Artifel 880.

Befondere Die besondern Bestimmungen der bestehenden Gesetze über Lehen und Familiensideicommisse hinsichtlich der Eintreibung von Lehensund Fideicommissichulden, der Zwangsvollstreckung auf Lehen und Fideicommissiker, sowie auf die Früchte derselben und namentlich der hiebei in jenen Gesetzen begründeren Beschränkungen werden durch das gegenwärtige Gesetzbuch nicht aufgehoben.

Dasselbe gilt von ben besondern Rechten, welche öffentlichen Pfand- oder Creditanstalten durch Geset, Berordnung oder Statut in Betreff der Beräußerung von Pfändern eingeräumt sind.

# Artitel 881.

Die Bestimmungen der Art. 310, 311 und 375 des Handelsgesethuchs und der Art. 48—51 des Einführungsgesetzes dazu vom 10. November 1861' bleiben in Kraft.

Die in Art. 310 Abs. 2 des Handelsgesethuchs erwähnte handelsgerichtliche Bewilligung hat der Gläubiger mittels einfacher Vorstellung nachzusuchen.

Hattzusinden, so ist dieselbe durch einen vom Gläubiger zu wählenden Gerichtsvollzieher vorzunehmen. Der Gläubiger kann statt dessen auch eine in der Gemeinde, in welcher die Bersteigerung stattsinden soll, zur Vornahme von Versteigerungen aufgestellte, von der Obrigkeit in Pslicht genommene und zu gerichtlichen Versteigerungen von dem Bezirksgerichte ermächtigte Person oder, wenn
es sich um Versteigerung von Waaren oder Handelspapieren handelt, einen an
dem betrefsenden Orte zur Vermittelung von Kaufgeschäften über berlei Gegenstände aufgestellten Handelsmäkler oder, wenn der Werth der zu versteigernden
Gegenstände mehr als fünshundert Gulden beträgt, einen Notar mit der Vornahme der Versteigerung beauftragen.

#### Artifel 882.

Die Vollstreckung gegen ben k. Fiskus findet ohne Einmischung der Gerichte auf dem Berwaltungswege unter Berantwortlichkeit der betreffenden Berwaltungsbehörden und Minister statt. Die Unzulänglichkeit der für die einschlägigen Dienstzweige bestimmten Gelber bient nicht zur Rechtfertigung einer Bers zögerung.

Für die Vollstreckung gegen Gemeinden und die unter Leitung des Staats oder einer Gemeinde stehenden Körperschaften und Stiftungen haben die vom Staate bestellten Aufsichtsbehörden Anordnung zu treffen und diese, wenn die Gemeinde, Körperschaft oder Stiftung nicht selbst, soweit es ihren organischen Besugnissen entspricht, der Verpflichtung Genüge leistet, mittels der durch die Verwaltungsgesetzgebung dargebotenen Zwangsmittel ohne Einmischung der Gerichte zum Bollzuge zu bringen.

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Artikels finden keine Anwendung, soweit es sich um die Berfolgung dinglicher Ansprüche handelt.

#### Artifel 883.

Die bestehenden Vorschriften über das den Verwaltungsbehörden zustehende Vollstreckungsrecht und über die dazu dienenden Organe und Mittel bleiben vorbehaltlich der Bestimmungen der Art. 884 und 885 in Kraft.

#### Artifel 884.

Beschlüsse und Urkunden berjenigen Verwaltungsbehörden, welchen das Bollstreckungsrecht zusteht oder welchen die Gesetze die Besugniß zur Aussertigung vollstreckbarer Urkunden einräumen, sind, wenn es sich um eine Geldeleistung handelt und eines der in Art. 856 bezeichneten Bollstreckungsmittel angewendet werden soll, von ihnen in der in Art. 290 vorgeschriebenen Form für vollstreckbar zu erklären und werden dadurch, wenn die sonstigen gesetzlichen Boraussetzungen der Bollstreckbarkeit gegeben sind, im ganzen Königreiche vollstreckbar.

Ob die Vollstreckbarkeitserklärung der Urschrift oder einer Aussertigung beizusügen sei, wird durch Verordnung bestimmt.

#### Artifel 885.

Bei Vollstreckungen auf Grund einer nach Art. 884 ausgesertigten vollsstreckbaren Urkunde sind die in dem gegenwärtigen Gesetzbuche enthaltenen Borschriften zu beobachten und können die Verwaltungsbehörden, auch wenn ihnen besondere Vollzugsorgane zu Gebote stehen, einen Gerichtsvollzieher mit der Vollstreckung beauftragen.

Einwendungen gegen die Bollstreckung, welche den Rechtsbestand oder die Auslegung der Entscheidung der Verwaltungsbehörde oder die Frage betressen, ob die Forderung, für welche die Bollstreckung stattsindet, überhaupt oder in der angesprochenen Größe ursprünglich entstanden ist, sind, soweit das Verhältniß, in welchem die Forderung ihren Grund hat, dem Verwaltungsgebiete angehört,

bei ber betreffenben Berwaltungsbehörbe anzubringen. Ueber alle souftigen Anstände und Streitigkeiten hat das Bollstreckungsgericht zu entscheiben.

# Artifel 886.

Was in Art. 883—885 von den Verwaltungsbehörden bestimmt ist, findet auch Anwendung auf die Gemeinde= und Stiftungsverwaltungen.

#### Artifel 887.

Bollaug ber ur. Bei Berurthellung einer Partei zur Rechnungsstellung ist im theile auf Rechnungsstellung.

Urtheile zugleich eine vom Tage der Rechtskraft laufende Frist
dafür, sowie eine nach dem muthmaßlichen Interesse des Gläubis
gers zu bemessende Summe festzusetzen, welche der Rechnungspflichtige, falls er
die Rechnung in der sestzusetzen Frist nicht stellt, an den Rechnungsabnehmer
zu entrichten hat.

Gegen die Festsehung der Summe steht dem Rechnungspslichtigen ein Rechtsmittel nicht zu.

Die festgesette Summe kann auch durch Personalhaft des Rechnungs= pflichtigen beigetrieben werden.

# Artitel 888.

Die Rechnungsstellung und die darauf bezüglichen Verhandlungen gehören vor dasjenige Gericht, bei welchem der Hauptstreit im ersten Rechtszuge anshängig war.

Die im Hauptstreite erfolgten Anwaltsbestellungen gelten auch für bie Rechnungsverhandlung.

#### Artifel 889.

Der Rechnungspflichtige genügt bem Urtheile, indem er die von ihm gefertigte Rechnung nach Art. 192 zustellen läßt und im Anwaltsprozesse die Rechnungsbelege nach Art. 173 mittheilt, im Parteiprozesse sie auf der Gerichtsschreiberei des Gerichts hinterlegt.

Hat im Anwaltsprozesse hienach die Zustellung an den Rechnungsabnehmer selbst zu geschehen, so ist damit die Aufsorderung zu verbinden, innerhalb einer gegebenen Falls nach Maßgabe der Bestimmungen des Art. 209 erweiterten Frist von acht Tagen einen Anwalt zu bestellen und durch ihn dem Gegenanwalte von der ersolgten Bestellung Anzeige machen zu lassen.

Die Nechnungsbelege sind mit fortlaufenden Nummern zu versehen und soweit möglich nach den Rechnungsposten zu ordnen. Die Nummern der Rechnungsbelege sind in der Rechnung bei den einzelnen Rechnungsposten anzusühren.

# Artifel 890.

Ueber die gestellte Rechnung hat im Anwaltsprozesse der Rechnungsabnehmer innerhalb breißig Tagen von Zustellung der Rechnung und im Falle bes Art. 889 Abs. 2 von Ablauf ber ihm für Aufstellung eines Anwalts gestatteten Frist an gerechnet mittels Anwaltsakts sich zu erklären.

Werden Einwendungen gegen die gestellte Rechnung erhoben, so hat der Anwalt des Rechnungsabnehmers die Erklärung mittels motivirten Antrags zustellen zu lassen. In diesem ist, soweit es sich um bereits im Hauptstreite erörterte Punkte handelt, auf das dort Vorgebrachte Bezug zu nehmen.

#### Artifel 891.

Nach Zustellung ber in Art. 890 erwähnten Erklärung ober Ablauf ber bafür bestimmten Frist kann jeder Theil die Sache durch Anmeldung für die Wochentabelle betreiben.

Sind Einwendungen gegen die gestellte Rechnung nicht erhoben worden, so kann die Sache zu dem Zwecke betrieben werden, damit diejenige Partei, welche nach dem Rechnungsergebnisse als Schuldner erscheint, zur Erfüllung ihrer Berbindlichkeit verurtheilt oder damit der Rechnungspflichtige durch Urtheil als entlastet und die von ihm etwa geleistete Sicherheit als erloschen erklärt werde.

Die Zustellung motivirter Anträge steht jedem Theile, der einen solchen noch nicht hat zustellen lassen, dis zu der zur Hinterlegung der Anträge festgesetzten Sixung frei.

Hat ber Rechnungsabnehmer seine Einwendungen erst nach Ablauf ber in Art. 890 Abs. 1 bestimmten Frist vorgebracht und wird beshalb eine Bertagung nothwendig, so hat er die dadurch verursachten Kosten zu tragen.

Das Gericht hat auf die von dem Rechnungspflichtigen auf der Gerichtsschreiberei hinterlegten Rechnungsbelege auch dei Erlassung eines Bersäumungszurtheils die entsprechende Rücksicht zu nehmen.

# Artitel 892.

Sowohl die in dem Urtheile für die Rechnungsstellung festgesetzte als auch die zur Erklärung über die Rechnung bestimmte Frist kann von dem Gerichte auf einfache Vorstellung der betreffenden Partei verlängert werden.

#### Artifel 893.

Im Parteiprozesse hat sich der Rechnungsabnehmer innerhalb dreißig Tagen nach Zustellung der Rechnung durch einen dem Rechnungspflichtigen zuzustellenden Gerichtsvollzieherakt ohne nähere Aussührung der etwa erhobenen Einwendungen zu erklären, ob er mit der Rechnung einverstanden sei oder ob und in welchen Punkten er dieselbe bestreite.

Nach Zustellung dieser Erklärung ober Ablauf der dafür bestimmten Frist kann jede Partei die andere in eine Sitzung des Prozesgerichts laden lassen, damit daselbst in der Sache weiter verhandelt und entschieden werde. Der Rechnungsabnehmer kann diese Vorladung auch schon mit der Zustellung seiner Erklärung über die Rechnung verbinden.

Die Bestimmungen bes Art. 891 Abs. 2, 4 und 5, besgleichen bie Besstimmung bes Art. 892 finden auch im Parteiprozesse Anwendung.

### Artifel 894.

Durch die Rechnungsstellung werden die nach Art. 887 eingeleiteten Vollsstreckungen unterbrochen.

Ist gegen ben Rechnungspflichtigen die Personalhaft vorgekehrt worden, so ist er ber Haft zu entlassen.

Wird die Rechnung gestellt, nachdem die für den entgegengesetzen Fall im Urtheile sestgeste Summe bereits entrichtet oder beigetrieben ist, so bleibt letztere dis zur rechtskräftigen Erledigung des Rechnungsversahrens in Handen des Rechnungsabnehmers und hat dieser sodann den Betrag, welcher nicht durch die Schuld des Rechnungspflichtigen ausgeglichen wird, demselben zurückzugeben.

Ueber Anstände entscheibet das Gericht in der für Zwischenstreite vorgeschriebenen Weise.

# Artifel 895.

Nach Entrichtung ober Beitreibung ber für ben Fall, daß der Rechnungspflichtige der Berbindlichkeit zur Rechnungsstellung in der dafür bestimmten Frist nicht nachkommt, im Urtheile sestgesetzen Summe kann der Rechnungssabnehmer beantragen, daß dem Rechnungspflichtigen von dem Gerichte eine neue Frist zur Rechnungsstellung unter dem Rechtsnachtheile vorgesteckt werde, daß im Falle weitern Ungehorsams die fragliche Summe als Absindung für die Ansprüche des Rechnungsabnehmers aus dem Rechnungsverhältnisse dienen soll.

Stellt ber Rechnungspflichtige in der unter diesem Rechtsnachtheile neuerslich anberaumten Frist die Rechnung, es wird aber diese als ungenügend besanstandet, so gilt die Frist gleichwohl als gewahrt, der erwähnte Rechtsnachtheil ist jedoch ohne weiteres Urtheil verwirkt, wenn der Rechnungspstichtige dem Urtheile auf Abanderung oder Ergänzung der Rechnung in der dafür sestgesetzten Frist nicht Genüge leistet.

# Artifel 896.

Berfahren bei Sind Ansprüche zur nachträglichen besondern Liquidation versvorbehaltener wiesen worden, so sindet diese bei dem Gerichte statt, durch welches die betreffende Entscheidung erlassen wurde.

# Artifel 897.

Zum Behuse der nachträglichen Liquidation hat im Anwaltsprozesse der Släubiger eine genaue Aufstellung der einzelnen von ihm beanspruchten Zah-

lungen ober sonstigen Leiftungen mit dem Anerbieten der Mittheilung der Belege zustellen zu lassen.

Innerhalb fünfzehn Tagen nach bieser Zustellung hat ber Berurtheilte bie etwaigen Einwendungen bem Gläubiger in einem motivirten Antrage befannt zu geben.

Rach Zustellung ber Einwendungen ober Ablauf der dafür bestimmten Frist kann jeder Theil die Sache zum Eintrage in die Wochentabelle anmelden.

# Artitel 898.

Hat der Verurtheilte keinen Anwalt, so ist mit der in Art. 897 Abs. 1 bezeichneten Zustellung die Aufforderung zu verbinden, innerhalb einer gegebenen Falls nach Maßgabe der Bestimmungen des Art. 209 erweiterten Frist von acht Tagen einen Anwalt zu bestellen und durch ihn dem Gegenanwalte von der erfolgten Bestellung Anzeige machen zu lassen.

Die Frift zur Mittheilung von Einwendungen läuft in biefem Falle erft von Ablauf ber zur Aufstellung eines Anwalts bestimmten Frist.

#### Artifel 899.

Wird im Parteiprozesse die nachträgliche Liquidation vorbehalten, so ist zugleich eine Sitzung zur Verhandlung über die Liquidation festzuseten.

Wenigstens drei Tage vor dieser Sitzung muß der Gläubiger eine genaue Aufstellung der einzelnen von ihm beanspruchten Zahlungen oder sonstigen Leistungen der Gegenpartei zustellen lassen und die Belege auf der Gerichtsschreiberei des Prozefigerichts hinterlegen.

# Artifel 900.

Hat der Verurtheilte seine Einwendungen gegen die nachträgliche Liquidation erst nach Ablauf der dafür bestimmten Frist vorgebracht und wird deshalb eine Vertagung nothwendig, so hat er sowohl im Anwalts= als im Parteiprozesse die dadurch verursachten Kosten zu tragen.

### XXXII. Sauptftud.

Pfändung und Zwangsveräußerung von Fahrnissen.

#### Artifel 901.

Bulapigteit. Bon ber Pfandung sind ausgeschlossen:

- 1) das Unentbehrliche an Bettzeug, Wasch- und Kleidungsstücken, Hausund Küchengeräthen für den Schuldner, seine Chefrau und die bei ihnen lebenden Kinder;
- 2) bei Kranken und Wöchnerinnen, was ihnen an Betten, Waschstücken und sonst in diesem Zustande unentbehrlich ist;

- 3) die Amtskleibung des Schuldners und die zu seiner Bekleibung und Ausrüftung als Wehrpflichtiger gehörigen Gegenstände;
- 4) Bücher, welche zum gewöhnlichen Gebrauche in ber Kirche ober Schule für ben Schulbner ober seine Familie bestimmt find;
- 5) bei Kunftlern, Handwerkern und Taglöhnern die zur perfönlichen Ausübung ihres Berufs unentbehrlichen Werkzeuge;
- 6) bie zur Ernährung bes Schulbners und seiner Familie auf vierzehn Tage ersorderlichen Nahrungsmittel und das für dieselbe Frist ersors berliche Brennmaterial.

Erhebt der Schuldner auf Grund vorstehender Bestimmungen Anstände, welche der Gerichtsvollzieher nicht begründet findet, so entscheidet der Einzelnrichter.

# Artifel 902.

Die Pfändung wird badurch nicht ausgeschlossen, daß einem Dritten ein Pfand= oder Zurückbehaltungs= oder ein sonstiges besonderes Borzugsrecht an den zu pfändenden Gegenständen zusteht, oder daß dieselben in Gemäßheit einer Borsichtsverfügung für einen Dritten einstweilen mit Beschlag belegt oder einem Sequester übergeben sind, oder daß durch solche Berfügung ein Dritter er= mächtigt worden ist, die Gegenstände dis auf weitere Verfügung zurückzubehalten.

# Artifel 903.

Wenn das sonst Vorhandene ausreicht, sind Gegenstände, bei welchen eines der in Art. 902 bezeichneten Verhältnisse obwaltet, außer Pfändung zu lassen. Gleiches gilt von Gegenständen, welche bei dem Pfändungsakte von einem Dritten als Eigenthum angesprochen werden oder welche der Schuldner für ihm nicht gehörig erklärt.

#### Artifel 904.

Finden sich nur Gegenstände von so geringem Werthe vor, daß ein Uebersschuß des Versteigerungserlöses über die Kosten der Versteigerung nicht zu erswarten ist, so dursen auch diese nicht gepfändet werden.

#### Artitel 905.

Bersahren bei Die Pfändung ift unter Beiziehung von Zeugen vorzuster Pfandung. nehmen.

# Artifel 906.

Das Pfändungsprotokoll hat außer den allgemeinen Erfordernissen (Art. 850) zu enthalten:

1) die Bezeichnung der zu vollstreckenden Urkunde und der geschuldeten Gesammtsumme;

- 2) das Berzeichniß der gepfändcten Gegenstände nebst beiläufiger Schätzung des Werths jedes Gegenstands, bei Waaren oder sonstigen Vorräthen unter Angabe von Zahl, Maß oder Gewicht;
- 3) die zur Verwahrung ber gepfändeten Gegenstände getroffene Anordnung;
- 4) wenn thunlich, die Festsetzung von Ort und Zeit der Versteigerung. Die Schätzung hat der Gerichtsvollzieher ohne Zuziehung von Schätzleuten vorzunehmen.

Kann die Festsehung von Ort und Zeit der Versteigerung nicht sosort erfolgen, so ist sie wenigstens acht Tage vor der Versteigerung dem Schuldner bekannt zu geben. Soll die Versteigerung nicht durch den Gerichtsvollzieher vorgenommen werden, so ist der Versteigerungsbeamte im Pfändungsprotokolle zu bezeichnen.

Artifel 907.

Dem Schuldner ift Abschrift des Pfändungsprotokolles unverzüglich zu- zustellen.

Ist der Schuldner bei der Pfändung anwesend oder wird dieselbe in seiner Wohnung vorgenommen, so ist, wenn thunlich, die Zustellung mit der Pfändung zu verbinden (Art. 850 Abs. 5.).

#### Artifel 908.

Wenn sich keine pfändbaren Gegenstände vorsinden oder der muthmaßliche Werth der vorgefundenen den Betrag der Forderung nicht erreicht, hat der Gerichtsvollzieher durch einen Gemeindebeamten des Orts der Bollstreckung zum Protokolle bestätigen zu lassen, daß ihm ein weiteres pfändbares Vermögen des Schuldners nicht bekannt sei.

Der Gemeindebeamte ist dem Gläubiger vorbehaltlich disciplinärer Einschreitung für Schadensersat haftbar, wenn er ein ihm bekanntes weiteres pfändbares Vermögen des Schuldners nicht angibt.

# Artifel 909.

Fahrnisse, welche der betreibende Gläubiger als Faustpfand im Besitze hat oder welche für ihn schon früher in Folge einer Vorsichtsverfügung mit Beschlag belegt wurden, können für dieselbe Forderung ohne Pfändung zur Verssteigerung gebracht werden. Mit dem Befriedigungsgebote ist jedoch die Erklärung, daß der Gläubiger in solcher Weise vorschreiten werde, zu verbinden und für den eintretenden Fall zugleich Ort und Zeit der Versteigerung, sowie der Versteigerungsbeamte anzugeben.

# . Artifel 910.

Berwahrung ber Ist Gelb gepfändet worden und kann die Auszahlung an die Gegenftände. Betheiligten nicht sofort erfolgen, so ist das Geld, die duszahlung erfolgen kann, dem Einzelngerichte zu übergeben.

#### Artifel 911.

Gepfändete Creditpapiere sind in dem Pfändungsprotokolle mit genauer Bezeichnung der Kategorie und Nummer, des Nominalbetrags, des Zinssusies und der Zahl der Zinsabschnitte jedes einzelnen Stücks aufzusühren.

Der Gerichtsvollzieher hat auf jedes Stück seinen Namenszug zu setzen, die gepfändeten Papiere zusammen in einen mit seinem Siegel zu verschließens den Umschlag zu bringen und sie dis zu ihrer Beräußerung dem Einzelngerichte zu übergeben.

Ist der Schuldner bei der Pfändung gegenwärtig, so darf er seinen Hands jug und sein Siegel ebenfalls beisetzen.

# Artifel 912.

Werden bei der Pfändung Urkunden weggenommen, welche den Rechtstitel einer Forderung oder eines Eigenthums bilden, so sind sie zum Gebrauche der Gläubiger bei der Geltendmachung weiterer Vollstreckungsmittel einstweilen dem Einzelngerichte zu übergeben.

#### Artikel 913.

Gegenstände, welche nicht füglich hinweggebracht werden können, sind in bem Gewahrsame des Schuldners zu belassen und geeigneten Falls von dem Gerichtsvollzieher zu versiegeln.

#### Artitel 914.

Gegenstände, welche nicht unter Art. 910—913 fallen, sind, wenn sie der Gläubiger nicht in dem Gewahrsame des Schuldners lassen will, an den in der Gemeinde für solche Fälle bestimmten Ausbewahrungsort zu bringen oder einem vom Gerichtsvollzieher unter Berücksichtigung annehmbarer Vorschläge des Schuldners aufzustellenden Verwahrer auzuvertrauen.

Kann keines von beiden geschehen, so sind die betreffenden Gegenstände an das Sinzelngericht zu verbringen und hat der Sinzelnrichter über die Verswahrung zu bestimmen.

Die Berwahrungsgebühren werden durch Berordnung geregelt.

# Artifel 915.

Als Verwahrer gepfändeter Gegenstände burfen nur in der Gemeinde wohnende, zuverlässige und haftungsfähige Personen aufgestellt werden.

Der betreibende ober Anschlußgläubiger, sein wirklicher ober gewesener Chegatte, seine Berwandten und Berschwägerten in gerader Linie und bis einsschlüssig zum britten Grade der Seitenlinie nach bürgerlicher Berechnung, dann die zu ihm im Dienstess oder Pflegschaftsverhältnisse stehenden Personen bürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Schuldners, die gleichen Ans

gehörigen des Schuldners nur mit ausbrücklicher Genehmigung ber Gläubiger als Verwahrer aufgestellt werden.

Wer gepfändete Gegenstände als Faustpfandgläubiger oder auf Grund eines Zurückbehaltungsrechts in Besit hat, kann verlangen, daß sie ihm bis zur Veräußerung in Verwahrung belassen werden, soserne er keinen Anspruch auf Verwahrungsgebühren macht und nicht der Einzelnrichter auf Antrag des betreibenden Gläubigers aus besonders wichtigen Gründen eine andere Versfügung trifft.

# Artitel 916.

Dem Verwahrer ist Abschrift des Pfandungsprotokolles zu behändigen.

Er ist für die sorgfältige Erhaltung und Bewahrung der ihm anwertrauten Gegenstände verantwortlich.

Erklart er nicht, daß er biefe auf seine Gefahr im Gewahrsame bes Schuldners lassen wolle, so find sie ihm durch den Gerichtsvollzieher zu übergeben.

#### Artifel 917.

Hat nach Ablauf von drei Monaten die Versteigerung nicht stattgesunden, so kann der Verwahrer von dem Gerichtsvollzieher die Entlassung verlangen.

Der Gerichtsvollzieher untersucht, ob die gepfändeten Gegenstände noch im frühern Zustande vorhanden sind, und sorgt unter Anwendung der Bestimmungen ber Art. 914 und 915 für anderweitige Verwahrung.

Nach diesen Vorschriften ist auch zu versahren, wenn in andern Fällen die Bestellung eines neuen Verwahrers nothwendig wird.

#### Artifel 918.

Ergeben sich Anstände zwischen dem Verwahrer und dem Gerichtsvollzieher oder Streitigkeiten zwischen dem Verwahrer und den Betheiligten, so hat das Einzelngericht zu entscheiden.

Betrifft die Entscheidung Ansprüche des Verwahrers oder gegen benselben, so bleiben Einspruch und Rechtsmittel vorbehalten.

#### Artifel 919.

Anschließung und weitere Pfändung können andere Gläubiger Pfändungen. welche auf einer vollstrecksbaren Urkunde beruhen, sich anschließen, solange die Beräußerung der gepfändeten Gegenstände noch aussteht. Steht diese nur noch theilweise aus, so gibt die Anschließung dem dieselbe vornehmenden Gläubiger auf jenen Theil des Ergebnisses der Bollstreckung, welcher bereits zur Ausbezahlung an die Gläubiger gelangt ist, keinen Anspruch.

Daß die vollstreckbare Urkunde dem Schuldner schon vorher zugestellt wurde, ist zur Anschließung nicht erforderlich. Sbensowenig bedarf es der Zustellung eines Befriedigungsgebots.

Der Gläubiger, welcher sich ber vorgenommenen Pfändung anschließt, hat hierüber dem betreibenden Gläubiger, dem Gerichtsvollzieher oder sonstigen Versteigerungsbeamten und dem Schuldner eine Erklärung zustellen zu lassen, in welcher seine Forderung in der in Art. 842 Abs. 2 angegedenen Weise zu bezeichnen ist. Wurde die Urkunde, auf welche sich die Forderung gründet, früher nicht zugestellt oder ist dies vor mehr als Jahresfrist geschehen, so ist mit der Zustellung der Erklärung an den Schuldner auch diesenige der Urkunde zu verbinden. Andernfalls genügt die Bezugnahme auf die frühere Zustellung unter Bezeichnung der Urkunde und Angabe ihres Datums.

Der Zustellung der Erklärung an den Gerichtsvollzieher bedarf es nicht, wenn der Gerichtsvollzieher, welcher die Erklärungen zuzustellen hat, derselbe ist, welcher auch die Pfändung vorgenommen hat.

# Artifel 920.

Gläubiger, welche an gepfändeten Gegenständen ein Pfands oder Zurückbehaltungsrecht oder ein sonstiges besonderes Vorzugsrecht haben, können sich bezüglich dieser Gegenstände der Pfändung auch dann anschließen, wenn ihre Forderung noch nicht fällig ist und wenn sie eine vollstreckbare Urkunde nicht besitzen.

# Artifel 921.

Die Anschließung kann auch sogleich bei ber Pfändung dem Gerichtsvollzieher mundlich erklärt werden, wobei die Forderung in der in Art. 842 Abs. 2 angegebenen Weise zu bezeichnen ist. Der Gerichtsvollzieher hat die Erklärung im Pfändungsprotokolle zu beurkunden und dieses ist durch den Anschlußzgläubiger an der betreffenden Stelle zu unterzeichnen.

Der Anschlußgläubiger hat, wenn die Anschließung auf Grund einer vollsstreckbaren Urkunde stattgefunden hat und diese dem Schuldner früher nicht zusgestellt worden oder seit der Zustellung mehr als ein Jahr verstrichen ist, die Urkunde dem Schuldner innerhalb acht Tagen von der Pfändung an zustellen zu lassen. Sonstige Zustellungen sind, wenn die Anschließung in der in Abs. 1 bezeichneten Weise erfolgt ist, nicht erforderlich.

#### Artikel 922.

Gläubiger, welche in Betreff gepfändeter Gegenstände vor der Pfändung eine der in Art. 902 bezeichneten Vorsichtsverfügungen erwirkt haben, können sich bezüglich dieser Gegenstände der Pfändung auch dann anschließen, wenn sie eine vollstreckbare Urkunde nicht besitzen; es darf ihnen aber der sie aus dem Erlöse treffende Betrag, soserne nicht sämmtliche Betheiligte die frühere Ausbezahlung bewilligen, erst nach Beibringung des vollstreckbaren Urtheils in der Hauptsache verabsolgt werden.

# Artifel 923.

Wibersprüche bes Schuldners ober Dritter sind, soferne sie die Rechte eines Anschlufgläubigers berühren, auch gegen diesen zu richten.

# Artifel 924.

Reichen die gepfändeten Gegenstände zur Befriedigung sämmtlicher bei ber Pfändung betheiligter Gläubiger nicht aus, so kann jeder von ihnen weitere Pfändungen vornehmen lassen.

Die weitern Pfändungen werben, wenn sie in bemselben Bezirksgerichtssprengel vorgenommen werben, als Fortsetzung ber ersten betrachtet.

Soweit solche Pfändungen von Anschlußgläubigern ausgehen, ift bem betreibenden Gläubiger Abschrift bes Pfändungsprotokolles zuzustellen.

Er hat alsdann auch die weiter gepfändeten Gegenstände durch benselben Bersteigerungsbeamten und zwar, wenn thunlich, zugleich mit den zuerst gepfändeten versteigern zu lassen.

# Artifel 925.

Weräußerung der Die gepfändeten Gegenstände sollen in der ortsüblichen Form gepfändeten durch den Gerichtsvollzieher öffentlich versteigert werden. Der Gerichtsvollzieher kann dabei einen Ausrufer verwenden.

In Gemeinden, in welchen besondere Personen zur Vornahme von Versteigerungen aufgestellt und von der Obrigkeit in Pflicht genommen sind, kann die Versteigerung auch einer solchen Person übertragen werden, wenn dieselbe von dem Bezirksgerichte überhaupt zur Vornahme gerichtlicher Versteigerungen ermächtigt worden ist.

Beträgt ber Schätzungswerth ber gepfändeten Gegenstände mehr als fünfhundert Gulben, so kann die Versteigerung auch durch einen Notar stattfinden.

In ben Fällen ber Abs. 2 und 3 hat ber Gerichtsvollzieher bas Pfanbungsprotokoll bem Versteigerungsbeamten zu übergeben, welcher die weitern Verfügungen behufs Sinleitung ber Versteigerung trifft und die in dieser Beziehung erforderlichen Zustellungen durch den Gerichtsvollzieher machen läßt.

Handelt es sich um Ereditpapiere, die Börsenpreis haben, so kann der Berkauf durch den Versteigerungsbeamten auch ohne öffentliche Versteigerung zu dem lausenden Preise bewirkt werden. Hiebei kann sich der Versteigerungsbeamte auch eines zur Vermittelung von Kaufgeschäften für solche Gegenstände bestellten Handelsmäklers bedienen. Wit dem Erlöse ist wie mit gespfändetem Gelde (Art. 910) zu versahren.

# Artifel 926.

Vor jeber Versteigerung gepfändeter Fahrnisse sind Ort und Zeit derselben unter allgemeiner Bezeichnung der zu versteigernden Gegenstände rechtzeitig öffentlich bekannt zu machen.

Wird eine Bekanntmachung burch öffentliche Blätter nöthig, so steht bie Wahl ber Blätter bem Bersteigerungsbeamten zu.

Sonstige Vorschriften über die Art ber Bekanntmachung können im Bersorbnungswege erlassen werben.

# Artifel 927.

Die Versteigerung barf nicht früher als zehn Tage und nicht später als einen Wonat — bei besonders werthvollen oder seltenen Gegenständen, Waaren-lagern, größern Weinvorräthen, Pferden edler Art, Kunstsachen, Bibliotheken u. dgl. nicht früher als einen Wonat und nicht später als zwei Wonate — nach Zusstellung des Pfändungsprotokolles an den Schuldner vorgenommen werden.

In den Fällen des Art. 909 ift die Zeit für die Versteigerung, statt von der Zustellung des Pfändungsprotokolles, von dem Tage des Ablaufs der dem Schuldner zur freiwilligen Vollziehung gestatteten Frist zu berechnen.

#### Artifel 928.

Sind die gepfändeten Gegenstände dem Verberben ausgesetzt, ist die Ernährung gepfändeter Thiere im Verhältnisse zu ihrem Werthe zu kostspielig oder wird aus sonstigen in der Natur oder Beschaffenheit der Pfändungsgegenstände liegenden Dringlichkeitsgründen Beschleunigung nothwendig, so kann der Einzelnrichter auf Antrag eines Betheiligten die Vornahme der Versteigerung in einem frühern als dem in Art. 927 bezeichneten Zeitpunkte gestatten.

Auf dieselbe Weise kann wegen besonderer Verhältnisse die Vornahme der Versteigerung in einem spätern als dem dort bezeichneten Zeitpunkte bewilsligt werden.

Auch können die Betheiligten sich über frühere ober spätere Vornahme der Versteigerung vereinigen.

#### Artikel 929.

Einwenbungen des Schuldners oder eines Anschlußgläubigers gegen Ort oder Zeit der Versteigerung oder gegen die Wahl des Versteigerungsbeamten sind bei dem Einzelngerichte vorzubringen.

Die Frist hiefur beträgt drei Tage von der betreffenden Zustellung an gerechnet.

Im Falle bes Art. 928 Abs. 1 sind Einwendungen nur zuläßig, wenn ber Schuldner von dem Einzelngerichte nicht gehört wurde, und nur, wenn sie vor dem für die Versteigerung bestimmten Zeitpunkte vorgebracht werden.

Ist eine Partei bei der Verhandlung nicht erschienen, so ist ihr die richsterliche Verfügung gleichwohl nur dann zuzustellen, wenn sie eine Abanderung der ursprünglichen Festsetzung enthält.

# Artifel 930.

Wird ber ursprünglich festgesetzte Versteigerungstermin aus andern als ben in Art. 929 bezeichneten Gründen nicht eingehalten, so ist dem Schuldner und den Anschlußgläubigern von dem neu anberaumten Versteigerungstermine wenigstens acht Tage vorher durch Zustellung Kenntniß zu geben.

# Artifel 931.

Bei ber Versteigerung ift bem Versteigerungsbeamten und bem von ihm beigezogenen Gehilfen, ben im Bollstreckungsverfahren verwendeten Gerichts= vollziehern und dem Ausruser für sich selbst zu bieten untersagt.

Der Schulbner barf nur mitbieten, soweit eine von ihm baar erlegte Caution reicht.

Die zu versteigernden Fahrnisse sind Stück für Stück zum Aufruse zu bringen und hat der Meistbietende jedes Stück auf erfolgten Zuschlag sosort baar zu bezahlen.

Gegenstände, welche sich bazu eignen, können auch partienweise ausgesboten werben.

Leistet ein Meistbictenber die Zahlung nicht, so wird der Gegenstand neuerdings ausgeboten. Der erste Steigerer hat auf den etwaigen Mehrerlös keinen Auspruch und wird zu keinem weitern Gebote zugelassen.

Der Versteigerungsbeamte ift bafür haftbar, daß der in Anwendung der vorstehenden Bestimmungen erzielte Gesammterlös vollständig eingebracht werde.

Ergibt sich im Falle bes Abs. 5 bei ber neuerlichen Ausbietung ein Minbererlös, so haftet ber erste Steigerer für die Differenz und bilbet ber von ihm zu ersetzende Betrag, wenn er ihn sosort bei der Bersteigerung erlegt, einen Bestandtheil des Erlöses, andernfalls eine Forderung des Schuldners, auf welche die Gläubiger können Arrest anlegen lassen.

# Artifel 932.

Pretiosen burfen unter dem Taxwerthe nicht zugeschlagen werden, boch ift bei Golb= und Silbergerathen nur der Bruchwerth in Anschlag zu bringen.

Der Gerichtsvollzieher hat die Schätzung durch einen ober zwei für solche Schätzungen im Allgemeinen verpflichtete Sachverständige vornehmen und von ihnen auf dem Pfändungsprotokolle durch Unterschrift bestätigen zu lassen.

Stimmen die Sachverständigen in der Schätzung nicht überein, so ist der Werth nach dem Durchschnitte der Schätzungen zu berechnen.

Kann die Schätzung in obiger Weise nicht stattfinden, so hat der Gerichtsvollzieher, soferne die Betheiligten nicht anders übereinkommen, die Gegenstände an das Einzelngericht zu verbringen und hat der Einzelnrichter die Schätzung durch einen oder zwei von ihm ernannte Sachverständige oder auf dem Requisitionswege zu bewirken.

#### Artifel 933.

In das Bersteigerungsprotokoll sind die einzelnen zugeschlagenen Gegen= stände nebst dem Zuschlagspreise und dem Anskeigerer zu verzeichnen.

# Artitel 934.

Die Versteigerung bleibt, auch wenn die gesetzlichen Vorschriften nicht beobachtet worden sind, hinsichtlich des redlichen Ansteigerers in Kraft. Dem Schuldner ober sonstigen Betheiligten bleiben solchenfalls seine Rechte gegen denjenigen, durch dessen Schuld er in Schaden versetzt worden, vorbehalten.

# Artifel 935.

Konnten Gegenstände nicht veräußert werden, weil kein Gebot gelegt oder weil bei Pretiosen der Schätzungswerth nicht erreicht wurde, so kann der betreibende Gläubiger sie um den Schätzungswerth annehmen und ist dieser, soserne es nicht schon geschehen, durch einen oder zwei vom Einzelnrichter zu ernennende Sachverständige festzusehen.

Will ber betreibende Gläubiger die unveräußert gebliebenen Gegenstände nicht um den Schätzungswerth annehmen, so hat er die wiederholte Versteigerung zu veranlassen, welche sofort anzuberaumen und in geeigneter Weise bekannt zu machen ist. Bei dieser wiederholten Versteigerung ist auch bei Pretiosen auf den Schätzungswerth keine Rücksicht zu nehmen.

#### Artifel 936.

Wenn die zur Zahlung der Forderung des betreibenden und der Anschlußsglänbiger, sowie der Kosten erforderliche Summe erreicht ift, darf mit der Versteigerung nicht weiter fortgefahren werden.

# Artikel 937.

Ist die Versteigerung ohne genügenden Grund in den gesetzlich bestimmten Fristen nicht vorgenommen worden, so kann jeder Anschlußgläubiger, der eine vollstreckbare Urkunde besitzt, nach Zustellung einer entsprechenden Erklärung an den ursprünglich betreibenden Theil, an die übrigen Anschlußgläubiger und an den Schuldner das Versahren fortsetzen und die Versteigerung vornehmen lassen.

Streitigkeiten, welche sich hierüber unter ben Parteien ergeben, entscheibet bas Einzelngericht.

# Artifel 938.

Manzordnung unter mehreren betheiligten Gläubigern.

Aus dem Erlöse sind zu berichtigen: unter mehreren betheiligten

Uhs. 2 und 3) mit Ausnahme berjenigen, welche den Gläubigern auf die Geltendmachung ihrer Forderungen im Vertheilungs-

- verfahren erwachsen sind; ferner biejenigen Kosten, welche für eine Partei durch ungegründeten Widerspruch des Schuldners gegen das Verfahren bei der Vollstreckung sich ergeben haben;
- 2) in zweiter Reihe die Forberungen berjenigen Gläubiger, welche zur Zeit der Pfändung ein Pfands oder Zurückbehaltungsrecht oder ein sonstiges besonderes Vorzugsrecht an den gepfändeten Sachen hatten und die Pfändung vornehmen ließen oder sich derselben angeschlossen haben, soweit der Erlös aus den betreffenden Gegenständen reicht, nach dem Range der ihnen nach Maßgabe des betreffenden bürgerlichen Rechts zukommt;
- 3) in britter und letzter Reihe die Forberungen der übrigen Gläubiger, welche die Pfändung haben vornehmen lassen oder der Pfändung sich angeschlossen haben, nach Verhältniß ihres Betrags.

Die Gläubiger ber zweiten Reihe, welche an dieser Stelle nicht vollständig befriedigt werden, concurriren für den Rest ihrer Forderung mit den Gläubigern der dritten Reihe, jedoch nur dann, wenn ihre Forderung fällig ist und auf einer vollstreckbaren Urkunde beruht und sie sich wegen derselben der Pfändung überhaupt angeschlossen haben.

An dem gewissen Gläubigern gesetzlich zustehenden Rechte, die Absonderung verschiedener Massen zu begehren, wird durch vorstehende Bestimmungen nichts geändert.

Mussen verschiebene Massen gebildet werden, so sind die bevorzugten Kosten auf die verschiebenen Massen auszuschlagen.

#### Artitel 939.

Ausgahlung bes Ergebniss ber Bollstreckung zur Tilgung ber bevors Bollstreckung ohne gerichtliches Bertheilungs. hin ober haben sich letztere über die Bertheilung verständigt, so versahren. hat der Gerichtsvollzieher, bezichungsweise der Bersteigerungsbeamte, sosene weber ein Widerspruch (Art. 868 und 874) erfolgt, noch einer der Fälle des Art. 871 gegeben ist, die bei der Vollstreckung erzielten Beträge an die betheiligten Gläubiger und, soweit nach deren Besriedigung ein Uebersschuß verbleibt, an den Schuldner auszuzahlen.

Ist der Widerspruch nur gegen einzelne Gläubiger gerichtet oder betrifft der Einstellungsgrund nur den Erlös aus einzelnen Gegenständen, so wird hiedurch im Uebrigen die Auszahlung, soferne sie ohne Gefährdung eines Betheiligten geschehen kann, nicht gehindert.

Soweit der Auszahlung des Erlöses durch den Versteigerungsbeamten Hindernisse entgegenstehen, hat ihn dieser innerhalb dreißig Tagen, vom Tage

ber Versteigerung an gerechnet, nach Abzug ber Kosten bei bem Vollstreckungssgerichte zu hinterlegen. In diesem Falle sind auch die dem Ginzelngerichte vorläufig übergebenen Beträge (Art. 910 und 925 Abs. 5) in gleicher Frist bei dem Bezirksgerichte zu"hinterlegen.

# Artifel 940.

Kommt nach Hinterlegung des Erlöses eine Verständigung unter den Betheiligten zu Stande oder fällt sonst das Hinderniß der Ausbezahlung ohne vorgängiges Vertheilungsversahren hinweg, so hat das Vollstreckungszericht auf einfache Vorstellung eines Betheiligten über die Aushändigung der hinterlegten Gelder das Erforderliche zu verfügen.

Ist die Borstellung nur von einzelnen Betheiligten eingereicht worden, so kann das Gericht beren Zustellung an die übrigen Betheiligten zu dem Zwecke anordnen, daß dieselben innerhalb einer vom Gerichte sestgesetzen Frist von den zur Begründung des Gesuchs übergebenen Urkunden auf der Gerichtsschreiberei Einsicht nehmen und ihre etwaigen Erinnerungen daselbst einreichen.

Die auf solche Vorstellungen erlassenen Erkenntnisse bleiben auf der Gerichtsschreiberei hinterlegt und findet dagegen innerhalb fünfzehn Tagen, von der durch den Gerichtsschreiber den Betheiligten gegen Bescheinigung gemachten Mittheilung an gerechnet, das Nechtsmittel der Beschwerde statt. Die Besschwerde hat aufschiedende Wirkung.

# Artitel 941.

War die sofortige Auszahlung nur wegen einer schwebenden Streitigkeit nicht möglich, so hat das Gericht in dem darüber ergehenden Urtheile zugleich bezüglich der Auszahlung das Ersorderliche zu verfügen. Ist dies unterblies ben, so sinden die Bestimmungen des Art. 940 Anwendung.

#### Artifel 942.

Serichtliches Vertheilungsverfahren.
Wird ein gerichtliches Vertheilungsverfahren nothwendig, so
theilungsverfahren.
hat der Gerichtsvorstand auf schriftliches Ansuchen eines Betheiligten ein Mitglied des Gerichts oder das betreffende Einzelngericht mit der Vornahme desselben zu beauftragen.

Das Vertheilungsverfahren kann erft betrieben werben, nachbem fammtliche gepfändete Gegenstände, soweit die Veräußerung sich nicht als unausführbar herausgestellt hat, verwerthet sind.

# Artifel 943.

Der mit der Vertheilung beauftragte Richter (Commissär) setzt eine Tagsfahrt zur Verhandlung über die Vertheilung sest und theilt seine Verfügung dem betreibenden Theile mit.

Dieser hat sammtliche betheiligte Gläubiger und ben Schuldner zu ber Tagfahrt vorladen zu lassen.

Zwischen der Vorladung und der Tagfahrt muffen wenigstens acht Tage in Mitte liegen.

# Artifel 944.

In der festgesetzten Tagfahrt haben die Gläubiger ihre Forderungen anzumelden und dieselben, sowie die etwa beanspruchten Vorzugsrechte unter Uebergabe der bezüglichen Beweisurkunden auszuführen. Derzenige Gläubiger, der die Vollstreckung betrieben hat, hat außerdem alle darauf bezüglichen Akten zu übergeben.

Hierauf ist zur Verhandlung zu schreiten.

Bei bieser sind die Einwendungen gegen angemelbete Forderungen oder gegen die dafür angesprochenen Vorzugsrechte vorzubringen.

Werben keine Einwendungen vorgebracht ober kommt eine Einigung zu Stande, so hat der Commissär die Bertheilung sofort vorzunehmen.

Andernfalls ift die Sache, nachdem über die entstandenen Streitigkeiten Protokoll errichtet worden ist, zur Entscheidung darüber an das Bezirksgericht zu verweisen. Die bei dem Streite Betheiligten haben, soweit dies nicht bereits geschehen, sofort Anwälte aufzustellen. Die erfolgte Anwaltsbestellung ist in dem Protokolle zu beurkunden.

Betreffen die Streitigkeiten nur einzelne Forderungen, so hat der Commissär, soweit es ohne Gefährdung der bestrittenen Forderungen möglich ist, einstweilen die theilweise Bertheilung vorzunehmen.

#### Artifel 945.

Findet der Commissär, weil ein Betheiligter nicht gehörig geladen war ober aus einem sonstigen Grunde Vertagung der Verhandlung veranlaßt, so soll diese erst erfolgen, nachdem die erschienenen Gläubiger ihre Forderungen und allenfallsigen Vorzugsrechte zu Protokoll angemeldet und unter Ueberzgabe der bezüglichen Beweisurkunden ausgeführt haben.

Die erschienenen Betheiligten sind befugt, Einwendungen gegen die geltend gemachten Ansprüche schon jetzt zu Protokoll zu erklären.

Bei ber Bertagung ist die Tagfahrt zur Fortsetzung der Berhandlung, wenn möglich, sofort sestzusetzen, was gegenüber den erschienenen Betheiligten als Vorladung gilt.

#### Artifel 946.

Gesuche um Wieberaufnahme ber geschlossenen Verhandlung behufs Geltenbmachung weiterer Anmelbungen ober Einwendungen sind nur in so weit, als eine bereits stattgesundene Vertheilung badurch nicht berührt wird, und nur dann statthaft, wenn die betrefsende Partei nicht gehörig geladen war ober bie burch bie Wieberaufnahme entstehenben Kosten übernimmt und zugleich einen entsprechenben Borschuß leiftet.

Das Gesuch ist bei dem Commissär anzubringen, der auch gegebenen Falls die Größe des zu erlegenden Kostenvorschusses bestimmt.

Die Vorladung der Betheiligten zu der neuen Tagfahrt hat der betreisbende Theil zustellen zu lassen.

# Artifel 947.

Bei ber in Folge einer Vertagung ober ber Zulassung bes Gesuchs um Wieberaufnahme ber Verhandlung stattfindenden neuen Tagsahrt zur Vershandlung können auch solche früher schon angemeldete Ansprüche, welche bissher unbeanstandet geblieben sind, und zwar selbst von denzenigen Gläubigern, welche ihre Erinnerungen bei der frühern Tagsahrt schon abgegeben hatten, noch beanstandet werden.

Die bei den frühern Berhandlungen vor dem Commissär erhobenen Ansprüche und Einwendungen sind bei der neuen Tagsahrt auch dann zu berückssichtigen, wenn der betreffende Gläubiger bei der spätern Berhandlung nicht erschienen ist.

Wird in einem folchen Falle die Sache an das Gericht zur Entscheidung bestehender Streitigkeiten verwiesen, so ist der nicht erschienene Släubiger, falls er noch keinen Anwalt hat, auf Betreiben der Gegenpartei aufzusordern, innerschalb einer Frist von acht Tagen einen solchen aufzustellen und von dessen Bestellung dem Anwalte der Gegenpartei Mittheilung machen zu lassen.

# Artifel 948.

Die bei einer Verhandlungstagfahrt zur gerichtlichen Austragung verwiesenen Streitigkeiten kann jeder Betheiligte bei dem Bezirksgerichte betreiben.

Ein Vorverfahren findet in solchen Sachen nicht statt, den Anwälten steht jedoch frei, motivirte Anträge zustellen zu lassen.

# Artikel 949.

Sind die Streitigkeiten erledigt, so darf, wenn gegen das betreffende Urtheil Einspruch oder Berusung zuläßig ist, erst nach Ablauf der hiefür gestatteten Frist und, wenn Einspruch oder Berusung wirklich eingelegt wurde, erst nach deren Erledigung zur Vertheilung geschritten werden.

Ist über einzelne Streitigkeiten entschieden, bezüglich anderer aber noch ein länger dauerndes Versahren erforderlich, so kann auf Antrag eines Betheiligten, soweit die Verhältnisse dies gestatten, einstweilen eine theilweise Vertheilung vorgenommen werden.

Die Tagfahrt zur Vertheilung sett ber Commissär auf Ansuchen eines Betheiligten fest, und hat letzterer sämmtliche Betheiligte bazu vorladen zu lassen.

#### Artifel 950.

Die den Betheiligten zur Erhebung der ihnen bei einer Vertheilung zusgewiesenen Beträge nöthigen Anweisungen sind von dem Gerichtsschreiber auf Grund der Akten in vollstreckbarer Form zu ertheilen.

Ist gegen bas Versahren bes Commissärs Beschwerbe erhoben ober ans gemelbet worden, so barf die Anweisung erst ertheilt werden, nachdem die Beschwerbe erledigt ist.

# Artifel 951.

Richtigkeitsklage Betheiligte, die ihre Ansprüche ober Einwendungen in der gegen die Berdandlung nicht geltend machen konnten, weil sie zu derselben nicht gehörig geladen waren, und denen es auch nicht möglich ist, das Gesuch um Wiederaufnahme der Verhandlung noch vor der betreffenden Vertheilung zu stellen, können die Vertheilung bei dem Gerichte, bei welchem sie stattgefunden hat, als nichtig ansechten.

Das Begehren ist mittels Klage gegen die sämmtlichen übrigen nach Lage des Kalls Betheiligten anzubringen.

# Artifel 952.

Die in Art. 940 und 942 bezeichneten Vorstellungen und stigte fertigen. Ebenso können sie Parteien persönlich ober burch Bevollmächtigte thätig werben.

Die bei ber Vollstreckung für die Partei thätig gewesenen Gerichtsvollzieher, ferner Abvokaten, welche im Besitze der einschlägigen Urkunden sich besinden, bedürfen, wenn sie als Bevollmächtigte auftreten, keines Nachweises der Bevollmächtigung.

Artifel 953.

Bei Streitigkeiten, die sich nach vorgenommener Pfändung ergeben, ist, so lange der Betrag des Gepfändeten die Summe von hundertfünfzig Gulben nicht übersteigt, das Einzelngericht Vollstreckungsgericht.

Das Gleiche gilt, wenn zwar der Gesammtbetrag des Gepfändeten ein höherer ist, die zur Entscheidung des Vollstreckungsgerichts kommende Streitigkeit aber nur einen den Betrag von hundertfünfzig Gulden nicht überssteigenden Theil der gepfändeten Gegenstände betrifft.

Der Betrag bes Gepfändeten ift nach ber Schätzung (Art. 906, 932 und 935) zu beurtheilen.

Die Bestimmungen ber Abs. 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn die zu entscheidende Streitigkeit sich auf mehrere Pfändungen bezieht, welche zwar in dem nämlichen Bollstreckungsversahren, allein in den Sprengeln verschiedener demselben Bezirksgerichte untergeordneter Einzelngerichte vorgenommen wurden.

#### Artifel 954.

Wo gemäß Art. 953 bie einzelngerichtliche Zustänbigkeit an die Stelle ber durch eine Bestimmung des gegenwärtigen oder des XXXI. Hauptstücks angeordneten bezirksgerichtlichen tritt, sinden die Vorschriften des Art. 841 Abs. 1 und 3 keine Anwendung.

Hinsichtlich der Liquidirung und Festsehung der Kosten kommen die Beftimmungen des Art. 115 zur Anwendung.

# Artifel 955.

Wird bei einer nach Art. 953 zur Zuständigkeit des Einzelngerichts gehörigen Streitigkeit ein nach allgemeinen Grundsätzen die Zuständigkeit des Einzelngerichts übersteigender Streitpunkt Gegenstand der Entscheidung oder treffen bei der nämlichen Vollstreckung Streitigkeiten, bezüglich welcher das Bezirksgericht zuständig ist, mit solchen, bezüglich welcher das Einzelngericht zuständig ist, zusammen, so tritt bezüglich des Ganzen die Zuständigkeit des Bezirksgerichts ein.

Wird ein gerichtliches Vertheilungsverfahren nothwendig, so wird das Bezirksgericht sowohl für dieses als für alle damit in Zusammenhang stehens den Streitigkeiten zuständig.

# XXXIII. Hauptftuck.

Pfändung und Zwangsveräußerung von Früchten auf der Wurzel.

# Artifel 956.

Zuldsigkeit. Früchte, welche noch mit dem Boden zusammenhängen, können gegen den Schuldner, dem sie als Eigenthümer, Nutnießer oder Pächter gehören, gepfändet werden.

#### Artifel 957.

Berfahren bei ber Die Pfändung darf nicht früher als sechs Wochen vor der Pfändung.
gewöhnlichen Zeit der Reife vorgenommen werden.

Behufs ber Pfändung kann sich der Gerichtsvollzieher die öffentlichen Bücher und Pläne, welche das Grundeigenthum betreffen, von den Beamten, bei welchen sie hinterlegt sind, vorlegen und die erforderlichen Auszüge daraus ertheilen lassen.

#### Artikel 958.

Das Pfändungsprotokoll hat außer den allgemeinen Erfordernissen (Art. 850) zu enthalten:

1) die Bezeichnung ber zu vollstreckenden Urkunde und ber geschuldeten Gesammtsumme;

- 2) die Bezeichnung ber Grundstücke und ber barauf stehenden Fruchtsgattungen;
- 3) die Aufforderung an den Schuldner, sich der eigenmächtigen Einerntung zu enthalten;
- 4) wenn thunlich die Festschung von Ort und Zeit der Berfteigerung.

Bei Bezeichnung der Grundstücke ist ihre Gattung als Aecker, Wiesen u. s. w., ihr beiläufiger Flächeninhalt, die Gemeindemarkung, in der sie liegen, und die Plan-Nummer anzugeben.

# Artifel 959.

Beausstädtigung. Zu Aufsehern über die gepfändeten Früchte sind, soweit thunlich, Feldhüter der Markungen, in welchen die Güter liegen, je nach Lage der Sache einer oder mehrere, zu bestellen.

Die zu bestellenden Aufseher sind zur Pfändung beizuziehen und haben das Brotokoll mitzuunterschreiben.

# Artifel 960.

Abschrift bes Protokolles ist sowohl ben bestellten Aufsehern als bem Borstande ber Gemeinde, in welcher die Grundstücke gelegen sind, zu ertheilen. Letterer hat den Empfang auf dem Originale durch Unterschrift zu bestätigen.

#### Artifel 961.

Berdußerung. Die Parteien können übereinkommen, daß die Früchte nicht auf der Wurzel, sondern erst nach ihrer Einerntung versteigert werden sollen und daß ein Verwalter aufgestellt werde, der die Einerntung zu besorgen hat oder unter dessen Aufsicht sie durch den Schuldner vorzunehmen ist.

Der Versteigerungsbeamte kann ermächtigt werden, die Früchte aus-freier Hand nach den laufenden Marktpreisen zu verkaufen.

Das in Abs. 1 und 2 bezeichnete Verfahren kann auch auf Begehren einer Partei burch ben Einzelnrichter verfügt werben.

#### Artifel 962.

Ergeben sich Anstände zwischen dem Verwalter und dem Gerichtsvollzieher oder sonstigen Versteigerungsbeamten oder Streitigkeiten zwischen dem Verswalter und den Betheiligten, so hat das Einzelngericht zu entscheiden.

Betrifft die Entscheidung Ansprüche des Berwalters oder gegen benselben, so bleiben Sinspruch und Rechtsmittel vorbehalten.

#### Artifel 963.

Der Verwalter hat nach Erledigung seines Auftrags das Verzeichniß seiner Ansprüche für Mühewaltung und Auslagen dem Versteigerungsbeamten zu übergeben.

Solange das Guthaben des Verwalters nicht festgestellt und er damit nicht befriedigt ist, darf die Auszahlung des Erlöses nur dis zu dem Betrage ersolgen, welcher durch die von ihm erhobenen Ansprüche nicht berührt wird.

Hat der Verwalter innerhalb fünfzehn Tagen, nachdem ihm der betreibende Gläubiger eine Aufforderung dazu hat zustellen lassen, das Verzeichniß seiner Ansprüche nicht übergeben, so ist auf diese bei der Auszahlung des Erlöses keine Rücksicht zu nehmen. Auf diese Bestimmung ist in der Aufforderung aufmerksam zu machen.

# Artitel 964.

Ist ber Schuldner Pächter, so kann ber Eigenthümer ober Nutznießer bes Guts mittels Wiberspruchs gegen die Bollstreckung verlangen, daß Samensfrüchte, Futter und Streu, welche nach den Pachtbedingungen auf dem Gute zu verbrauchen sind, von der Beräußerung ausgenommen werden.

# Artifel 965.

Semeinsame Be. Im Uebrigen finden auf die Pfändung und Zwangsversfimmung. äußerung von Früchten auf der Wurzel die Bestimmungen des XXXII. Hauptstücks analoge Anwendung.

#### XXXIV. Sauptstuck.

# Arrest auf Forberungen.

# Artifel 966.

Zuläsigkeit. Dem Arreste unterliegen Forberungen, welche auf Gelb ober Leistung beweglicher Sachen gerichtet sind.

#### Artifel 967.

Dem Arrefte find nicht unterworfen:

- 1) Dienstbezüge und Quiescenzgehalte ber Hof-, Staats- und Gemeinbebediensteten, Militärpersonen, öffentlichen Diener und Geistlichen, sowie die Pensionen ihrer Wittwen und Kinder, sie mögen aus Staats-, Stiftungs-, Gemeinde- oder was immer für andern Kassen sließen, soweit sie den Betrag von vierhundert Gulben jährlich nicht über- steigen und bis zur Hälfte des Mehrbetrags;
- 2) ber noch nicht verdiente ober noch nicht fällige baare Lohn von Diensteboten, Gewerbsgehilfen, Taglöhnern, Fabrike und ähnlichen Arbeitern, soweit er den Betrag von sieben Gulben wöchentlich nicht übersteigt und bis zur Hälfte des Mehrbetrags;

3) Dienstbezüge und Quiescenzgehalte anberer Privatbediensteter, sowie die Bezüge aus Pensionsvereinen, bis zu dem in Ziff. 1 bezeichneten Maße. In den Fällen der Ziff. 1 darf das daselbst bezeichnete Maß selbst mit Einwilligung des Schuldners nicht überschritten werden.

Bezüge, welche ben in Ziff. 1 und 3 bezeichneten Bebiensteten mit Rucsicht auf besondere mit dem Dienste verbundene Auslagen verliehen sind, dürsen bei Feststellung des dem Arreste unterworfenen Betrags nicht eingerechnet werden.

#### Artitel 968.

Alimentations= und Unterstützungs-Bezüge, welche während ber Dauer eines Bollstreckungs= oder Gantversahrens dem Schuldner vom Gerichte oder von den Gläubigern zugewiesen sind, unterliegen dem Arreste nicht.

Andere Alimentationsbezüge können nur in der durch Art. 967 Ziff. 2 bezeichneten Beschränkung, die Nutzungsbezüge der Eltern aus dem Sondervermögen der Kinder nur so weit, als sie nicht zur standesmäßigen Erziehung, Ernährung und Verpstegung der letztern nöthig sind, mit Arrest der legt werden.

Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 finden keine Anwendung bei Forberungen, welche nach dem Anfalle des betreffenden Bezugs für Kost, Miethe oder andere nothwendige Lebensbedürsnisse, die daraus hätten bestritten werden sollen, erwachsen sind, sowie bei den zur Bestreitung dieser Bedürsnisse gemachten und darauf wirklich verwendeten Darlehen. Es muß jedoch auch in solchen Fällen das Unentbehrliche zum künftigen Unterhalte frei bleiben.

#### Artifel 969.

Cautionen können nur unter Vorbehalt berjenigen Forberungen, zu beren Sicherheit sie geleistet wurden, mit Arrest belegt werden.

Auf Forberungen, die zu Gunften eines andern Gläubigers verpfändet sind, findet die Arrestanlegung nur mit Vorbehalt der Rechte dieses Gläubigers aus der Verpfändung statt.

#### Artifel 970.

Durch die bei Lebzeiten des Schuldners erfolgte Arrestanlegung auf Bezüge der in Art. 967 Ziff. 1 bezeichneten Art werden die Raten für den Sterbund Nachmonat nicht betroffen.

Von den Bezügen aus Leichenkassen und Lebensversicherungen müssen, wenn nicht der Gläubiger selbst Einlagen bewirkt oder Prämien gezahlt hat, die Beerdigungskosten und die zum Unterhalte der Hinterbliebenen auf einen Monat ersorberlichen Beträge frei gelassen werden.

# Artifel 971.

Bersahren bei ber Die Arrestanlegung ist unmittelbar nach der Zustellung des Arrestanlegung. Befriedigungsgebots gestattet.

#### Artifel 972.

Die Arrestanlegung erfolgt burch einen auf Betreiben des Gläubigers (Arrestklägers) dem Dritten, bei welchem die Forderung aussteht (Drittschuldener), zuzustellenden Gerichtsvollzieherakt.

Dieser hat zu enthalten:

- 1) die Bezeichnung der vollstreckbaren Urkunde, worauf die Vollstreckung gegründet wird;
- 2) die Bezeichnung des Schuldners (Arrestbeklagten) nach Vor= und Familiennamen, Stand oder Gewerbe und Wohnort;
- 3) die Angabe der Forderung des Arrestklägers in Haupt- und Nebensache und eines muthmaßlichen Betrags für die Kosten des Vollstreckungsversahrens;
- 4) die Erklärung, daß bis zum Belaufe dieser Beträge die dem Arrestbeklagten gegen den Drittschuldner zustehende Forderung mit Beschlag belegt werde und dem entgegen keine Leistung an den Arrestdeklagten oder auf dessen Anweisung mehr gemacht werden dürfe;
- 5) die Aufforderung an den Drittschuldner, sich innerhalb acht Tagen über die mit Arrest belegte Forderung zu erklären.

Die mit Arrest belegte Forderung ift soviel möglich zu bezeichnen.

Auf die Bestimmungen der Art. 976 und 977 ist der Drittschuldner auf= merksam zu machen.

# Artitel 973.

Die Arrestanlegung auf Forderungen, beren Befriedigung der Arrestbeklagte bei einer öffentlichen Kasse zu suchen hat, geschieht bei dem Vorstande der betreffenden Kasse.

Die Aufforderung zur Erklärung über die bem Arrestbeklagten von der Kasse zustehenden Gelder ist mit Rücksicht auf die Borschriften des Art. 978 einzurichten.

# Artitel 974.

Wirtung der Der Arrestbeklagte kann über die mit Arrest belegte Forderung, Arrestanlegung. soweit sie durch den Arrest berührt wird, ohne Zustimmung des Arrestklägers nicht mehr wirksam versügen.

Bei Hypothekforberungen kann ber Arrestkläger auf Grund einer vom Gerichtsvollzieher beglaubigten Abschrift ber Arrestanlegungsurkunde die Bormerkung des angelegten Arrestes im Hypothekenbuche erwirken.

#### Artifel 975.

Wiberspruch gegen Der Wiberspruch gegen den angelegten Arrest kann sofort nach der Anlegung erhoben und für die betreffende Klage kann das abgekürzte Versahren in Anspruch genommen werden.

#### Artifel 976.

Erklarung bes Die Erklärung bes Drittschuldners ist auf der Gerichtsschreis Drittschuldners. berei des Bezirks: oder des Einzelngerichts, in deren Sprengel der Arrest angelegt wurde, zu Protokoll zu geben. Bedient der Drittschuldner sich hiezu eines Advokaten als Bevollmächtigten, so bedarf dieser, wenn er sich im Besitze der zugestellten Abschrift der Arrestanlegungsurkunde besindet, keines Nachweises der Bevollmächtigung.

Wurde die Erklärung bei dem Einzelngerichte abgegeben, so ist sie von der Gerichtsschreiberei desselben an die des Bezirksgerichts in Urschrift einzusenden.

# Artifel 977.

Die Erklärung bes Drittschuldners hat zu enthalten:

- 1) ob der Drittschuldner anerkenne, daß die mit Arrest belegte Forderung gegen ihn überhaupt entstanden sei;
- 2) im Falle ber Bejahung biefer Frage:
  - a) bei Gelbforberungen ben ursprünglichen Forberungsbetrag, ben Schulbgrund, die Art, wie die Schulb etwa ganz ober theilweise getilgt worden, und die allenfalls bestehenden Zahlungsziele;
  - b) bei Forberungen auf Leiftung beweglicher Sachen ein Verzeichniß bieser Sachen unter Bezeichnung berjenigen, welche etwa schon vor ber Arrestanlegung bem Arrestbeklagten übergeben wurden;
  - c) die auf die Forderung, sie möge nun auf Geld ober auf bewegliche Sachen gerichtet sein, etwa schon früher stattgefundenen Arrestanlegungen und Einweisungen, sowie die sonstigen der Ausfolgelassung allensalls entgegenstehenden Hindernisse.

#### Artifel 978.

Betrifft die Arrestanlegung eine Forderung, welche bei einer öffentlichen Kasse zu erhoben ist, so hat der Borstand der betreffenden Kasse seine Erklärung über die an den Arrestbeklagten zu zahlenden Beträge, über die Zahlungszeit, über die etwa früher schon erfolgten Arrestanlegungen und Sinweisungen und über die der Zahlung allensalls entgegenstehenden sonstigen Hindernisse in einem dem Arrestkläger unmittelbar zu übersendenden Schreiben binnen acht Tagen abzugeben.

#### Artifel 979.

Benn es sich um eine Gelbforderung handelt, ift der Dritts-Drittschuldners. schuldner befugt, die schuldigen Beträge unter Abzug der ihm burch ben Arrest und die Hinterlegung verursachten Kosten bei bem Bezirksgerichte, in bessen Sprengel ber Arrest angelegt wurde, zu hinterlegen.

Von der geschehenen Hinterlegung ist in der Erklärung des Drittschuldeners (Art. 976—978) Meldung zu thun.

Erfolgt die Hinterlegung erst nach Abgabe dieser Erklärung, so hat der Drittschuldner dem Arrestkläger, und zwar im Falle des Art. 973 durch Schreiben, in andern Fällen durch Gerichtsvollzieherakt, von der Hinterlegung Kenntniß zu geben.

# Artifel 980.

Alage auf EinInnerhalb acht Tagen, von der Arreftanlegung an gerechnet, weisung und gegen hat der Arrestkläger gegen den Arrestbeklagten bei dem Beschrittschuldener.
irksgerichte, in dessen Sprengel die Beschlagnahme erfolgt ist, unter Zustellung der Arrestanlegungsurkunde Klage zu erheben, damit der Arrest für gerechtsertigt erklärt und er bis zum Belause seines Suthabens in die damit belegte Forderung eingewiesen werde.

Ist die Mage an einem Orte zuzustellen, der außerhalb des Bezirksgerichtssprengels liegt, in welchem der Arrest angelegt wurde, so beträgt die Frist zur Magestellung fünfzehn Tage.

#### Artifel 981.

Hat der Drittschuldner eine Erklärung nicht abgegeben oder wird die von ihm abgegebene Erklärung als ungenügend oder unrichtig bestritten, so hat der Arrestkläger auch gegen den Drittschuldner Klage und zwar, soweit thunlich, im Wege der Beiladung zu erheben.

Die Klage gegen ben Drittschuldner ist je nach ben Umständen des Falls auf Berurtheilung desselben zur Bezahlung der Beträge, für welche Arrest angelegt wurde, oder auf Feststellung der mit Arrest belegten Forderung in der vom Arrestläger behaupteten Weise zu richten.

Der Arrestbeklagte hat die in seinen Händen befindlichen zur Begrünzbung der ihm gegen den Drittschuldner zustehenden Forderung dienlichen Urzkunden auf Verlangen des Arrestklägers zu bessen Gebrauch auf der Gerichtsschreiberei zu hinterlegen. Läugnet der Arrestbeklagte den Besit, so hat er auf Verlangen des Arrestklägers zu schwören, daß er die Urkunde weder bezitze, noch sich des Besitzes zu dem Zwecke, um den Rechtsstand des Antragstellers zu erschweren, entäußert habe, auch nicht wisse, wo die Urkunde sich besinde. Verweigert er diesen Sid oder auf ergangenes Urtheil die Hinterzlegung der Urkunde ohne hinreichenden Grund, so ist gegen denselben auf Arrest die zu vierzehn Tagen zu erkennen.

#### Artifel 982.

Beitere Arrek. Daburch, daß auf eine Forderung bereits Beschlag gelegt ift, anlegungen. wird nicht ausgeschlossen, daß auch andere Gläubiger auf die nämliche Forderung Vollstreckungs- oder Sicherheitsarrest anlegen lassen.

Auf die Anlegung solcher Arreste und das nachfolgende Verfahren kommen dieselben Bestimmungen wie bei der ersten Arrestanlegung zur Anwendung.

Sobald ber Drittschuldner auf die weitere Arrestanlegung seine Erklärung abgegeben hat, muß der weitere Arrestkläger den frühern von der neuerlichen Arrestanlegung durch Anwalts-, erforderlichen Falls durch Gerichtsvollzieherakt Kenntniß geben.

Sind von dem Drittschuldner die von ihm geschuldeten Beträge gerichts lich hinterlegt worden, so hat der weitere Arrestläger von der neuerlichen Arrestanlegung auch dem Gerichtsschreiber des Bezirksgerichts zu Protokoll Kenntniß zu geben.

#### Artifel 983.

Sind in Folge mehrerer gegen den nämlichen Schuldner angelegter Arreste bei demselben Gerichte verschiedene Rechtsstreite anhängig, so kann das Gericht deren Berbindung verfügen, wenn hiedurch eine für einzelne Arrestkläger nachteilige Berzögerung nicht zu befürchten ist.

#### Artitel 984.

Die Vollstreckung einer vom Orittschuldner erwirkten Vorsichtsverfügung, burch welche er zur Sicherstellung einer Forberung ermächtigt worden ist, in seinen Händen besindliche Sachen des Arrestdeklagten oder an diesen zu leistende Zahlungen vorläusig zurückzubehalten, hat, soserne nicht dem Orittschuldner zur Zeit der Arrestanlegung nach den bürgerlichen Gesehen zugleich ein Zurückbehaltungs- oder Compensationsrecht zusteht, Arrestklägern gegenüber die nämliche Wirkung wie die Anlegung eines Arrestes.

#### Artifel 985.

Wirtungen ber Durch die Einweisung in die mit Arrest belegte Forderung treten die Arrestkläger bezüglich dieser Forderung die zum Belause des Betrags, für welchen die Einweisung erfolgt ist, dem Drittschuldner gegensüber in alle Rechte des Arrestbeklagten.

Die Einweisung ist mit der Verkündung des Einweisungsurtheils als geschehen zu betrachten. Der Drittschuldner ist jedoch zur Zahlung der mit Arrest belegten Gelbsumme oder Leistung der mit Arrest belegten beweglichen Sachen nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Art. 828 berechtigt und verpflichtet.

# Artifel 986.

Der zur Zahlung einer Gelbsumme verpflichtete Drittschuldner hat sie nach Berfall, wenn nur ein einziger Arrestkläger vorhanden ist, an diesen bis zum Belaufe des Betrags, für welchen die Einweisung erfolgt ist, und der nach der Einweisung erlaufenen Zinsen und Kosten zu bezahlen.

Gleiches gilt, wenn zwar mehrere Arrestkläger vorhanden sind, jedoch das, was der Drittschuldner zu zahlen verpflichtet ist, zur gleichzeitigen Befriedigung der sämmtlichen betheiligten Gläubiger hinreicht oder eine Berstänbigung unter den sämmtlichen Betheiligten zu Stande gekommen ist. Letztern Falls muß die über die Berständigung errichtete Urkunde dem Drittschuldner in Urschrift oder beglaubigter Aussertigung übergeben oder abschriftlich zusgestellt werden.

Liegen weber die Boraussetzungen des Abs. 1, noch die des Abs. 2 vor, so hat der Drittschuldner die mit Arrest belegte Forderung dis zu dem Betrage, für welchen Einweisungen darauf erfolgt sind, und der später noch erslaufenen Zinsen und Kosten bei dem Bollstreckungsgerichte zu hinterlegen und kann jeder eingewiesene Betheiligte die Hinterlegung betreiben.

# Artitel 987.

Ist der Drittschuldner zur Leistung beweglicher Sachen verpflichtet, so hat er diese dem von dem eingewiesenen Arrestkläger mit der Veräußerung beauftragten Versteigerungsbeamten auszuliesern.

Sind mehrere Arrestkläger eingewiesen, so hat die Auslieserung an denjenigen mit der Versteigerung beauftragten Beamten zu geschehen, der den Drittschuldner zuerst zur Leistung aufgesordert hat.

#### Artifel 988.

Der Drittschulbner, ber eine Vorsichtsverfügung ber in Art. 984 erwähnten Art vollstreckt hat, kann aus biesem Grunde die Auszahlung beziehungs-weise Hinterlegung der Beträge, sowie gegebenen Falls die Auslieserung der beweglichen Sachen, welche den Gegenstand der mit Arrest belegten Forderung bilden, nicht verweigern, er ist jedoch befugt, seine Ansprüche in der nämlichen Weise, wie die Gläubiger, welche Arrest angelegt haben, geltend zu machen.

# Artifel 989.

Bollftreckung Leistet ber Drittschulbner seinen Verpflichtungen nicht freisgegen ben willig Genüge, so kann er auf Grund seiner Erklärung ober auf Vrund bes gegen ihn erwirkten Urtheils in Verbindung mit dem Einweisungsurtheile durch alle gesetzlichen Vollstreckungsmittel zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit angehalten werden.

#### Artifel 990.

Rangordnung Arrestssäger, welche Arrest anlegen ließen, ehe ein anderer unter mehreren Arrestssäger in die mit Arrest belegte Forderung eingewiesen war, Arrestssigern. und welche die Klage auf Einweisung innerhalb der dafür vorgeschriebenen Frist erhoben haben, erlangen durch die Einweisung unter sich gleiche Kechte auf Befriedigung an der mit Arrest belegten Forderung.

Arreftkläger, für welche ber Arreft erst nach ber Einweisung eines anbern Arrestklägers angelegt wurde, erlangen burch die Einweisung nur den Anspruch, nach bessen vollständiger Befriedigung aus der mit Arrest belegten Forderung ebenfalls befriedigt zu werden, und gilt dies, wenn der Arrest auf fortlausende Bezüge des Arrestbeklagten angelegt wurde, auch bezüglich der erst später fällig werdenden Beträge.

Hat ein Arreftsläger die Klage auf Einweisung erst nach Ablauf der dafür vorgeschriebenen Frist erhoben, so wird den übrigen Arrestslägern gegenzüber der Arrest als von ihm erst am Tage der Klagerhebung angelegt dertrachtet. Wiedereinsetzung gegen das Versäumniß findet nicht statt.

#### Artitel 991.

Die den einzelnen Gläubigern durch die Arrestanlegung, die Klage auf Einweisung und die Geltendmachung ihrer Forberungen dei der Bertheilung erwachsenen Kosten können von ihnen nur in gleichem Kange mit ihren Forberungen geltend gemacht werden.

Die übrigen Kosten ber Vertheilung, die Kosten ber Veräußerung vom Drittschulbner ausgehändigter beweglicher Sachen, sowie die dem Drittschulbner burch die Arrestanlegung verursachten und ihm nicht wegen eigenen Verschulbens persönlich zur Last fallenden Kosten sind aus dem zu vertheilenden Betrage vorzugsweise zu decken.

#### Artifel 992.

Werfahren unter Hat der Drittschuldner bewegliche Sachen zu leisten, so sind ben Arrestlagern. bezüglich ihrer Beräußerung und der Auszahlung beziehungsweise Hinterlegung des Erlöses die betreffenden Vorschriften des XXXII. Hauptstücks maßgebend.

#### Artitel 993.

Auf die gerichtliche Vertheilung, wo eine solche nothwendig wird, und im Falle des Art. 992 auf die Auszahlung durch den Versteigerungsbeamten kommen die Bestimmungen der Art. 939—952 mit nachstehenden Abweichungen zur Anwendung:

- 1) Was bort bezüglich ber bei ber Pfändung betheiligten Gläubiger gefagt ift, gilt hier von den Arrestklägern, sowie von dem Drittschuldner,
  falls diesem eine Forderung an dem zu vertheilenden Betrage zusteht.
- 2) Der Commissär hat für die Berhandlungstagfahrt auf Grund der vorsliegenden Einweisungsurtheile einen Bertheilungsplan vorzubereiten.
- 3) Die Betheiligten werden zur Verhandlungstagfahrt mit der Aufforderung vorgeladen, ihre Ansprüche, soweit dieselben nicht aus den vorliegenden Einweisungsurtheilen bereits ziffermäßig hervorgehen, vor oder in der Tagfahrt schriftlich oder mündlich bei dem Commissär anzumelden und auszuführen, ferner in der Tagfahrt zu erscheinen, um ihre Einwendungen gegen den Vertheilungsplan vorzutragen.
- 4) Die von dem Commissär in den Vertheilungsplan eingestellten Forberungen sind bei der Verhandlung und Vertheilung an der Stelle, welche ihnen angewiesen wurde, auch dann zu berücksichtigen, wenn der betreffende Betheiligte bei der Verhandlung nicht erschienen ist.
- 5) Wird bei ber Verhandlung die in den Vertheilungsplan eingestellte Forderung eines Nichtanwesenden an sich oder ihrem Range nach bestritten, so kommt die Bestimmung des Art. 947 Abs. 3 zur Anwendung.

# Artifel 994.

Sind fortlaufende Bezüge mit Beschlag belegt, so sind die noch nicht versfallenen Raten von der Vertheilung nicht auszuschließen, sondern den betreffens den Gläubigern bei dem Drittschuldner anzuweisen; die Anweisung hat aber gegen diesen erst Wirksamkeit mit Eintritt der Versallzeit und verliert bei Bezügen, deren Dauer ungewiß ist, mit dem Wegfall der Rente ihre Geltung.

## Artifel 995.

Ansprüce des Kann der Drittschuldner für die ihm zu vergütenden durch Drittschuldners. die Arrestanlegung verursachten Kosten nicht aus denjenigen Besträgen befriedigt werden, welche er an den Arrestbeklagten schuldet oder welche aus den ausgehändigten beweglichen Sachen erlöst wurden, so sind die Arrestkläger ihm gegenüber zum Ersatze dieser Kosten verpflichtet.

# Artifel 996.

Weigern sich die Arrestkläger, die in Art. 995 bezeichnete Berbindlichkeit zu erfüllen, oder ergeben sich Anstände über den Betrag der dem Drittschuldner zu ersehenden Kosten, so hat der Vorstand des Bezirksgerichts, in dessengel der Arrest angelegt wurde, auf Einreichung des Kostenverzeichnisses die Kosten festzusehen oder durch ein Gerichtsmitglied festsehen zu lassen und sir den Betrag derselben einen Vollstreckungsbeschluß gegen die Arrestkläger und zwar unter Ausscheidung der von jedem einzelnen zu ersehenden Beträge zu erlassen.

Von dem Vollstreckungsbeschlusse ist dem Drittschuldner durch dent Gerichtsschreiber vollstreckbare Aussertigung zu ertheilen.

Innerhalb acht Tagen, von der Zustellung des Bollstreckungsbeschlusses an gerechnet, können die Betheiligten durch Gerichtsvollzieherakt Einspruch gegen die Festsehung erheben. Geschieht dies, so hat das Bezirksgericht über den Einspruch ohne Borversahren und ohne Zuziehung der Parteien in geheimer Sitzung zu entscheiden. Gegen die Entscheidung finden Rechtsmittel nicht statt.

#### Artifel 997.

Befondere Befilmmungen:
1) bei Miethdaraus die auf die Miethoder Pachtobjekte treffenden, dem
oder Pachtimsen:
Arrestbeklagten zur Last fallenden Steuern, Kreis-, Distriktsund Gemeindeumlagen, Brand- und Hagelversicherungsbeiträge, Kaminkehrerlöhne, Grundabgaben, Real- und sonstigen dem jeweiligen Besitzer in dieser Eigenschaft obliegenden Lasten für die während des Bollstreckungsversahrens lausenden und die demselben vorhergehenden zwei Kalenderjahre, soweit sie durch den etwa zur Verfügung des Arrestbeklagten bleibenden Theil des Wieth- oder Pachtzinses nicht gedeckt erscheinen, vorzugsweise zu berichtigen.

# Artitel 998.

Wegen ber nach Art. 997 bevorzugten Forderungen ist eine Arrestanlegung nicht ersorberlich, sondern genügt ihre Anmelbung.

Die Anmelbung kann bis zur Beenbigung ber gerichtlichen Bertheilung, falls aber eine solche nicht stattzufinden hat, bis zur Ausbezahlung der mit Arrest belegten Beträge wirksam vorgenommen werden.

Sie kann bei bem Drittschulbner, falls aber bieser bie schulbigen Beträge ganz ober theilweise bereits hinterlegt ober salls eine gerichtliche Bertheilung stattzusinden hat, auch auf der Gerichtsschreiberei des Bezirksgerichts geschehen.

Ist die Anmelbung bei dem Drittschuldner erfolgt, so ist er, falls er die angemelbeten Forderungen nicht selbst aus dem Mieth= oder Pachtzinse ber richtigt, verpslichtet, auf der Gerichtsschreiberei des Bezirksgerichts von der bei ihm geschehenen Anmeldung Anzeige zu machen.

Wird ein gerichtliches Vertheilungsverfahren nöthig, so hat der Commissär die zur Anzeige gebrachten Forderungen der oben erwähnten Art ohne Vorladung der betreffenden Gläubiger in den Vertheilungsplan einzustellen und finden die Bestimmungen des Art. 993 Ziff. 4 und 5 auf dieselben Anwendung.

# Artifel 999.

Hat ber Drittschuldner bevorzugte Forderungen ber in Art. 997 bezeichneten Art bezahlt, so kann er die bezahlten Beträge an seiner Schuld in Abzug bringen.

Gleiches gilt von benjenigen Beträgen, welche ber Drittschulbner währenb bes Vollstreckungsversahrens für nothwendige Unterhaltung der vermietheten oder verpachteten Gegenstände bezahlt hat, soweit diese Unterhaltung dem Arrestbeklagten zur Last fällt und der etwa zu dessen Verfügung bleibende Theil des Mieth= oder Pachtzinses zur Deckung der vom Drittschuldner beftrittenen Auslagen nicht hinreicht.

Von den in Mzug zu bringenden Beträgen hat der Drittschuldner im Falle eines Vertheilungsverfahrens auf der Gerichtsschreiberei des Bezirksgerichts Anzeige zu machen.

# Artifel 1000.

Ueber Streitigkeiten, welche sich bei Anwendung der Bestimmungen der Art. 997—999 ergeben, hat, soweit die Zuständigkeit der Gerichte überhaupt begründet ist, das Bezirksgericht, in dessen Sprengel der Arrest angelegt wurde, zu entschen.

# Artifel 1001.

Unter mehreren eingewiesenen Arrestklägern gehen, wenn Mieths ober Pachtzinse mit Arrest belegt worden sind, diejenigen Gläubiger, denen nach Maßgabe der einschlägigen Gesetze auf dem Mieths oder Pachtobjekte in den Landestheilen diesseits des Rheins eine Hypothek, in der Pfalz ein Privilezium oder eine Hypothek zusteht, ohne Rücksicht auf die Zeit der Arrestanzegung dezüglich der zu dieser Zeit noch nicht ausbezahlten Beträge den übrigen Arrestklägern vor, für die vor der Arrestanzegung verfallenen Zinsen jedoch nur soweit, als die betreffenden Gesetze rückständigen Zinsen gleichen Borzung wie der Hauptsache einräumen.

Der Rang bieser Gläubiger unter sich richtet sich nach ben Bestimmungen ber betreffenden Gesetze.

# Artifel 1002.

2) für den Sicherheitsarrest. Bei dem Sicherheitsarreste unterbleibt in der Arrestanlegungsurkunde die Aufforderung des Drittschuldners zur Abgabe seiner Erklärung und sinden die Bestimmungen der Art. 980 und 981 Abs. 1 und 2 keine Anwendung.

Der Arrestkläger muß bagegen bei bem in ber Hauptsache zuständigen Gerichte unter Zustellung der Arrestanlegungsurkunde an den Arrestbeklagten beantragen, daß der Arrest für gerechtfertigt erklärt und er dis zum Belause seines Guthabens in die mit Arrest belegte Forderung eingewiesen werde.

Dieser Antrag ist, wenn die Hauptklage, gleichviel ob im ersten ober zweiten Rechtszuge, bereits anhängig ist, in der für Zwischenstreite vorgeschriebenen Weise und zwar, wenn der Arrest im nämlichen Bezirksgerichtssprengel, wo das Gericht, bei dem die Hauptklage anhängig ist, seinen Sit

hat, angelegt wurde, innerhalb acht, andernfalls innerhalb fünfzehn Tagen von der Arrestanlegung an zu stellen.

Ist die Hauptklage nicht anhängig, so ist der bezeichnete Antrag, wenn nach Art. 630 Klage in der Hauptsache erhoben werden muß, mit dieser Klage zu verbinden, wenn dies aber wegen eines eingeleiteten Vollstreckungsversahrens nicht nöthig ist, mittels besonderer innerhalb der in Art. 630 Abs. 1 und 3 bestimmten Frist gegen den Arrestbeklagten zu erhebender Klage anzubringen.

#### Artifel 1003.

Ist der Arrestkläger in die von ihm mit Sicherheitsarrest belegte Forberung eingewiesen worden, so hat er das Urtheil dem Drittschuldner mit der Aufforderung zustellen zu lassen, seine Erklärung innerhalb acht Tagen in der in Art. 976—978 bestimmten Weise abzugeben.

Die Zustellung des Urtheils darf erst geschehen, wenn es nach Art. 828 gegen Dritte vollstreckt werden darf, und sind damit gegebenen Falls die in Art. 832 Abs. 1 bezeichneten weitern Zustellungen zu verbinden.

#### Artifel 1004.

Hat der Orittschuldner bei Ablauf der Frist für Abgabe der Erklärung diese nicht abgegeben oder will der Arrestkläger die abgegebene Erklärung als ungenügend oder unrichtig bestreiten, so hat letzterer bei dem Bezirksgerichte, in dessen Sprengel der Arrest angelegt wurde, Klage gegen den Orittschuldner zu erheben und ist diese je nach den Umständen des Falls auf Verurtheilung des Orittschuldners zur Bezahlung der Beträge, für welche der Arrestkläger in die mit Arrest belegte Forderung eingewiesen wurde, oder auf Feststellung der mit Arrest belegten Forderung in der vom Arrestkläger behaupteten Weise zu richten.

#### Artifel 1005.

Trifft ein Sicherheitsarrest mit einem anbern, gleichviel ob Sicherheitssober Vollstreckungsarrest, zusammen, so erlangt ber Arrestkläger burch die Einsweisung die in Art. 990 Abs. 1 bezeichneten Rechte, wenn er den Vorschriften des Art. 1002 genügt hat.

#### Artifel 1006.

Die Vollstreckung gegen ben Drittschuldner kann bei Sicherheitsarresten erst eingeleitet werben, nachdem der Drittschuldner seine Erklärung abgegeben hat, falls aber eine Erklärung von ihm nicht abgegeben wurde oder die absgegebene für ungenügend oder unrichtig erachtet werden will, erst nachdem auf die nach Art. 1004 gegen ihn erhobene Klage zu seinem Nachtheile entsschieden ist.

#### XXXV. Sauptftuck.

Einweisung in die Erträgnisse unbeweglicher Sachen (Immission).

# Artifel 1007.

Bulapigteit. Die Einweisung in die Erträgnisse unbeweglicher Sachen (Immission) ist zuläßig, wenn dem Schuldner das Eigenthum oder der Nutzenuß an den betreffenden Liegenschaften zusteht.

# Artifel 1008.

Die Immission findet nicht statt, wenn der Nutgenuß des Schuldners ein Dienstesemolument einer der in Art. 967 Ziff. 1 und 3 bezeichneten Personen bildet.

Beruht ber Nutgenuß auf dem Nutungsrechte der Eltern an dem Sondervermögen der Kinder, so ist die Immission unstatthaft, wenn der Nutungsbetrag das Bedürfniß für ihre standesmäßige Erziehung, Ernährung und Verpflegung nicht übersteigt.

Die Bestimmung bes Abs. 2 sindet keine Anwendung bei Forderungen der in Art. 1024 Ziss. 2 und 3 bezeichneten Art, sowie bei Forderungen, welche auf Erhaltung, Verbesserung oder Bewirthschaftung der betressenden Sache selbst oder nach dem Anfalle des Nutzenusses für Kost, Miethe oder andere nothwendige Lebensbedürfnisse, die daraus hätten bestritten werden sollen, erwachsen sind, und bei den zur Bestreitung dieser Bedürsnisse gemachten und darauf wirklich verwendeten Darlehen. Es muß jedoch auch in solchen Fällen das Unentbehrliche zum künftigen Unterhalte frei bleiben.

# Artifel 1009.

In vermiethete oder verpachtete Liegenschaften findet die Immission nur statt, wenn die betreffenden Objekte einen Theil eines größern Ganzen, in welches Immission erfolgen soll, bilden, und auch in diesem Falle nur so weit, als nicht auf die Pacht- oder Miethzinse vor Stellung des Immissionssesuchs Arrest, gleichviel ob Vollstreckungs- oder Sicherheitsarrest, angelegt und die Einweisungsklage rechtzeitig erhoben beziehungsweise den Vorschriften des Art. 1002 genügt worden ist.

#### Artifel 1010.

Die Immission wird badurch, daß eine Pfändung der Früchte des betreffenden Grundstücks auf der Wurzel stattgefunden hat, nicht gehindert, hebt aber die Wirkungen dieser Pfändung nicht auf.

# Artifel 1011.

Immissionsklage. Das Immissionsgesuch ist bei dem Bezirksgerichte, in dessen Sprengel die betreffenden Gegenstände liegen, mittels Klage zu stellen. Handelt es sich um eine Mehrheit von Gegenständen, welche in verschiebenen Bezirksgerichtssprengeln liegen, aber im Pertinenzverhältnisse zu einander stehen, so ist daszenige Bezirksgericht, in dessen Sprengel der bedeutendere Theil berselben, falls es sich aber um ein mit Gebäuden versehenes Gut handelt, daszenige Bezirksgericht, in welchem das Hauptgebäude sich befindet, für die Einweisung in das Ganze zuständig.

. Die Klage kann nicht früher als fünfzehn Tage nach Zustellung bes Befriedigungsgebots erhoben werden.

# Artifel 1012.

Ginweisungs. Das auf Einweisung lautende Urtheil ist auf Antrag des urtheil. Gläubigers für ohne Kücksicht auf Einspruch oder Berufung und ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar zu erklären.

Der Kläger hat bas Urtheil bem Schuldner zustellen zu lassen und durch ein öffentliches Blatt auszugsweise bekannt zu machen, erforderlichen Falls mit dem Beifügen, daß Zahlungen nur mehr an den aufgestellten Verwalter giltig geleistet werden können.

Das Gericht kann überdies den Anschlag in der Gemeinde verfügen.

# Artifel 1013.

Wirtungen ber Der Schuldner, gegen welchen auf Einweisung erkannt ist, Einweisung verliert das Recht der eigenen Bewirthschaftung und Benützung der betreffenden Sachen.

Alle nach Bekanntmachung des Urtheils hinsichtlich der betreffenden Sachen von dem Schuldner abgeschlossenen Verträge oder sonst getroffenen Verfügungen, welche den eingewiesenen Gläubiger beeinträchtigen, sowie die nach jenem Zeitpunkte an den Schuldner geleisteten Zahlungen von Mieth= oder Pachtgelbern oder von sonstigen Gutsgefällen sind nichtig.

In den Zeitraum zwischen der Zustellung der Immissionsklage und der Bekanntmachung des darüber ergangenen Urtheils fallende, den Gläubiger denachtheiligende Verträge, Verfügungen und Zahlungen sind auf Klage des letztern als ungiltig zu erklären, wenn der Oritte von der erhobenen Klage Kenntniß gehabt und in der Absicht gehandelt hat, die Einweisung zu beeinsträchtigen.

# Artifel 1014.

Soweit der Schuldner zur Bestreitung der unentbehrlichen Lebensbedürfnisse für sich, seinen Ehegatten und seine unversorgten Kinder auf die Erträgnisse der durch die Einweisung seiner Benützung entzogenen Sachen angewiesen war, kann das Gericht ihm auf seinen Antrag hiefür einen bestimmten Theil jener Erträgnisse zuweisen und kann dies sowohl auf bestimmte Zeit als auf die ganze Dauer der Einweisung geschehen. Auch ohne die Voraussetzungen des Abs. 1 ist, wenn die Immission in den Nutzgenuß des Schuldners an dem Sondervermögen seiner Kinder statzgefunden hat, dem Schuldner auf dessen Antrag derzenige Theil der Erträgnisse zuzuweisen, welcher zur standesmäßigen Erziehung, Ernährung und Verpflegung der Kinder ersorderlich ist.

# Artifel 1015.

Wird ein in der Einweisung begriffenes Gebäude von dem Schuldner bewohnt, so kann er auf Antrag des Gläubigers zur gänzlichen oder theils weisen Räumung desselben angewiesen werden, wenn die Räumung im Insteresse der Verwaltung liegt.

Das Gericht bestimmt die Frist, binnen welcher die Räumung zu gesschehen hat, und die zuläßigen Zwangsmittel.

Kranke und Wöchnerinen bürfen zur Räumung ber Wohnung nicht gezwungen werben, solange sie biese ohne Gefährbung ihrer Gesundheit nicht verlassen können.

# Artifel 1016.

Die in Art. 1014 und 1015 bezeichneten Anträge können sowohl bei ber Verhandlung über die Einweisungsklage als auch nach Erlassung des Einweisungsurtheils gestellt werden. Im letztern Falle ist der Antrag mittels einfacher Vorstellung anzubringen, welche auch dem Gerichtsschreiber zu Protokoll gegeben werden kann. Dieselbe ist im Falle des Art. 1014 dem einzgewiesenen Gläubiger, im Falle des Art. 1015 dem Schuldner vor der Entscheidung zur Abgabe ihrer Erinnerungen mitzutheilen. Gegen die Entscheidung steht jedem Betheiligten binnen acht Tagen nach der durch den Gerichtsschreiber ihm gegen Bescheinigung gemachten Wittheilung das Rechtsmittel der Beschwerbe zu.

#### Artifel 1017.

Berwaltung. Für die Bewirthschaftung der betreffenden Liegenschaften ist ein Berwalter aufzustellen.

Haben bei Erlaffung des auf Einweisung lautenden Urtheils die Parteien sich über die Person des Verwalters nicht geeinigt, so trifft das Gericht im Urtheile die Wahl oder läßt sie durch das einschlägige Einzelngericht treffen.

Das Gericht bestimmt ferner in dem Urtheile, soweit ein Parteiübereinkommen nicht vorliegt, über die Art und Weise der Verwaltung, wobei auch die Verpachtung nicht ausgeschlossen ist, über die Belohnung des Verwalters, die Zeitabschnitte der Rechnungsstellung (Rechnungsperioden) und die Auszahlung oder Hinterlegung der Ertragsüberschüsse.

Zugleich wird ein Mitglied bes Gerichts als Commissär ernannt. Der Commissär hat die Uebergabe der betreffenden Sachen an den Verwalter vor=

zunehmen ober damit das Einzelngericht zu beauftragen, letzteres insbesondere dann, wenn die Uebergabe nicht am Sitze des Bezirksgerichts stattzusinden hat. Dem Berwalter hat der Kläger das Urtheil zustellen zu lassen.

# Artitel 1018.

Anstände, die sich bei Durchführung der Verwaltung ergeben, entscheibet der Commissär.

Bleibt ber Verwalter mit ber Nechnungsstellung im Rückftanbe, so kam die Klage auf Rechnungsstellung von jedem Betheiligten zu Gunften der Masse gegen ihn erhoben werden. Die Vollstreckung des auf Rechnungsstellung ergehenden Urtheils richtet sich nach Art. 887—895. Die im Urtheile für den Ungehorsamsfall festgesetzte Summe (Art. 887) ist im Falle ihrer Entrichtung oder Beitreibung von dem Rechnungspflichtigen oder Vollstreckungsbeamten bei dem Vollstreckungsgerichte zu hinterlegen und ist darüber in derselben Weise wie über Ertragsüberschifts zu verfügen.

# Artifel 1019.

Dem Gläubiger selbst barf die Verwaltung nur mit Genehmigung des Schuldners und nur unter den von diesem sestgesetzen Bestimmungen überlassen werden. Er übernimmt damit die Pslicht der Verrechnung der Erträgnisse gleich einem andern Verwalter.

# Artifel 1020.

Anschließung an. Jeder Gläubiger, der eine fällige Forderung hat, welche unter berer Gläubiger. Art. 1024 Ziff. 2 oder 3 fällt oder wegen deren er zur Zeit der Anschließung das Vollstreckungsversahren gegen den Schuldner selbständig einleiten lassen könnte, kann sich, sobald die Klage auf Einweisung zugestellt ist und solange das Versahren darauf oder die erkannte Einweisung sortbesteht, ohne vorgängige Zustellung eines Vefriedigungsgebots dem Versahren anschließen.

#### Artifel 1021.

Der Gläubiger, welcher sich anschließen will, hat sein Begehren, wenn bie Immissionsklage noch anhängig ist, durch Hauptintervention zu stellen.

Andernfalls hat er bem betreibenden Gläubiger, dem Schuldner und dem Gerichtsschreiber des Vollstreckungsgerichts einen Gerichtsvollzieherakt zustellen zu lassen, welcher neben den allgemeinen Erfordernissen der Zustellungsurkunden enthalten muß:

- 1) die Bezeichnung ber Forberung nach Maßgabe des Art. 842 Abs. 2;
- 2) die Erklärung, daß der Gläubiger sich wegen dieser Forderung dem Versahren anschließe;

3) gegebenen Falls die Bezeichnung der Urfunde und des Hypothetenbuchseintrags, auf welche sich die Anschließung gründet, unter Angabe des Datums der Urfunde und des Eintrags.

Die Urkunde ist auf der Gerichtsschreiberei zu hinterlegen.

Wurde die Urkunde früher nicht zugestellt ober ist dies vor mehr als Jahresfrist geschehen, so ist dem Schuldner mit der Erklärung auch die Urkunde selbst zuzustellen. Andernfalls genügt die Bezugnahme auf die frühere Zustellung.

Der Gerichtsschreiber hat von ber ihm zugestellten Erklärung bem Commissär und auf Berlangen jebem Betheiligten Einsicht zu geben.

# Artifel 1022.

Für die in Art. 1024 Ziff. 2 bezeichneten Gläubiger genügt zur Ansichließung eine einfache, schriftlich ober zu Protofoll zu machende Anmelbung der Forderung bei dem Gerichtsschreiber des Bollstreckungsgerichts, wobei die Forderung in der in Art. 842 Abs. 2 vorgeschriebenen Weise zu bezeichnen ift.

# Artitel 1023.

Rangordnung Bei der Vertheilung der Ertrags-Ueberschüsse einer Rechnungseingetwiesenen periode sind nur diejenigen Gläubiger berechtigt, welche die Ans-Gläubigern. schlußerklärung vor dem in Gemäßheit des Art. 1017 für die Rechnungsstellung festgeseten Zeitpunkte haben zustellen lassen.

#### Artifel 1024.

Bei Vertheilung ber Ertragsüberschüsse gilt folgende Rangordnung:

- 1) in erster Reihe stehen die Kosten des Rechnungs- und Bertheilungsversahrens, mit Ausnahme derzenigen, welche den Gläubigern auf die Geltendmachung ihrer Rechte in diesem Versahren erwachsen sind;
- 2) in zweiter Reihe die Rückftände an den auf die fraglichen Güter treffenden Steuern, Kreis-, Distrikts- und Gemeindeumlagen, Brand- und Hagelversicherungsbeiträgen, Kaminkehrerlöhnen, Grundabgaben, Realund sonstigen dem jeweiligen Bestiger in dieser Eigenschaft obliegenden Lasten für das bei der Verkündung des Einweisungsurtheils laufende und die zunächst vorhergehenden zwei Kalenderjahre;
- 3) in britter Reihe biejenigen Gläubiger, benen nach Maßgabe ber einschlägigen Gesetze auf ben betreffenden Gütern in den Landestheilen diesseits des Rheins eine Hypothet, in der Pfalz ein Privilegium oder eine Hypothet zusteht, für die vor der Einweisung beziehungsweise vor der Anschließung verfallenen Zinsen jedoch nur soweit, als die betreffenden Gesetze rückständigen Zinsen gleichen Vorzug, wie der Hauptsache einräumen;
- 4) in vierter und letter Reihe die übrigen betheiligten Gläubiger.

In der britten Reihe richtet sich ber Rang der Gläubiger unter sich nach den Bestimmungen der einschlägigen Gesetze.

Soweit Gläubiger ber britten Reihe mit ihrer Zinsenforberung in bieser nicht bevorzugt sind concurriren sie mit den Gläubigern der vierten Reihe.

#### Artitel 1025.

Rach jeder Rechnungsstellung hat der Commissär, wenn die Bertheilingsverfahren. Betheiligten sich nicht außergerichtlich verständigen, auf Antrag
eines Betheiligten einen Plan zur Vertheilung der Ertragsüberschüsse herzustellen.

Hiebei sind Ansprüche, welche nach dem eigenen Borbringen des Anmelbenden als nicht begründet sich darstellen oder beren Grundlosigkeit aus dem Inhalte der vorgelegten Urkunden sich ergibt, unberücksichtigt zu lassen.

Rach Herstellung bes Vertheilungsplans hat ber Commissär eine Tagfahrt zur Verhandlung zu bestimmen.

Zu der Tagfahrt werden die Betheiligten, soweit Anwälte für sie aufgestellt sind, mittels eines von diesen zu unterzeichnenden Umlaufschreibens des Commissärs, die übrigen durch Gerichtsvollzieherakt, den der betreibende Theil zustellen läßt, mit der Aufsorderung vorgeladen, in der Tagfahrt zu erscheinen, um ihre etwaigen Einwendungen gegen die Rechnung, sowie gegen den Bertheilungsplan geltend zu machen.

In der Vorladung ist darauf aufmerksam zu machen, daß nach der Ginweisung oder der letzten Vertheilung noch erwachsene Nebenforderungen, welche aus den Akten nicht ersichtlich sind, vor oder in der Tagsahrt schriftlich oder zu Protokoll bei dem Commissär anzumelden und auszuführen sind, damit der Vertheilungsplan hienach ergänzt werden könne.

Hat ein Betheiligter keinen Anwalt und auch keinen Zustellungsbevollsmächtigten, so kommen die Bestimmungen des Art. 851 Abs. 2 zur Answendung.

Zwischen ber Vorladung und ber Verhandlung muffen wenigstens breißig Tage in Mitte liegen.

#### Artifel 1026.

Bei der Verhandlung haben die Gläubiger alle Urkunden, welche zur Begründung ihrer Forderungen und ihres Vorrangs erforderlich sind, vorzuslegen, soserne sie dieselben nicht schon vorher zur Einsicht der Betheiligten auf der Gerichtsschreiberei hinterlegt haben.

Versäumen sie es, bieser Verpflichtung, auf welche in der Vorladung besonders aufmerksam zu machen ist, nachzukommen, so fallen ihnen alle hiedurch veranlaßten Kosten zur Last.

Die bei einer frühern Vertheilung erfolgte Festsetzung bes Betrags und Rangs einer Forberung ist auch für die spätern Vertheilungen maßgebend

und es finden daher nur bezüglich der neu auftretenden Gläubiger die Borsschriften der Abs. 1 und 2 Anwendung.

# Artifel 1027.

Ist ein Betheiligter bei ber Verhandlung nicht erschienen, so sind, wenn die Ladung gehörig erfolgt ist, Rechnung und Vertheilungsplan als von ihm genehmigt zu betrachten.

Ist die Ladung nicht nachgewiesen, so ist die Berhandlung zu vertagen und der Ausgebliebene zu der neuen Tagsahrt vorzuladen.

Auf Bertagungen kommen bie Bestimmungen bes Art. 945 zur Answendung.

#### Artifel 1028.

Nach geschlossener Verhandlung sind nachträgliche Einwendungen gegen die Rechnung oder den Vertheilungsplan, sowie nachträgliche Anmeldungen zu der betreffenden Vertheilung nur zuläßig, soweit eine bereits stattgesundene Vertheilung dadurch nicht berührt wird, und nur, wenn entweder gegen die Vorschrift des Art. 1027 Abs. 2 verfahren worden ist oder der Vetheiligte die durch Verücktigung seiner nachträglichen Handlung entsiehenden besondern Kosten auf sich nimmt und einen entsprechenden Vorschuß für dieselsben erlegt.

Das Gesuch um die nachträgliche Zulassung ift bei bem Commissar ans zubringen, der auch ben zu erlegenden Kostenvorschuß festsett.

Wird dem Gesuche stattgegeben, so ift eine neue Berhandlungstagfahrt anzuberaumen.

# Artitel 1029.

Entstehen bei der Verhandlung keine Streitigkeiten ober werden die entstandenen durch Uebereinkunft erledigt, so hat der Commissär die gestellte oder durch Uebereinkunft berichtigte Rechnung für anerkannt zu erklären und die Vertheilung nach Maßgabe des genehmigten oder durch Uebereinkunft berichtigten Vertheilungsplans vorzunehmen.

Bei Ertheilung ber Anweisungen auf die zugetheilten Beträge kommen die Bestimmungen des Art. 950 zur Anwendung.

#### Artifel 1030.

Entstehen bei der Verhandlung Streitigkeiten, so hat der Commissar die Ertheilung der Entlastung für den Rechner beziehungsweise die Vertheilung bis zur Entscheidung der Streitigkeiten ausgesetzt zu lassen. Betreffen diese jedoch nur einzelne Punkte, so hat er, soweit es ohne Gefährdung der bestrittenen Ansprüche geschehen kann, einstweilen die theilweise Vertheilung vorzunehmen.

Soweit wegen entftandener Streitigkeiten die Ertragsüberschüffe nicht vertheilt werben können, kann der Commissar den Berwalter beauftragen, die selben bei Gericht zu hinterlegen.

#### Mrtitel 1031.

Ueber die bei der Berhandlung entstandenen Streitigkeiten hat der Commissär Protokoll aufzunehmen und die Sache zur Entscheidung an das Bezirkgericht zu verweisen.

Bei bem Streite Betheiligte, welche noch keine Anwälte haben, muffen solche aufftellen und die erfolgte Bestellung entweder im Protokolle beurkunden ober innerhalb einer Frist von acht Tagen den Gegenanwälten mittheilen lassen.

Betrifft die Streitigkeit einen bei der Berhandlung nicht anwesenden Betheiligten, so kommt die Bestimmung des Art. 947 Abs. 3 zur Anwendung.

Sobald für sämmtliche Betheiligte Anwälte aufgestellt find ober die Frist für die Aufstellung abgelaufen ist, kann jede Partei die Sache betreiben.

Ein Vorversahren findet nicht statt, doch steht ben Anwälten frei, motwirte Antrage zustellen zu lassen.

#### Artitel 1032.

Sind die entstandenen Streitigkeiten erledigt, so berichtigt der Commissär nach den ergangenen Urtheilen den Vertheilungsplan und beraumt auf Ansuchen eines Betheiligten zur Abgabe der allenfallsigen Erinnerungen und zur Bertheilung eine Tagsahrt an.

Auf diese Tagfahrt und auf das weitere Verfahren finden die Bestimmungen der Art. 1025—1029 analoge Anwendung.

# Artifel 1033.

Im Verfahren vor dem Commissar können die Betheiligten sowohl persönlich handeln als sich durch Anwälte ober Bevollmächtigte vertreten lassen.

Der Verwalter hat bei allen Tagfahrten bei Bermeibung bes Ersatzes ber burch sein Ausbleiben verursachten besondern Kosten persönlich sich einzustinden.

# Artitel 1034.

Bleibt ber Verwalter mit Ablieferung ber Ertragsüberschüffe im Rückftande, so kann er auf Grund eines von dem Commissär erlassenen Vollstreckungsbeschlusses zur Erfüllung seiner Verpflichtungen angehalten werden.

#### Artifel 1035.

Michitakiisklage. Betheiligte, welche ihre Rechte bei ber Verhandlung nicht wahren konnten, weil sie zu berselben nicht gehörig gelaben waren, und benen es auch nicht möglich ist, das Gesuch um nachträgliche Zulassung noch vor der Vertheilung zu stellen, können die dem Rechner ertheilte Entlastung be-

ziehungsweise die Vertheilung bei dem Vollstreckungsgerichte als nichtig ansechten.

Das Begehren ift mittels Klage gegen die sämmtlichen übrigen nach Lage des Falls Betheiligten anzubringen.

### Artitel 1036.

Beenbigung ber Sind die Kosten des Rechnungs= und Vertheilungsversahrens Einweisung. und sämmtliche bei der Vertheilung zu berücksichtigende Forderungen berichtigt, so hat der Commissär auf Ansuchen des Schuldners diesen in die Bewirthschaftung und Benützung der betreffenden Sachen wieder einzusehen.

Der Verwalter hat dem Schuldner die Schlußrechnung zu stellen und ihm einen etwaigen Kassarest auszuhändigen.

Die Beendigung der Einweisung ist auf Ansuchen des Schuldners und auf dessen Aosten auf dieselbe Weise, wie seiner Zeit das Einweisungsurtheil bekannt gemacht wurde, durch den Commissar bekannt zu machen.

Diese Bestimmungen kommen auch zur Anwendung, wenn die erkannte und einstweilen vollzogene Immission auf Einspruch oder Berufung des Schuldeners durch richterliches Urtheil wieder aufgehoben wird.

### Artifel 1037.

Auf die in Art. 606 Ziff. 6 bezeichneten Vorsichtsverfügungen stimmung. (Sequestrationen) finden, wenn dieselben eine unbewegliche Sache zum Gegenstande haben, die im gegenwärtigen Hauptstücke enthaltenen Bestimmungen soweit Anwendung, als sie die Bestellung eines Verwalters, das Verhältniß besselben und die Rechnungsstellung betreffen und nicht schon durch Art. 622 desfalls Vorsehung getroffen ist.

## XXXVI. Sanptftud.

Beschlagnahme und Zwangsveräußerung unbeweglicher Sachen (Subhastation).

## Erfter Titel.

Berfahren bis zur Ginleitung ber Bertheilung.

### Artifel 1038.

Buangsveräußerung wird baburch nicht gehindert, daß eine Jumission ober Sequestration, eine Pfändung der Früchte auf der Wurzel oder eine Arrests anlegung auf die Wieth- oder Bachtzinse stattgesunden hat.

Mit der Beschlagnahme erlischt die Wirksamkeit der erwähnten Bollsstreckungsmittel und Borsichtsverfügungen, außer soweit zur Zeit derselben die Früchte von der Wurzel bereits getrennt oder auf der Wurzel veräußert und die Wieths oder Kachtzinse bereits verfallen sind.

### Artitel 1039.

Einleitung des Das Befriedigungsgebot, welches die Bollstreckung mittels Bersahrens. Beschlagnahme unbeweglicher Sachen einleitet, hat die Androhung zu enthalten, daß, wenn innerhalb dreißig Tagen die Zahlung nicht erfolgt, zur Beschlagnahme unbeweglicher Sachen werde geschritten werden.

## Mrtitel 1040.

Sollen Sachen in Beschlag genommen werben, welche nicht mehr im Eigenthume bes Schuldners sind, so ist dem Orittbesitzer Abschrift des Befriedigungsgebots und der vollstreckbaren Urkunde zustellen zu lassen. In der Zustellungsurkunde sind diesenigen Sachen des Orittbesitzers, welche mit Beschlag belegt werden sollen, zu bezeichnen. Es ist damit die Erklärung zu verbinden, daß sie in Beschlag genommen werden, wenn die Zahlung nicht innerhalb dreißig Tagen ersolgt.

An der Befugniß des Hypothekgläubigers, gegen den Drittbesitzer auf Befriedigung durch den Verkauf der Hypothekobjekte selbständig zu versahren, soweit eine solche in den bürgerlichen Gesetzen begründet ist, wird durch die Bestimmung des Abs. 1 nichts geändert.

### Artitel 1041.

Beschlagnahme. Die Beschlagnahme barf erst am einundbreißigsten Tage nach der Zustellung des Befriedigungsgebots an den Schuldner und gegebenen Falls an den Orittbesitzer vorgenommen werden.

Hat der Schuldner oder Drittbesitzer seine Wohnung oder seinen Aufenthalt im Auslande oder ist der Ort seines Ausenthalts unbekannt, so erweitert sich die Zeit, welche zwischen der Zustellung und der Beschlagnahme frei bleiben muß, nach Art. 209.

Läßt ber Gläubiger zwischen bem Ablause ber in Abs. 1 und 2 bestimmten Zeit und ber Beschlagnahme mehr als neunzig Tage verstreichen, so mussen bie Borschriften ber Art. 1039 und 1040 neuerdings erfüllt werden und bleiben die früher veranlaßten Kosten dem Gläubiger zur Last.

Ist von Seiten bes Schuldners ober Drittbesitzers gegen das Befriedigungsgebot Widerspruch erhoben worden, so laufen die neunzig Tage von dem Tage, an welchem das den Widerspruch abweisende Ursheil in Rechtstraft erwachsen und auch Nichtigkeitsbeschwerde dagegen nicht mehr zuläßig ist, im Falle aber, daß Nichtigkeitsbeschwerde wirklich eingelegt wurde, vom Tage ihrer Verwerfung.

Zur Bornahme ber Beschlagnahme ist nur ein Serichtsvollzieher aus bem Sprengel bes Bollstreckungsgerichts zuständig. Er bedarf bes Nach-weises besonderer Ermächtigung.

### Artitel 1042.

Der Gerichtsvollzieher kann sich die öffentlichen Bücher und Plane, welche das Grundeigenthum betreffen, sowie die Hypothekenbücher von den Beamten, bei welchen sie hinterlegt sind, vorlegen und die erforderlichen Auszüge daraus ertheilen lassen.

## Artitel 1043.

Gegenstände, welche in verschiedenen Bezirksgerichtssprengeln liegen, durfen in einer Beschlagnahme verbunden werden, wenn sie im Pertinenzverhältnisse zu einander stehen.

## Artitel 1044.

Das Beschlagnahmeprotokoll hat außer den allgemeinen Erfordernissen (Art. 850) zu enthalten:

- 1) die Angabe der vollstreckbaren Urkunde, auf welcher die Beschlagnahme beruht, und der geschuldeten Gesammtsumme;
- 2) bie Bezeichnung ber in Beschlag genommenen Gegenftanbe;
- 3) die Angabe des Bezirksgerichts, bei welchem die Versteigerung betrieben werden soll;
- 4) die Aufstellung eines Anwalts für die betreibende Partei.

Die Bezeichnung ber in Beschlag genommenen Segenstände hat sich bei Grundstücken über ihre Sattung (als Sebäude, Aecker, Wiesen, Walb 2c.), ihren beiläusigen Flächeninhalt und ihre Lage in der Semeindemarkung (bei Gebäuden unter Angabe der Straße und Hausnummer, bei andern Grundstücken unter Angabe der Plannummer) zu verbreiten.

### Mrtitel 1045.

Das Beschlagnahmeprototoll ist dem Schuldner und dem etwa betheiligten Drittbesitzer, sowie im Falle einer vorausgegangenen Pfändung von Früchten auf der Wurzel dem diese Pfändung betreibenden Gläubiger zuzustellen.

Das Beschlagnahmeprotokoll ist ferner dem Vorstande der Gemeinde zuszustellen, in welcher die Gegenstände gelegen sind.

Handelt es sich um eine Mehrheit von Grundstücken und Regen die Grundstücke in mehreren Gemeindemarkungen, so ist das Beschlagnahmeprotoskoll den Borständen der sämmtlichen betreffenden Gemeinden zuzustellen.

Bei dem Semeindevorstande bleibt die zugestellte Abschrift zu Jebermanns Einsicht hinterlegt. Er hat den Empfang auf der Urschrift zu bescheinigen. Mit der Zustellung an den Schuldner oder Drittbesitzer tritt der Anwalt des Gläubigers an die Stelle des bisherigen Zustellungsbevollmächtigten des letztern.

### Artitel 1046.

Der Gerichtsvollzieher hat Abschrift bes Beschlagnahmeprotokolls auf dem Hypothekenamte zu hinterlegen.

Der Hypothekenbeamte hat ben Empfang auf ber Urschrift bes Protokolles zu bescheinigen und die Beschlagnahme im Hypothekenbuche vorzumerken.

### Artitel 1047.

Weitere Durch die Beschlagnahme wird nicht ausgeschlossen, daß Beschlagnahmen andere Gläubiger, welchen eine fällige Forderung gegen den Schuldner zusteht, für diese auf Grund einer vollstreckbaren Urkunde unter Beobachtung der Borschriften der Art. 1039 — 1046 auf dieselben Gegenstände ebenfalls Beschlag legen lassen.

### Artifel 1048.

Wirtungen ber Der Schulbner ober Drittbesitzer verliert mit der Zustellung beschlagnahme. des Beschlagnahmeprotokolles das Recht auf die Benützung der beschlagnahmten Gegenstände.

Ist in Folge einer vorausgegangenen Immission ober Sequestration ein Berwalter aufgestellt, so ist biesem bas Beschlagnahmeprotokoll sammt der Zustellungsurkunde mit der Aufsorderung zuzustellen, die Berwaltung für Rechenung der bei der Zwangsveräußerung betheiligten Gläubiger fortzuführen und die von jetzt an anfallenden Ertragsüberschüsse bei dem Vollstreckungsgerichte zu hinterlegen.

Gleiche Zustellung hat, wenn ber Fall bes Abs. 2 nicht gegeben ift, bie beschlagnahmten Gegenstände aber vermiethet ober verpachtet sind, an die Pächter ober Miether mit der Aufforderung zu geschehen, die von jetzt an fällig werbenden Pachts ober Miethgelber an das Vollstreckungsgericht zu entrichten.

Liegt auch dieser Fall nicht vor, so bleibt der Besitz und die Benützung der nicht vermietheten oder verpachteten Grundstüde vorläusig dem Schuldner oder Drittbesitzer.

Das Bollstreckungsgericht kann jedoch auf Begehren eines bei der Zwangsveräußerung betheiligten Gläubigers einen Berwalter für die in Beschlag genommenen Gegenstände oder einen Theil derselben aufstellen. Das Begehren
ist mittels einfacher Borstellung anzubringen und diese vor der Entscheidung
bem Schuldner oder Drittbesitzer, sowie dem betreibenden Gläubiger, falls das
Begehren nicht von ihm selbst gestellt wurde, zur Abgabe ihrer Erinnerungen
und Stellung etwaiger Anträge mitzutheilen. Gegen die Entscheidung steht
jedem Betheiligten binnen acht Tagen nach der durch den Gerichtsschreiber ihm

gegen Bescheinigung gemachten Mittheilung bas Rechtsmittel ber Beschwerbe zu. Im Uebrigen kommen bie Bestimmungen ber Art. 1012—1019 zur anaslogen Anwendung.

Die in Gemäßheit ber vorstehenden Bestimmungen eingehenden Beträge sind dem Erlöse aus den Liegenschaften beizufügen und kommen gleich diesem zur Bertheilung unter die Gläubiger.

### Artitel 1049.

Soweit der Schuldner oder Drittbesitzer zur Bestreitung der unentbehrlichen Lebensbedürfnisse für sich, seinen Ehegatten und seine unversorgten Kinder auf die Erträgnisse der beschlagnahmten Sachen angewiesen war, kann ihm das Bollstreckungsgericht auf seinen Antrag in allen Fällen auf bestimmte Zeit oder auf die ganze Dauer des Bollstreckungsversahrens dis zum Zuschlage einen entsprechenden Theil davon zuweisen.

Der in Abs. 1 erwähnte Antrag ist mittels einfacher Vorstellung anzubringen, welche auch dem Gerichtsschreiber zu Protokoll gegeben werden kann und vor der Entscheidung dem betreibenden Theile zur Abgabe seiner Erinnerungen mitzutheilen ist. Gegen die Entscheidung steht jedem Betheiligten binnen acht Tagen nach der durch den Gerichtsschreiber ihm gegen Bescheinigung gemachten Wittheilung das Rechtsmittel der Beschwerde zu.

### Artifel 1050.

Alle nach Vormerkung ber Beschlagnahme im Hypothekenbuche hinsichtlich ber betreffenden Sachen von dem Schuldner abgeschlossenen Verträge oder sonst getroffenen Verfügungen, welche die Gläubiger beeinträchtigen, sind nichtig.

In den Zeitraum zwischen der Beschlagnahme und der Vormerkung im Hypothekenbuche fallende Verträge und Verfügungen, welche die Gläubiger beseinträchtigen, sind auf Mage eines bei der Zwangsveräußerung betheiligten Gläubigers als ungiltig zu erklären, wenn der Dritte von der Beschlagnahme Kenntniß gehabt hat, unbeschadet der Ansechtung auf Grund sonstiger gesetzlicher Bestimmungen.

Hypotheken, welche in dem in Abs. 2 bezeichneten Zeitraume vorgemerkt oder eingetragen wurden, bei welchen aber eine Uebertragung bereits stattgefunden hat, können auf Grund der Bestimmungen des gegenwärtigen Artikels nur dann angesochten werden, wenn der neue Erwerber in bösem Glauben gehandelt hat.

Vormerkungen von Hypotheken für den Fall, daß die Zwangsveräußerung nicht durchgeführt werden sollte, sind auch nach Vormerkung der Beschlagnahme im Hypothekenbuche noch zuläßig.

Zahlungen von Mieth= ober Pachtgelbern, welche nach ber in Art. 1048 Abs. 3 erwähnten Zustellung biefer zuwider geschen find, haben keine Wirkung.

## Mrtifel 1051.

Als bei ber Zwangsveräußerung betheiligte Gläubiger sind zu betrachten:

- 1) biejenigen, welche auf die betreffenden Gegenstände oder einen Theil der selben haben Beschlag legen lassen;
- 2) in den Landestheilen diesseits des Rheins diesenigen, für deren Forderungen Hypothet auf den in Beschlag genommenen Gegenständen bereits zur Zeit der Vormerkung der Beschlagnahme im Hypothekenbuche (Art. 1046) eingetragen oder vorgemerkt war;
- 3) in ber Pfalz biejenigen, welchen eine privilegirte ober Hypothekforde rung auf ben in Beschlag genommenen Gegenständen zur Zeit der Bormerkung der Beschlagnahme im Hypothekenbuche (Art. 1046) zustand;
- 4) im Falle bes Art. 1090 Abs. 3 ber bort erwähnte Gläubiger.

#### Mrtifel 1052.

Bernteigerungsbeamter. Der Anwalt bes betreibenden Släubigers hat nach erfolgter Zuftellung des Beschlagnahmeprotokolles (Art. 1045) unter Anschluß einer Abschrift desselben und unter Borlage der Alten das Sesuch um Ernennung eines Bersteigerungsbeamten bei dem Bollstreckungsgerichte mittels einfacher Borstellung einzureichen.

Das Gericht hat das Gesuch zu prüfen und, wenn die gesetzlichen Vorausssetzungen gegeben sind, den Versteigerungsbeamten aus den Notaren zu ernennen.

Wirb das Gesuch nicht innerhalb zwanzig Tagen gestellt, so können bie übrigen Gläubiger nach Art. 1088 vorgehen.

### Artitel 1053.

Die Ernennung des Versteigerungsbeamten ist auf die Vorstellung zu sehen und von dem Gerichtsschreiber dem Anwalte des betreibenden Gläubigers auf Anmelden in Urschrift zu übergeben.

Der Gerichtsschreiber hat Namen und Wohnort bes betreibenden Gläubigers und seines Anwalts, des Schuldners und des ernannten Bersteigerungsbeamten, sowie das Datum der Ernennung in einem dafür bestimmten Register vorzumerken. Der Anwalt hat auf diesem Register den Empfang der Ernennung und der Akten zu bescheinigen. Die Abschrift des Beschlagnahmeprotokolles ist dem Register beizulegen.

## Artifel 1054.

Bollftreckungsgericht ist basjenige Bezirksgericht, in beffen Sprengel bie mit Beschlag belegten Gegenstände liegen.

Im Falle des Art. 1043 ift dasjenige Bezirksgericht zuständig, in dessen Sprengel der bedeutendere Theil der beschlagnahmten Gegenstände liegt, falls

es sich aber um ein mit Gebäuben versehenes Sut handelt, dasjenige Bezirksgericht, in welchem das Hauptgebäube sich befindet.

### Artifel 1055.

Bestletung Rach Empfang der Ernennung des Versteigerungsbeamten hat der Berkeigerung. der betreibende Anwalt denselben binnen zwanzig Tagen unter Vorslegung des Beschlagnahmeprototolles und des Ernennungsbeschlusses zur Festssehung von Ort, Tag und Stunde der Versteigerung zu veranlassen.

Die Festsehung wird von dem Versteigerungsbeamten auf den Ernennungsbeschluß gesetzt und dieser sammt den vorgelegten Aktenstücken dem Anwalte sosort wieder ausgehändigt.

Zwischen ber Festsetzung und dem durch dieselbe bestimmten Versteigerungstage dürfen nicht weniger als neunzig und nicht mehr als hundertzwanzig Tage in Mitte liegen.

### Artitel 1056.

Grundstücke find in der Gemeinde zu versteigern, in deren Markung sie liegen.

Liegen die zu versteigernden Grundstücke in verschiedenen Markungen, so ist, wenn diese zusammengrenzen, desgleichen wenn die Grundstücke zu einander im Pertincnzverhältnisse stehen oder im Ganzen zur Versteigerung gebracht werden sollen, die Versteigerung in derjenigen Gemeinde vorzunehmen, zu welcher das Hauptgebäude, in Ermangelung eines solchen der bedeutendere Theil der Grundstücke gehört.

### Artifel 1057.

Berfteigerungs- Stillschweigende Bebingungen ber Zwangsversteigerung sind:

- 1) daß der Ansteigerer den Kaufpreis gerichtlich zu hinterlegen beziehungsweise an diesenigen Personen zu zahlen hat, welche rechtsegiltige Anweisung darauf erhalten werden;
- 2) daß der Ansteigerer den Kauspreis vom Tage des Zuschlags an bis zur Hinterlegung oder Auszahlung mit fünf vom Hundert zu verzinsen hat;
- 3) daß unter der Bedingung der Erfüllung der bei der Versteigerung übernommenen Verdindlichkeiten das Eigenthum der angesteigerten Sache,
  jedoch ohne Haftung für das angegebene Flächenmaß, von dem Augenblicke des Zuschlags an auf den Ansteigerer kbergeht, mit den Rechten,
  sowie mit den dinglichen Lasten, mit welchen der Eigenthümer die Sache
  besessen hat;
- 4) daß jeder Ansteigerer auf Berlangen (Art. 1071) sogleich einen guten solibarischen Burgen für die Erfüllung seiner Berbindlichkeiten zu stellen hat;

5) daß die Kosten des Versteigerungsprotokolles mit Inbegriff der die Versteigerung betreffenden Gebühren des Versteigerungsbeamten nach dem Verhältnisse der Zuschlagspreise von dem Ansteigerer außer dem Kauspreise und zwar sogleich bei der Versteigerung zu berichtigen sind.

## Artitel 1058.

Die etwaigen Abweichungen von den in Art. 1057 aufgeführten stillsschweigenden Bedingungen für den gegebenen Fall, die sonstigen Bedingungen der Versteigerung, insbesondere die Frist, innerhalb welcher der Ansteigerer den Kauspreis erlegen muß, und den Preis, der als erstes Gebot zu dienen hat, hat der betreibende Gläubiger festzusetzen.

Sollen Zahlungsfristen auf mehr als brei Monate, von der Versteigerung an gerechnet, bewilligt werden, so ist dazu die Zustimmung der übrigen Betheiligten erforderlich.

### Artitel 1059.

Die Bebingung, daß der Ansteigerer den Kauspreis selbst im Falle der Entwährung bezahlen müsse, hat keine Wirkung, sondern kann im Falle der Entwährung der Ansteigerer den bezahlten Kauspreis von dem Schuldner oder auch von dem Gläubiger, welcher die Zahlung empfing, zurückverlangen, wenn er dem dafür in Anspruch Genommenen den Streit verkündet hat.

### Mrtifel 1060.

Anschlagzettel. Der durch den Anwalt des betreibenden Gläubigers zu fertigende Anschlagzettel hat zu enthalten:

- 1) das Datum des Beschlagnahmeprotokolles und die Bezeichnung der vollsstreckbaren Urkunde, zusolge deren das Berfahren stattsindet;
- 2) Bor= und Familiennamen, Stand oder Gewerbe und Wohnort des Schuldners und des etwaigen Drittbesitzers, dann des betreibenden Gläubigers und die Bezeichnung des von diesem bestellten Anwalts;
- 3) die Angabe der in Versteigerung zu bringenden Gegenstände, sowie dieselben in dem Beschlagnahmeprotokolle verzeichnet sind, sammt den im Hypothekenbuche eingetragenen auf dem Gute haftenden dinglichen Lasten;
- 4) Namen und Wohnort des Versteigerungsbeamten;
- 5) Ort, Tag und Stunde ber Berfteigerung;
- 6) bie Verfteigerungsbedingungen;
- 7) ben Preis, ber als erftes Gebot zu bienen hat;
- 8) die Bestimmung, daß der Zuschlag sogleich bei der Versteigerung ends giltig erfolgt und daß kein Nachgebot, auch weber Einlösungs = noch Ablösungsrecht (jus delendi) stattfindet;

9) die Erklärung, ob die Güter einzeln ober im Sanzen zur Versteigerung gebracht ober ob und in welcher Weise beibe Versteigerungsarten verbunden werden.

Die in Art. 1057 angeführten stillschweigenden Bedingungen jeder Zwangsversteigerung unbeweglicher Sachen, soweit es dabei im gegebenen Falle sein Bewenden hat, sind in dem Anschlagzettel nur durch Hinweisung auf jenen Gesehartikel zu erwähnen, etwaige Abweichungen davon aber besonders anzusühren.

## Artitel 1061.

Der Anschlagzettel muß burch einen Gerichtsvollzieher in den Gemeinden, wo die beschlagnahmten Sachen gelegen sind, und, falls der Schuldner im Inlande wohnt, auch in der Gemeinde seines Wohnorts an dem üblichen Plate angeheftet, auch dem Schuldner und dem etwa betheiligten Drittbesitzer sofort ein Eremplar davon zugestellt werden.

Sleiche Zustellung hat an jeden Gläubiger zu geschehen, bessen Forderung zur Zeit der Vormerkung der Beschlagnahme im Hypothekenbuche (Art. 1046) eingetragen oder vorgemerkt war.

Die vorerwähnten Anheftungen und Zustellungen mussen wenigstens breißig Tage vor ber Versteigerung geschehen.

## Artitel 1062.

Ansschreibung der Die Versteigerung ist wenigstens breißig Tage vorher von bem Anwalte bes betreibenden Theils durch eines der in der Gegend verbreitetsten öffentlichen Blätter bekannt zu machen und zum Besweise der Einrückung ein Eremplar des Blattes den Akten beizufügen.

Die Bekanntmachung in ben öffentlichen Blättern hat zu enthalten:

- 1) Bor= und Familiennamen, Stand ober Gewerbe und Wohnort bes Schuldners, des etwa betheiligten Drittbesitzers und bes betreibenden Gläubigers, dann die Bezeichnung seines Anwalts;
- 2) die summarische Bezeichnung der zur Versteigerung zu bringenden Gegenstände, insbesondere die Angabe der Eigenschaft der Gebäulichsteiten, des beiläufigen Gesammtslächenmaßes und der Parzellenzahl einer jeden Gattung von Grundstücken, sowie der Markung, worin sie gelegen sind;
- 3) Namen und Wohnort des Versteigerungsbeamten;
- 4) Ort, Tag und Stunde der Versteigerung mit genauer Bezeichnung des Lokals, wo sie vorgenommen werden soll;
- 5) die Ankundigung, daß der Zuschlag sogleich endgiltig erfolgen und daß kein Nachgebot, auch weber Einlösungs= noch Ablösungsrecht (jus delendi) stattsinden werde;

- 6) die Erwähnung, ob die Güter einzeln ober im Ganzen zur Bersteigerung gebracht ober ob und in welcher Weise beibe Bersteigerungsarten verbunden werben;
- 7) bie Bemerkung, daß die nähere Beschreibung der Bersteigerungsgegenstände, sowie die Versteigerungsbedingungen bei dem Versteigerungsbedingungen bei dem Versteigerungsbedingungen bei dem Versteigerungsbedingungen.

Wird die Zwangsversteigerung von mehreren Gläubigern betrieben ober sind an die Stelle des ursprünglichen Schuldners oder Drittbesitzers mehren Erben dieser Personen getreten, so genügt zur Erfüllung der Vorschrift der Ziff. 1 im ersten Falle die Benennung eines der Gläubiger, im zweiten Falle die des Erblassers mit dem Beisate: "jetzt dessen".

## Artitel 1063.

Findet der Anwalt des betreibenden Theils bei größern Gütern oder aus andern Gründen im Interesse der Betheiligten rathsam, der Bekanntmachung eine größere Verbreitung zu sichern, so kann er dieselbe auch noch in ein zweites oder drittes Blatt einrücken, sowie die Einrückung wiederholen lassen.

Verlangt ein Betheiligter außerbem noch andere Bekanntmachungen, so hat der Anwalt des betreibenden Theils diesem Verlangen zu entsprechen, wenn der Betreffende die hiedurch entstehenden Kosten übernimmt und sogleich baar erlegt.

### Artifel 1064.

Jeber Betheiligte ift befugt, die Abanderung der von dem betreibenden Gläubiger festgesetzen Bersteigerungsbedingungen mittels Widerspruchs gegen die Bollstreckung zu verlangen, wenn diese rechtswidrig sind oder das gesetzliche Interesse der Betheiligten gefährden.

Das Gericht ist insbesondere ermächtigt, auf Begehren eines Betheiligten Zahlungsfristen, jedoch nicht auf mehr als drei Wonate festzusetzen.

Der Widerspruch gegen die von dem betreibenden Gläubiger festgesetten Bersteigerungsbedingungen ist nur zuläßig, wenn er wenigstens zwanzig Tage vor dem zur Bersteigerung bestimmten Tage erhoben wird.

Durch Uebereinkunft sämmtlicher Betheiligter können die Versteigerungsbedingungen jederzeit und selbst noch im Versteigerungstermine geändert werden.

### Artitel 1065.

Kann aus was immer für einem Grunde die Versteigerung nicht ober nicht in der angekündigten Art stattfinden, so hat der Anwalt des betreibenden Gläubigers dies durch jene öffentlichen Blätter, in welchen die Ausschreibung enthalten war, bekannt zu machen.

Hat die Versteigerung nach Beseitigung des Hindernisses stattzusinden, so ist die desfallsige Ankundigung wenigstens fünfzehn Tage vor der Verstei-

gerung burch eben diese Blätter von dem Anwalte des betreibenden Gläubigers bekannt zu machen. Die Ankundigung hat mit Bezugnahme auf die frühere, soweit diese nicht eine Abanderung erleibet, zu geschehen.

## Artitel 1066.

Berfteigerung. Wenigstens fünfzehn Tage vor der Versteigerung hat der Anwalt des betreibenden Gläubigers sämmtliche Alten nehst einem Auszuge aus dem Hypothekenduche und einem Katasterauszuge dei dem Versteigerungssbeamten zu hinterlegen.

## Artitel 1067.

Ist in der Gemeinde, wo die Gegenstände liegen, die Bekanntmachung der Versteigerungen von Liegenschaften mit der Schelle oder in ähnlicher Weise gebräuchlich, so hat der Versteigerungsbeamte diese Bekanntmachung zu veranslassen. Auch kann dieser, wenn er es angemessen sindet, die Versteigerung vor dem anderaumten Tage nochmals in ein von ihm zu bestimmendes Blatt oder auch in einige Blätter ganz oder in abgekürzter Fassung einrücken lassen.

## Artifel 1068.

Der Versteigerungsbeamte hat die Versteigerung an dem dafür bestimmten Orte und zur festgesetzten Zeit durch Verlesung der Versteigerungsbedingungen einschlüssig der stillschweigenden zu eröffnen,

Die Bebingungen sind in das Versteigerungsprotokoll aufzunehmen, die stillschweigenden jedoch nur durch Hinweisung auf Art. 1057.

Der Versteigerungsbeamte barf sich bei ber Versteigerung eines Ausrufers bebienen.

### Mrtifel 1069.

Der Schuldner, der Bersteigerungsbeamte und die von ihm bei der Berssteigerung verwendeten Gehilfen und Ausruser können weder persönlich noch durch Andere bieten.

Der Drittbesitzer ist als solcher nicht unfähig, Ansteigerer zu werben.

## Artitel 1070.

Ist ein Mehrgebot erfolgt und bieses nicht unmittelbar zurückgewiesen worden, so ist der frühere Bieter an sein Gebot nicht mehr gebunden.

Das letzte Gebot muß breimal ausgerufen werden und der Zuschlag darf erst zwei Minuten nach dem letzten Ausruse erfolgen. Daß dies geschehen, ist im Protokolle ausdrücklich anzusühren.

Der Ansteigerer hat auf erhaltenen Zuschlag das Protokoll sofort zu unterzeichnen. Kann oder will er dies nicht, so ist die Unterschrift zweier Anwesenden als Zeugen erforderlich.

Geschieht kein Gebot, so ist der Gegenstand dem betreibenden Gläubiger für den Preisansatz zuzuschlagen.

## Artitel 1071.

Bis zu der in Art. 1070 Abs. 3 erwähnten Unterzeichnung können die bei der Bersteigerung persönlich oder durch Bevollmächtigte anwesenden Betheiligten von dem Ansteigerer die Stellung eines zahlungsfähigen solidarischen Bürgen für die Erfüllung der Kaufbedingungen verlangen, welcher sofort als solcher das Protokoll mitunterzeichnet.

Bereinigen sich bie Betheiligten barüber, ob Burgschaft zu forbern sei, ober über Annahme bes Burgen nicht, so entscheibet ber Bersteigerungsbeamte.

Wird ber Ansteigerer ober besseichneten Burge nicht angenommen ober ist für eine ber in Art. 1069 Abs. 1 bezeichneten Personen gesteigert worden, so wird ber Zuschlag als nicht geschehen betrachtet und ber betreffende Gegensstand sofort wieder ausgeboten.

## Mrtifel 1072.

Wer für einen Oritten bietet, ist gehalten, spätestens nach bem Zuschlage und vor der Unterschrift zu Protokoll zu erklären, für wen er gesteigert hat.

In den nächsten acht Tagen hat er, soferne nicht der Dritte vor dem Versteigerungsbeamten die betreffende Erklärung zu Protokoll abgibt, den Vollmachtsausweis oder die Genehmigung in einer öffentlichen Urkunde beiszubringen. Den Empfang der Urkunde hat der Versteigerungsbeamte zu bescheinigen und auf dem Versteigerungsprotokolle vorzumerken, die Urkunde selbst aber diesem beizusügen.

Ist der Vorschrift des Abs. 2 von dem Dritten nicht entsprochen worden, so wird nach Ablauf der daselbst gesetzten Frist der Bieter als Ansteigerer behandelt.

Daburch, daß bas Gebot für einen Dritten erfolgt ist, wird an ben Beftimmungen bes Art. 1071 nichts geändert.

### Artifel 1073.

Ist ber Schuldner ober Orittbesitzer noch im Besitze bes zugeschlagenen Gegenstands, so hat das Versteigerungsprotokoll den Besehl an ihn zu enthalten, daß er den Besitz dem Ansteigerer bei Vermeidung der Zwangsausweisung räume.

Dieser Besehl ist nach Ablauf von fünfzehn Tagen, von dem Zuschlage an gerechnet, vollstreckar, wenn inzwischen Nichtigkeitsklage nicht erhoben worden ist.

## Artitel 1074.

Das Versteigerungsprotokoll bleibt sammt den Akten über das Versahren bei dem Versteigerungsbeamten verwahrt, der den Betheiligten die erforderlichen Aussertigungen und Auszüge zu ertheilen hat.

## Artifel 1075.

Hat die Beschlagnahme zur Bollstreckung eines Urtheils stattgefunden, gegen welches Einspruch oder Berusung stattsindet, so darf zur Versteigerung erst nach Ablauf der zur Einlegung des Einspruchs oder der Berusung gestatteten Frist und, wenn ein solches Rechtsmittel in giltiger Weise erhoben wurde, erst nach dessen Erledigung geschritten werden.

Daß im Uebrigen die vorläufige Vollstreckung nach besonderer gesetzlicher oder richterlicher Anordnung zugelassen und die etwa gesorderte Sicherheit geleistet ist, kommt hiebei nicht in Betracht.

### Artitel 1076.

Nichtigkeiten. Die in Art. 1041 Abs. 1 und 2, Art. 1044, Art. 1045 Abs. 1, Art. 1060—1062, Art. 1063 Abs. 2, Art. 1065 Abs. 2, Art. 1070 Abs. 2 und 3 und Art. 1075 vorgeschriebenen Förmlichkeiten und Fristen sind bei Strafe der Nichtigkeit zu beobachten.

Bezieht sich die angebrohte Nichtigkeit nur auf die vorgeschriebene Bezeichnung von Personen oder Sachen oder des Versteigerungslokals, so ist sie nur dann zu beachten, wenn durch die mangelhafte oder unregelmäßige Bezeichnung die Joentität zweifelhaft wird.

## Artifel 1077.

Die Klage auf Vernichtung des Verfahrens, soferne sie das Verfahren bis einschlüssig zur ersten Bekanntmachung durch öffentliche Blätter betrifft, ist nur zuläßig, wenn sie wenigstens zwanzig Tage vor der Versteigerung ansgebracht wird.

Die Klage wegen Richtigkeit in dem spätern Versahren, mit Ausnahme besjenigen, welches bei der Versteigerung selbst und unmittelbar vorher besobachtet werden muß, ist nur zuläßig, wenn sie wenigstens acht Tage vor der Versteigerung angebracht wird.

Die Klage wegen Nichtigkeit bes Zuschlags ober bes unmittelbar vor ber Bersteigerung beobachteten Versahrens ist nur innerhalb fünfzehn Tagen nach bem Zuschlage zuläßig. Sie ist gegen ben ober die betreibenden Gläubiger, ben Schuldner und den etwaigen Drittbesitzer, sowie gegen den Ansteigerer zu richten. Sie hat aufschiedende Wirkung.

In den Fällen des Abs. 3 ist der Nichtigkeitskläger verpflichtet, von der erhobenen Nichtigkeitsklage bei dem Gerichtsschreiber behufs der Vormerkung in dem in Art. 828 bezeichneten Buche Anzeige zu machen. Auf diese Vormerkung sinden die Bestimmungen des Art. 829 analoge Anwendung.

Nichtigkeiten, welche im ersten Aechtszuge nicht geltend gemacht wurden, können vor dem Berufungsgerichte nicht vorgebracht werden.

## Artifel 1078.

Berfteigerungsprotokolles bei dem Hypothekenamte die Bereinigung des Bestigktitels auf sich erwirken, sodald nach Ablauf der für Erhebung der Nichtigkeitsklage bestimmten Frist durch ein Zeugniß des Gerichtsschreibers nachgewiesen ist, daß in dem in Art. 828 bezeichneten Buche Vormerkung einer Nichtigkeitsklage gegen den erfolgten Zuschlag nicht geschehen oder die geschehen erledigt sei.

Soferne nicht ber Kaufschilling bereits vollständig erlegt und darüber Urkunde beigebracht ist, ist gleichzeitig mit der Bereinigung des Bestigtitels im Hypothekenbuche vorzumerken, daß der neue Erwerber nur unter dem Borbehalte der nachträglichen Erfüllung der bei der Versteigerung übernommenen Verbindlichkeiten über die Kaufgegenstände verfügen könne.

Dagegen ist die in Art. 1046 bezeichnete Bormerkung der Beschlagnahme auf den betreffenden Liegenschaften zu löschen.

Ist ber Kaufschilling vollständig berichtigt, so verfügt vorbehaltlich ber Bestimmung des Art. 1115 das Gericht auf einfache Vorstellung des Ansteigerers die Löschung der auf den betreffenden Liegenschaften noch eingetragenen Hopvotheten.

Artitel 1079.

Sind Zahlungsfristen über drei Monate bewilligt worden, so sindet auf die in solcher Weise gestundeten Kausschillingstheile die Bestimmung des Art. 1078 Abs. 2 keine Anwendung, es darf aber die Bestigtitelbereinigung und die Löschung der Vormertung der Beschlagnahme erst erfolgen, nachdem für die auf diese Kausschillingstheile, soweit sie der Vertheilung noch nicht bezahlt waren, im Vertheilungsversahren angewiesenen Gläubiger nach der Reihensolge der Anweisungen und auf den einem zeben derselben angewiesenen Betrag Hypothek auf den Kaussgegenständen bestellt ist.

### Artifel 1080.

Befondere Bei Vergantungen nach dem Ewiggeldrechte der Stadt Münscheimmung. chen richten sich Persteigerung und Zuschlag, sowie die weitere Verhandlung nach den besondern gesetzlichen Bestimmungen über dieses Institut in Verbindung mit §. 67 des Hypothetengesets.

# Ameiter Citel. Incibentpuntte.

## Artitel 1081.

Streitigkeiten. Rlagen wegen Streitigkeiten, die sich nach der Beschlagnahme über das Zwangsveräußerungsverfahren oder über darauf Bezug habende

Rechte ber Betheiligten ergeben, sind sowohl gegen ben betreibenben Gläubiger, als auch gegen ben Schulbner und ben etwa betheiligten Drittbesitzer zu richten.

Durch solche Streitigkeiten wird, soferne die für ihre Erhebung vorgeschriebene Frist eingehalten ist, vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Bestimmung die Bollstreckung und der Lauf der gesetzlichen Fristen dis zu dem Tage untersbrochen, an welchem das über den Streit ergangene Urtheil allen Betheiligten gegenüber in Rechtskraft erwachsen ist.

Der Anwalt bes betreibenben Gläubigers ist verpflichtet, bem Bersteigerungsbeamten von ber Erhebung und Beenbigung eines solchen Streits rechtzeitig Kenntniß zu geben.

## Artifel 1082.

Berbindung. Wird, nachdem ein Gesuch um Ernennung eines Versteigerungsbeamten gestellt worden ist, auf Grund der für einen andern Gläubiger gegen den nämlichen Schuldner vorgenommenen Beschlagnahme das gleiche Gesuch gestellt, ohne daß das Beschlagnahmeprotokoll andere Gegenstände enthält, so hat das Bezirksgericht dieses Gesuch unter Bezugnahme auf das schon von anderer Seite vorliegende abzuweisen, ohne Unterschied, ob ein Versteigerungsbeamter bereits ernannt ist oder nicht.

## Artifel 1083.

Begreift bas weiter vorgelegte Beschlagnahmeprotokoll Gegenstänbe, auf welche sich bas zuerst vorgelegte nicht erstreckt, so ist, wenn bei Stellung bes weitern Gesuchs in dem andern Bersahren die durch Art. 1062 vorgeschriebene Bekanntmachung noch nicht erfolgt war, zwar auf das neuerliche Gesuch ein Bersteigerungsbeamter nicht zu ernennen, es ist aber das spätere Bersahren mit dem ersten zu verdinden und demgemäß durch das Gericht der auf das erste Gesuch ernannte Versteigerungsbeamte auch mit der Versteigerung der in dem zweiten Beschlagnahmeprotokolle noch weiter begriffenen Güterzu beauftragen.

### Artifel 1084.

Das Erkenntniß, welches die Verbindung verfügt, ist dem Anwalte der das erste Versahren betreibenden Partei gegen Empfangsbescheinigung auszuhändigen. Diesem steht die Leitung des Gesammtversahrens zu und er hat den zweiten Anwalt binnen drei Tagen durch Anwaltsakt von der ausgessprochenen Verbindung und von der Uebernahme der Leitung des verbundenen Versahrens in Kenntniß zu sehen.

Will der erste Anwalt die Leitung nicht übernehmen, so hat er dies dem zweiten Anwalte in derselben Frist und Weise und unter gleichzeitiger Mittheilung der ersorderlichen Akten eröffnen zu lassen. In diesem Falle hat der zweite Anwalt die Leitung des Versahrens zu übernehmen.

### Artifel 1085.

Will eine Partei die verfügte Verbindung ansechten, so hat sie dies in einem motivirten Antrage zu thun, welchen ihr Anwalt dem des andern Theils mit Vorladung in eine vom Gerichtsvorstande zur Verhandlung festgesetzte Sitzung zustellen läßt.

Wird die Verbindung wieder aufgehoben, so ist in dem nämlichen Urtheile auf die von dem nachträglich aufgetretenen Gläubiger eingereichte Borsstellung um Ernennung eines Versteigerungsbeamten das Erforderliche zu verfügen.

Artitel 1086.

Begreift das weiter vorgelegte Beschlagnahmeprotokoll Gegenstände, auf welche sich das zuerst eingeleitete Verfahren nicht erstreckt, und hat bei Stelslung des zweiten Sesuchs in dem ersten Versahren die Ausschreibung der Verssteigerung (Art. 1062) bereits stattgefunden, so wird das weitere Versahren durch den Gläubiger, welcher die neuerliche Beschlagnahme hat vornehmen lassen, ohne Rücksicht auf das frühere, jedoch nur bezüglich der in diesem nicht begriffenen Gegenstände betrieben.

## Urtifel 1087.

In dem verbundenen Verfahren gelten beide Gläubiger als dasselbe gemeinschaftlich betreibend. Dem Anwalte, der es für sie zu betreiben hat, sind alle hiezu erforderlichen Akten einzuhändigen.

Ist eine sofortige Betreibung bes gesammten Versahrens wegen bes verschiebenen Stands der verbundenen Versahren nicht möglich, so hat der Anwalt das erste Versahren solange ruhen zu lassen, die beide vereint fortgeführt werden können. Die Fristen richten sich hiebei nach dem Stande des zuletzt eingeleiteten Versahrens.

Artifel 1088.

Subrogation. Wird von Seiten des Gläubigers, der die Ernennung des Berfteigerungsbeamten erwirkt hat, oder im Falle einer gerichtlich verfügten Berbindung von den Gläubigern, welche das gesammte Verfahren zu betreiben haben, das Vollstreckungsversahren nicht weiter betrieben oder fällt den gedachten Personen in Betreibung der Sache Nachläßigkeit oder arglistiges Ginverständniß mit dem Schuldner oder dem etwaigen Drittbesitzer zur Last, so kann jeder bei der Zwangsveräußerung betheiligte Gläubiger, der eine fällige Forderung hat, mittels einer bei dem Vollstreckungsgerichte gegen den oder die betreibenden Gläubiger, den Schuldner und den etwaigen Drittbesitzer zu erhebenden Klage verlangen, daß er an Stelle der bisherigen betreibenden Gläubiger zur weitern Betreibung zugelassen (subrogirt) werde.

Der Gläubiger, an bessen Stelle ein anberer zur Betreibung bes Zwangsveräußerungsversahrens zugelassen wurde, ist gehalten, dem an seine Stelle gesetzten Gläubiger die betreffenden Akten des Berfahrens gegen Empfangschein auszuliefern. Seine Auslagen werden ihm erst nach erfolgtem Zuschlage aus dem Kaufpreise ersetzt.

### Artifel 1089.

Ansprücke Durch ben von Seiten eines Dritten auf Grund des Eigenthums ober eines andern dinglichen Rechts an den in Beschlag genommenen Gegenständen erhobenen Widerspruch wird die Vollstreckung unterbrochen, wenn die Klage wenigstens acht Tage vor der Versteigerung zugestellt worden ist.

Die später zugestellte Klage hindert die Fortsetzung des Verfahrens nicht, der betreibende Theil kann jedoch mit dem Verfahren freiwillig einhalten. Auch das Gericht kann auf Antrag des Dritten Einhalt verfügen.

Für die Berufungsfrist gegen die in solchen Streitigkeiten ergangenen Urstheile bleibt es bei der Regel des Art. 697.

Betrifft der Widerspruch nur einen Theil der in Beschlag genommenen Gegenstände, so ist es in das Ermessen des betreibenden Theils gestellt, ob er das Versahren rücksichtlich der übrigen fortsetzen oder vorläusig einstellen will. Thut er letzteres, so kann jeder bei der Zwangsveräußerung Betheiligte, der eine fällige Forderung hat, die gerichtliche Entscheidung über Fortsetzung oder Einstellung des Versahrens veranlassen.

## Artifel 1090.

Beseitigung von Steht an beschlagnahmten Gegenständen einem frühern EigenResolutions und thümer für den Fall der Nichtberichtigung eines gegen den SchuldBorkaufsrechten.

ner gerichteten Guthabens das Recht auf Zurücknahme der Sache
mittels Ausschlage des Beräußerungsvertrags zu, so ist jeder bei der Zwangsveräußerung betheiligte Gläubiger befugt, den Berechtigten aufzusordern, daß
er binnen dreißig Tagen sich erkläre, ob er jenes Recht geltend machen oder
od er sich begnügen wolle, aus dem durch die Versteigerung zu erzielenden
Erlöse Befriedigung für sein noch rückständiges Guthaben zu empfangen, widrigenfalls letzteres angenommen würde.

Erklärt sich ber Berechtigte für bie Geltenbmachung seines Rechts, so hat er mit seiner Erklärung zugleich eine Liquidation seines gesammten Guthabens bem bie Bersteigerung betreibenden Gläubiger und dem Schuldner beziehungs=weise ihren Anwälten zustellen zu lassen.

Erklärt er sich für seine Befriedigung aus dem Erlöse ober gibt er die gesorderte Erklärung nicht rechtzeitig ab, so hat er die Anweisung seines Guthabens auf die über die Anmeldung von Forderungen im Vertheilungsversahren vorgeschriedene Weise zu veranlassen und ist sein Recht auf Zurücknahme der Sache aufgehoben, selbst wenn der Erlös unter dem Betrage seines Gut-habens bleibt. In allen Fällen kann jeber Betheiligte bis zum Schlusse bes Vertheilungssverfahrens burch baare Zahlung bes Guthabens bes Verechtigten sammt Zinsen und Kosten bessen Recht auf Zurücknahme ber Sache beseitigen.

Besteht das Guthaben nicht in einer bestimmten Gelbsumme, so kann ber Berechtigte verlangen, daß der Ansteigerer die bedungenen Leistungen übernehme und daß diese Uebernahme in die Bersteigerungsbedingungen aufgenommen werde.

## Artifel 1091.

Steht einem Dritten das Recht zu, die zu versteigernde undewegliche Sache im Falle ihrer Beräußerung um denselben Preis, um welchen sie an einen Ansbern veräußert werden soll, selbst zu erwerden, so ist der Dritte gehalten, bei der Bersteigerung unmittelbar nach dem Zuschlage sich darüber, ob er dem erfolgten Meistgebote gegenüber sein Vorkaussrecht ausüben wolle, bei Vermeidung der Annahme des Verzichts auf das Vorkaussrecht zu erklären.

War das Vorkaufsrecht bereits zur Zeit der Vormerkung der Beschlag= nahme (Art. 1046) im Hypothekenbuche eingetragen oder vorgemerkt, so kommt die Bestimmung des Abs. 1 nur dann zur Anwendung, wenn der betreibende Gläubiger wenigstens fünfzehn Tage vor der Versteigerung dem Vorkaufsberech= tigten den Anschlagzettel hat zustellen lassen und mit dieser Zustellung die Auf= sorderung, in dem genannten Termine zu erscheinen, unter ausdrücklicher Hin= weisung auf die Vorschrift des Abs. 1 verbunden worden ist.

Hat sich der Vorkaussberechtigte bei der Versteigerung für Ausübung seines Vorkaussrechts erklärt, so wird er so angesehen, als ob das Meistgebot von ihm gelegt worden wäre. Der an den Vorkaussberechtigten geschehene Zuschlag kann nur von dem, der das letzte Gebot gelegt hat, und auch von diesem nur innerhalb fünfzehn Tagen nach dem Zuschlage angesochten werden.

## Britter Citel.

Rangordnung und Bertheilungsverfahren.

## Artifel 1092.

Kangorbnung. Aus dem Erlöse sind zu berichtigen:

1) in erster Reihe die Kosten der Vollstreckung (Art. 878 Abs. 2 und 3) mit Ausnahme derjenigen, welche den Gläubigern auf die Geltendmachung ihrer Forderungen im Vertheilungsversahren erwachsen sind, ferner diesenigen Kosten, welche für eine Partei durch ungegründeten Widerspruch des Schuldners gegen das Versahren dei der Vollstreckung erwachsen sind, endlich die Kosten für Löschung der Hypotheken;

- 2) in zweiter Reihe die auf die versteigerten Güter treffenden Steuern, Kreiß-, Distrikts- und Gemeindeumlagen, Brand- und Hagelversicherungs- beiträge, Kaminkehrerlöhne, Grundabgaben, Real- und sonstigen dem jeweiligen Besiter in dieser Eigenschaft obliegenden Lasten für die Zeit von Zustellung des Beschlagnahmeprotokolles dis zum Zuschlage, sowie die etwaigen Rücktände für das dei der Zustellung des Beschlagnahmeprotokolles laufende und die vorhergehenden zwei Kalenderjahre; des gleichen im Falle einer vorausgegangenen Immission die Forberung der eingewiesen gewesenen Gläubiger für den Andau von Früchten, welche zur Zeit der Zwangsveräußerung noch nicht vom Boden getrennt sind;
- 3) in britter Reihe biejenigen Gläubiger, benen auf einem ber beschlagnahmten Gegenstände nach Maßgabe der einschlägigen Gesehe in den
  Landestheilen dießseits des Rheins eine Hypothet, in der Pfalz ein
  Privilegium oder eine Hypothet zusteht, für die vor Zustellung des
  Beschlagnahmeprototolles versallenen Zinsen jedoch nur so weit, als die
  betreffenden Gesehe rückständigen Zinsen gleichen Borzug wie der Haupts
  sache einräumen;
- 4) in vierter Reihe biejenigen Släubiger, welche nach Art. 1090 Befriedigung aus dem Erlöse der betreffenden Güter zu empfangen haben, soweit nicht der Eintrag ihres Anspruchs im Hypothekenbuche oder ein sonstiges Rechtsverhältniß ihnen den Borrang vor den in Ziff. 3 aufgeführten Gläubigern oder einem Theile berselben oder doch gleichen Rang mit denselben gewährt;
- 5) in fünfter und letzter Reihe biejenigen Stäubiger, benen zwar keines ber bisher bezeichneten Vorzugsrechte zusteht, die aber die Versteigerung betrieben haben ober Sachen, welche in der Versteigerung begriffen sind, haben in Beschlag nehmen lassen.

### Artifel 1093.

Der Rang ber Gläubiger unter sich richtet sich in ber britten Reihe nach ben Bestimmungen ber einschlägigen Gesehe; in ben übrigen Reihen erfolgt bie Theilung nach Verhältniß ber Forberungen.

Soweit die Gläubiger der britten Reihe mit ihrer Zinsenforderung nicht bevorzugt find oder der Erlös aus den betreffenden Hypothekobjekten zu ihrer Befriedigung nicht ausreicht, concurriren sie mit den Gläubigern der fünften Reihe.

### Artitel 1094.

Einleitung des Dreißig Tage nach dem Zuschlage, falls aber dieser als nichtig Bertheilungs-Berfahrens. der Nichtigkeitsklage kann, falls kein gutliches Uebereinkommen stattgefunden hat, jeder Betheiligte bei dem Bollstreckungsgerichte die Einleitung des Bertheilungsversahrens veranlassen.

Das Gesuch ist bei bem Gerichtsvorstande unter Beilegung einer beglaubigten Abschrift des Bersteigerungsprotokolles schriftlich einzureichen, worauf der Gerichtsvorstand die Eröffnung des Berschrens verfügt und ein Mitglied des Gerichts zum Commissär für dasselbe ernennt.

## Artifel 1095.

Bon ber Eröffnung bes Vertheilungsversahrens setzt ber Gerichtsschreiber ben Versteigerungsbeamten in Kenntniß und fordert ihn auf, die Versteigerungsatten an die Gerichtsschreiberei einzusenden. Der Versteigerungsbeamte hat dieser Aufforderung unter Zurückbehaltung des Versteigerungsprotokolles zu entsprechen und auf dem Schreiben des Gerichtsschreibers die eingesendeten Aktenstücke, sowie den Tag der Einsendung zu seinen Akten zu verzeichnen.

## Artitel 1096.

Für jedes Vertheilungsverfahren wird ein fortlaufendes Protokoll eröffnet, in welches die in Art. 1094 erwähnten und die etwa weiter nöthig werdenden Verfügungen des Gerichtsvorstands, die auf das Verfahren sich beziehenden Verfügungen des Commissärs, die von ihm vorgenommene Vertheilung des Erlöses und die von den Vetheiligten gestellten Gesuche und abgegebenen Erklärungen aufzunehmen und in welchem außerdem die Anmeldungen von Forderungen und die Uebergabe oder Einsendung von Aktenstücken vom Gerichtssichreiber vorzumerken sind.

Die übergebenen ober eingesenbeten Attenstücke werden dem Protokolle beisgefügt. Die Betheiligten können bavon, sowie von dem Protokolle jederzeit Einsicht nehmen.

## Artitel 1097.

Die Atten bes Vertheilungsversahrens (Art. 1096) sind bei den über Streitigkeiten in demselben stattsindenden Verhandlungen in Urschrift vorzulegen und im Berufungsfalle, soferne ein desfallsiges Verlangen in der in Art. 711 bezeichneten Weise gestellt wird, an die Gerichtsschreiberei des Verufungsgerichts einzusenden.

### Artifel 1098.

Anmelbung der Der betreibende Theil hat

1) die betreffenden Rentämter und Gemeindeverwaltungen,

2) biejenigen Gläubiger, für beren Forberung Hypothek auf ben in Beschlag genommenen Gegenständen bereits zur Zeit der Vormerkung der Beschlagnahme (Art. 1046) im Hypothekenbuche eingetragen oder vorgemerkt war,

- 3) diejenigen allenfallsigen weitern Gläubiger, welche Sachen, die in ber Bersteigerung begriffen sind, haben in Beschlag nehmen lassen,
- 4) falls ein nach Art. 1090 aus bem Erlöse zu befriedigender Gläubiger vorhanden ist, auch diesen

burch Gerichtsvollzieherakt aufforbern zu lassen, innerhalb breißig Tagen ihre zur Berücksichtigung in biesem Versahren geeigneten Forberungen an Hauptssache, Zinsen und Kosten, sowie den Rang, welchen sie in Anspruch nehmen, mündlich oder schriftlich bei dem Gerichtsschreiber anzumelden und auszuführen, auch ihre allenfallsigen Beweisurkunden mit vorzulegen.

Auf die Bestimmungen des Art. 1099 ist in der Aufforderung aufmerksam zu machen.

### Artifel 1099.

Gläubiger, welche außerhalb bes Bezirksgerichtssprengels wohnen, haben bei ber Anmelbung einen in diesem Sprengel wohnenden Zustellungsbevoll= mächtigten aufzustellen, widrigenfalls die Bestimmungen des Art. 851 Abs. 2 zur analogen Anwendung kommen.

## Artifel 1100.

Ist eine Hipotheksorberung auf den Namen mehrerer Gläubiger ungetheilt eingetragen, so ist, wenn einer derselben die ganze Forderung anmeldet, das Necht der übrigen Theilnehmer auf Berücksichtigung im Bertheilungsverfahren gewahrt, ohne daß hiezu eine Bollmacht oder Genehmigung derselben nothwendig ist.

### Artifel 1101.

Entwerfung des Nach Ablauf der Anmeldungsfrist hat der Commissär auf Bertheilungs. Grund der Anmeldungen den Bertheilungsplan zu entwerfen.

Hians. Hiebei sind Ansprüche, welche nach dem eigenen Vorbringen des Anmeldenden als nicht begründet sich darstellen, oder deren Grundlosigkeit aus dem Inhalte der vorgelegten Urkunden sich ergibt, unberücksichtigt zu lassen.

### Artifel 1102.

Erstrecken sich bie Vorzugsrechte einzelner Släubiger nicht auf die Sesammtheit der versteigerten Gegenstände oder machen Gläubiger von einem ihnen gesetzlich zustehenden Rechte, die Absonderung verschiedener Wassen zu begehren, Gebrauch, so hat der Commissär im Vertheilungsplane die erforderlichen Wassen aufzustellen.

Hiebei ist, wenn ber Zuschlag im Ganzen stattgefunden hat, neben dieser Versteigerung aber auch eine Einzelnversteigerung versucht worden ist, der Preis der einzelnen Gegenstände dadurch sestzustellen, daß der bei der Verssteigerung im Ganzen erzielte Mehrerlös den Preisen, die bei der Einzelnverssteigerung sich ergeben haben, verhältnismäßig beigefügt wird.

Liegt dieser Fall nicht vor, so hat der Commissär den Preis der einzelnen Gegenstände, wenn möglich, nach den in den Atten befindlichen Anhaltspunkten sestauftellen.

Ist auch dies nicht thunlich, so hat er den Preis der einzelnen Gegenstände, soweit dies zur Aufstellung der nach den Verhältnissen des Falls zu bildenden Massen nöthig ist, durch einen von ihm zu ernennenden und zu beeidigenden Sachverständigen mit Kücksicht auf den erzielten Gesammterlös feststellen zu lassen.

## Artifel 1103.

Bon der erfolgten Entwerfung des Bertheilungsplans sind der Einweit die Glänbiger, welche Forderungen im Vertheilungsversahren angemeldet haben, der Schuldner und der etwaige Drittbesitzer und zwar, soweit Anwälte für sie aufgestellt sind, durch den Commissär mittels eines von den Anwälten unter Beistgung des Datums zu unterzeichnenden Umlausschreibens, soweit dies nicht der Fall ist, durch Gerichtsvollzieherakt, den der betreibende Theil zustellen läßt, in Kenntniß zu sehen, wobei sie auf die Bestimmungen des Art. 1104 ausmerksam zu machen sind.

### Mrtifel 1104.

Jeber Betheiligte, ber Einwendungen gegen ben Vertheilungsplan erheben will, muß dieselben innerhalb dreißig Tagen nach der in Art. 1103 erwähnten Mittheilung dem Gerichtsschreiber zu Protokoll erklären.

## Artifel 1105.

Streitigkeiten. Wurben Einwendungen gegen den Vertheilungsplan geltend gemacht, so entscheibet über die entstandenen Streitigkeiten das Vollstreckungszgericht.

War der Streit über eine im Vertheilungsversahren angemeldete Forderung bereits vor Eröffnung dieses Versahrens an einem andern Gerichte ankängig, so ist er dort zu entscheiden und steht es den betheiligten Gläubigern frei, ihre Rechte durch Intervention zu wahren. Streitigkeiten über angesprochene Vorzugsrechte bleiben dis zur Entscheidung über die Liquidität der Forderung ausgeseht und sind im Vertheilungsversahren zu entscheiden.

## Artitel 1106.

Die bei Streitigkeiten im Vertheilungsversahren betheiligten Parteien haben, wenn sie Anwälte bisher nicht aufgestellt hatten, solche zu bestellen und hievon mündlich oder schriftlich dem Gerichtsschreiber Kenntniß zu geben. Von der erfolgten Bestellung hat der Gerichtsschreiber im Protokolle Vormerkung zu machen.

### Artifel 1107.

Nach Ablauf ber zur Vorbringung ber Einwendungen gegen den Entwurf des Vertheilungsplans bestimmten Frist kann jeder bei einer Streitigkeit Betheiligte die Sache betreiben. Er hat zu diesem Behuse durch den Gerichtsvorstand eine Sitzung zur Verhandlung sestssen und die betreffende Verfügung den übrigen Anwälten mit der Aufforderung, in dieser Sitzung zur Verhandlung zu erscheinen, zustellen zu lassen.

Ist für eine Partei ein Anwalt noch nicht aufgestellt, so hat ihr ber betreibenbe Theil die Verfügung des Gerichtsvorstands mit der Aufsorderung zustellen zu lassen, ungefäumt einen Anwalt aufzustellen, der für sie in der anberaumten Sitzung zu erscheinen hat.

Ein Vorversahren sindet nur auf Anordnung des Gerichts statt, den Anwälten steht jedoch frei, motivirte Anträge zustellen zu lassen.

### Artifel 1108.

Ist der Vertheilungsplan von mehreren Betheiligten oder gegen mehrere Betheiligte in der gleichen Richtung bestritten worden, so haben sie, soserne sie nicht auch noch bei andern gleichzeitig zur Verhandlung kommenden Streistigkeiten betheiligt sind, sich zu ihrer gemeinschaftlichen Vertretung bei diesem Streite über einen Anwalt zu vereinigen, gleichviel, ob sie erst jeht Anwälte aufzustellen haben oder schon vorher durch solche vertreten waren.

Ist die Vereinigung bei Beginn der Verhandlung noch nicht geschen, so kann die Gegenpartei verlangen, daß die Vertretung von dem Gerichte geregelt werde.

Der Gläubiger, welcher sich bieser Vertretung nicht anschließt, sonbern einen besondern Anwalt mit seiner Rechtsvertheibigung in dem Streite beauftragt, hat die dadurch veranlaßten Kosten selbst im Falle des Obsiegens zu tragen.

### Artifel 1109.

absachung des Berdeilungsplans. Sind in der dafür bestimmten Frist Einwendungen gegen ben Entwurf des Vertheilungsplans nicht erhoben worden, so schließt der Commissär den Vertheilungsplan ab und vertheilt vorbehaltlich der Bestimmung des Art. 1113 den Versteigerungserlös. Hiebei werden die disher nur anschlagsweise eingestellten Kosten, sowie die Zinsbeträge von ihm seftgesetzt und jedem Släubiger, welcher Besriedigung zu erhalten hat, die von ihm zu erhebenden Gelder besonders zugewiesen.

Die Zinsbeträge sind bis zur Fälligwerbung ber zugewiesenen Kauf= schillingsgelber zu berechnen.

Der Abschluß ist von dem Commissär mit Datum und Unterschrift zu versehen und von dem Gerichtsschreiber gegenzuzeichnen.

### Artifel 1110.

Sind Einwendungen gegen den Entwurf des Vertheilungsplans erhoben worden, so hat der Commissär den Abschluß desselben und die Vertheilung der Gelder nur soweit zu bewerkstelligen, als dies unbeschadet der noch zu gewärtigenden Entscheidung über die streitigen Forberungen geschehen kann. Der endliche Abschluß und die weitere Vertheilung erfolgt in diesem Falle, nachdem über die bisher noch unerledigten Streitigkeiten rechtskräftig entschieden ist.

### Artifel 1111.

Von dem endlichen oder theilweisen Abschlusse und der vorzunehmenden Vertheilung sind alle Gläubiger, welche Forderungen im Vertheilungsversahren angemeldet haben, der Schuldner und der etwaige Drittbesitzer und zwar, soweit Anwälte für sie aufgestellt sind, durch den Commissär mittels eines von den Anwälten unter Beifügung des Datums zu unterzeichnenden Umslaufschreibens, soweit dies nicht der Fall ist, durch Gerichtsvollzieherakt, den der betreibende Theil zustellen läßt, in Kenntniß zu setzen.

## Artifel 1112.

Machträgliche An.

Nachträgliche Anmelbungen ober Einwenbungen sind vorbemelbungen ober haltlich ber Bestimmung des Art. 1113 nur soweit statthast,
als badurch ein bereits in den Formen des Art. 1109 Abs. 3
vollzogener Abschluß des Bertheilungsplans nicht berührt wird, und nur, wenn
die betreffende Partei

- 1) nicht gehörig gelaben war, ober
- 2) die durch die Zulassung der nachträglichen Handlung entstehenden besondern Kosten übernimmt und hiefür einen entsprechenden Vorschuß leistet.

Das Gesuch um Zulassung nachträglicher Anmelbungen ober Einwenbungen ist bei bem Commissär anzubringen, ber auch gegebenen Falls bie Größe bes zu erlegenden Kostenvorschusses bestimmt.

Wird dem Gesuche stattgegeben und handelt es sich um eine nachträgsliche Einwendung, so sind die dabei Betheiligten davon in der in Art. 1103 bestimmten Weise in Kenntniß zu setzen.

Ist bagegen eine nachträgliche Anmelbung zugelassen worden, so hat ber Commissär den Bertheilungsplan hienach zu berichtigen. Bon der Zulassung und Berichtigung sind die in Art. 1103 genannten Personen in der dortselbst angegebenen Weise in Kenntniß zu sehen und haben ihre Einwendungen in einer nach den Bestimmungen des Art. 1104 sich berechnenden Frist vorzubringen. Innerhalb dieser Frist können auch solche früher schon angemelbete Ansprüche, welche bisher unbeanstandet geblieben sind, noch beanstandet werden.

#### Artifel 1113.

Abänberung eines in ber in Art. 1109 Abs. 3 bezeichneten Abschlusses. Weise vollzogenen Abschlusses ist außer im Falle ber Uebereinstunft sämmtlicher Betheiligten nur auf Begehren einer Partei und nur dann statthaft, wenn ber Abschluß mit dem Vertheilungsplane oder den über die Streitigkeiten ergangenen Urtheilen nicht übereinstimmt.

Das Begehren ist binnen fünfzehn Tagen nach ber Kundmachung des Abschlusses an die betreffende Partei durch motivirten Antrag zu stellen, der, nachdem der Gerichtsvorstand darauf eine Sitzung zur Verhandlung bestimmt hat, den übrigen nach Lage des Falls Betheiligten mit der Aufforderung zur Anwaltsbestellung, wo eine solche noch nicht stattgefunden hat, und zum Ersscheinen in der Sitzung zuzustellen ist.

Die Koften hat, soweit sie ber Masse zur Last fallen, ber zuletzt angewiesene Gläubiger zu tragen.

Die Berichtigung eines bloßen Rechnungsirrthums ist nicht als Abänderung des Abschlusses im Sinne des gegenwärtigen Artikels zu betrachten.

## Artifel 1114.

Grecheilung ber Die den Betheiligten zur Erhebung der ihnen zugewiesenen Bahlungsanweisungen.

Beträge nöthigen Anweisungen sind ihnen von dem Gerichts=
schreiber in vollstreckbarer Form zu ertheilen.

Die Anweisungen bürfen erst ertheilt werben, wenn eine Abanderung des betreffenden Abschlusses nicht mehr erfolgen kann.

## Artitel 1115.

Löschung der Gv- In dem endlichen Abschlusse verfügt der Commissär die porheten. Löschung der noch eingetragenen Hypotheten, welche der Ansteigerer nicht übernommen hat.

Im Falle bes Art. 1079 verfügt er gleichzeitig die nach Waßgabe ber erfolgten Anweisungen vorzunehmenden neuen Hypothekeinträge, die Bereinisgung des Besitztiels auf den Ansteigerer und die Löschung der Vormerkung der Beschlagnahme.

Die in Abs. 1 und 2 erwähnten Berfügungen bürfen erst vollzogen werden, wenn eine Abanderung des Abschlusses nicht mehr erfolgen kann.

Bei theilweisen Abschlüssen ist einstweilen bie Löschung ber Hypotheken berjenigen Gläubiger zu verfügen, welche in Folge bes theilweisen Abschlusses sofort befriedigt werben.

### Artifel 1116.

Semeinsame Bepimmung.
Die Parteien können zu ihrer Bertretung im Bertheilungs=
versahren Anwälte aufstellen, sie können aber die betreffenden Handlungen, soweit das Geset nicht die Aufstellung von Anwälten ausbrück= lich vorschreibt, auch ohne Anwälte selbst vornehmen ober durch Bevollmächtigte vornehmen lassen, und ebenso auch die im Bertheilungsversahren vorkommenden einfachen Borstellungen selbst fertigen oder durch einen Bevollmächtigten fertigen lassen.

Abvokaten, welche als Gewalthaber auftreten, bedürfen, wenn sie im Bestitze ber einschlägigen Urkunden sich befinden, keines Nachweises der Bevollsmächtigung.

Artikel 1117. Nichtigkeitsklage Betheiligte, welche die nach Art. 1098 ober die nach Art. 1103

segen die Berderliche Zustellung nicht erhalten haben, können das Bertheilung.
theilungsversahren, soweit es in Folge dessen mit Nichtigkeit dehaftet ist, mittels einer bei dem Gerichte, bei welchem es stattgefunden hat, gegen die sämmtlichen übrigen nach Lage des Falls Betheiligten zu erhebenden Klage als nichtig ansechten, wenn sie von der Bestimmung des Art. 1112 keinen Gebrauch mehr machen können.

Betheiligte, welche aus dem in Art. 1113 Abs. 1 angeführten Grunde Abanderung des abgeschlossenen Vertheilungsplans beauspruchen können, welchen aber die vorgeschriebene Wittheilung von dem Abschlusse nicht gemacht worden ist, können das Begehren auf Abanderung des Abschlusses solange erheben, als die Zahlungsanweisungen noch nicht ausgesertigt und die in Art. 1115 erwähnten Verfügungen noch nicht vollzogen sind. Nach diesem Zeitpunkte steht ihnen eine nach Maßgabe der Bestimmung des Abs. 1 zu erhebende Nichtigkeitsklage zu.

## Artitel 1118.

Befondere Arten Bedingte Forberungen sind hinsichtlich der Rangordnung wie von Forberungen. unbedingte zu behandeln.

Ist die Bedingung eine auflösende, so erhält der Gläubiger das Kapital gegen Sicherheitsleistung für den Kall des Eintretens der Bedingung.

Ist die Bedingung eine aufschiebende, so erhalten biejenigen Gläubiger, beren Befriedigung die bedingte Forderung im Wege steht, den Betrag der selben gegen Sicherheitsleistung für den Fall des Eintretens der Bedingung.

### Artitel 1119.

Leisten bei bedingten Forderungen diejenigen, welche den Forderungsbetrag zu beziehen haben, die ersorderliche Sicherheit nicht, so wird er, falls die Betheiligten und der Ansteigerer einwilligen, dem letztern gegen fortlausende Berzinsung belassen, falls aber eine solche Uebereinkunft nicht zu Stande kommt, nach dem Antrage der Betheiligten und, wenn sie sich nicht vereinigen, nach richterlicher Bestimmung auf ihre Gesahr verzinslich angelegt. Die Zinsen hat der Gläubiger zu empfangen, welcher den Forderungsbetrag gegen Sicherheitsleistung zu beziehen berechtigt wäre.

### Artifel 1120.

Bei Forberungen, welche, wie Leibrenten ober Pfründen, mit dem Tode des Berechtigten oder sonst mit dem Eintritte eines noch unbestimmten Zeitpunktes aushören, wird, wenn sie vom Ansteigerer nicht übernommen worden sind, das Kapital, welches erforderlich ist, um aus den Zinsen die jeweilige Schuldigkeit zu entrichten, in dem der Forderung zustehenden Range in der Art ausgeworfen, daß die jährliche Schuldigkeit aus den Zinsen entrichtet werden soll.

In Betreff ber Belassung bes Kapitals bei bem Ansteigerer, gegebenen Falls seiner Anlegung, finden die Bestimmungen des Art. 1119 Anwendung.

Nach Erlöschung der Forderung fällt das dafür in den Händen des Anssteigerers belassene oder anderweit angelegte Kapital benjenigen Gläubigern zu, welche es erhalten haben würden, wenn die Forderung nicht bestanden hätte. Sie werden im Vertheilungsplane in voraus darauf angewiesen.

Muß ein bisher höher verzinslich gewesenes Kapital in der Folge zu einem geringern Zinsfuße angelegt werden und reichen deshalb die Zinsen zur Deckung der jeweiligen Schuldigkeit nicht mehr aus, oder konnte schon ursprünglich wegen Unzulänglichkeit der Masse ein die Schuldigkeit vollständig deckender Betrag nicht ausgeworsen werden, so erhält der Gläubiger das, was die Zinsen weniger betragen, aus dem Kapitale.

## Artifel 1121.

Können sich in den Fällen der Art. 1118—1120 die Betheiligten über die näheren Bestimmungen der Sicherheitsleistung oder Kapitalsanlage nicht vereinigen, so hat das Gericht auf einsache Borstellung das Erforderliche anzuordnen.

## Artifel 1122.

Untervertheilung. Derjenige, welchem gegen einen im Vertheilungsverfahren betheiligten Gläubiger eine ihn zur Anlegung eines Bollstreckungsarrestes berechtigende Forberung zusteht, kann unter Aussührung dieser letztern beantragen, daß er dis zum Belause berselben in dasjenige, was seinem Schuldner zugetheilt wird, eingewiesen werde. Er kann bessen Forberung auch selbst in dem Vertheilungsversahren anmelden und ist überhaupt besugt, in diesem alle Rechte seines Schuldners auszuüben. Die Anweisung ist eintretenden Falls bis zum Belause seiner Forderung auf seinen Namen auszusertigen.

### Artifel 1123.

Haben mehrere Gläubiger von der in Art. 4122 bezeichneten Befugniß Gebrauch gemacht, so hat der Commissär für die betreffenden Gelder eine besondere Vertheilung nach der den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Rangordnung zu machen.

## Artitel 1124.

Berhaltnis zu Ist ein Verwalter bestellt worden, so hat berselbe seine Rechebem Berwalter. nung, salls sie nicht bereits früher gestellt wurde, in ber zur Anmeldung der Forderungen bestimmten Frist dem Commissär zu übergeben. Der betreibende Theil hat ihn hiezu auffordern zu lassen.

Einwendungen gegen die vom Verwalter gestellte Rechnung sind in der für Einwendungen gegen den Vertheilungsplan gestatteten Frist und in dersselben Weise vorzubringen.

Ansprüche bes Berwalters aus der geführten Berwaltung haben gleichen Rang mit den Kosten der Bollstreckung.

### Artifel 1125.

Ist der Verwalter der ihm nach Art. 1124 Abs. 1 obliegenden Verpflichtung nicht nachgekommen, so kann jeder Betheiligte zu Gunsten der Masse auf Rechnungsstellung gegen ihn erheben, das Vertheilungsversahren wird aber dadurch nicht aufgehalten.

Die Bestimmung des Art. 1034 gilt auch im Subhastationsversahren.

### Artifel 1126.

Dutliche Berein. Wird das gerichtliche Bertheilungsversahren durch das Zusbarung. standekommen einer Berständigung entbehrlich, so hat das Gericht auf einsache Vorstellung eines Betheiligten über die Aushändigung der hinterlegten Gelder das Erforderliche zu verfügen. Hiebei kommen die Bestimmungen des Art. 940 Abs. 2 und 3 zur Anwendung.

Die Vorstellung kann auch persönlich ober burch einen Bevollmächtigten gefertigt werden.

## Bierter Titel.

# Wieberversteigerung.

## Artitel 1127.

Ist der Ansteigerer den Kausbedingungen nicht nachgekommen, so kann unbeschadet aller übrigen gesetzlichen Zwangsmittel die Wiederversteigerung des zugeschlagenen Guts nach Maßgade der Bestimmungen der Art. 1131—1138 gegen ihn betrieben werden, wenn er zur Zeit, wo der endliche Abschluß des Vertheilungsplans erfolgen könnte, die dis dahin versfallenen Verbindlichkeiten nicht erfüllt hat.

In diesem Falle ist der endliche Abschluß auszusehen, dis die Wieder= versteigerung durchgeführt oder der betreffende Betrag im gewöhnlichen Boll= streckungsversahren beigetrieben ist.

Dem betreibenden Gläubiger liegt ob, sofort in der einen oder andern der in Abs. 2 bezeichneten Weisen vorzugehen.

Hat ber Commissär gegen die Bestimmung des Abs. 2 ben endlichen Abschluß des Bertheilungsplans vorgenommen, so kann jeder Betheiligte mittels einer gegen die übrigen Betheiligten bei dem Vollstreckungsgerichte zu erhebenden Klage die Aussehung des Abschlusses begehren.

### Artifel 1128.

Der Ansteigerer, welcher zugleich eine aus dem Ergebnisse der Vollstreckung unzweiselhaft ganz oder theilweise zu berichtigende Forderung hat oder von einem Gläubiger, dem eine solche Forderung zusteht, für diese oder einen Theil derselben als alleiniger Schuldner übernommen worden ist, kann bis zum Belause der betressenden Beträge zur daaren Erlegung des von ihm geschuldeten Kauspreises nicht angehalten werden. Die betressende Forderung muß jedoch gleich den übrigen Forderungen im Vertheilungsversahren angemeldet werden und das bezügliche Verhältniß ist in diesem Versahren durch gegenseitige Versrechnung zu bereinigen.

## Artifel 1129.

Die in Art. 1127 Abs. 1 bezeichnete Wieberversteigerung kann von dem betreibenden Gläubiger auch schon vor dem daselbst erwähnten Zeitpunkte einzgeleitet werden, wenn der Ansteigerer seine jeweils verfallenen Verbindlichskeiten nicht erfüllt hat.

### Artifel 1130.

Ist der endliche Abschluß des Vertheilungsplans in giltiger Weise erfolgt so sindet die in Art. 1127 Abs. 1 bezeichnete Wiederversteigerung nicht mehr statt, sondern können die auf den Kaufschilling angewiesenen Gläubiger ihre Forderungen gegen den Austeigerer nur im Wege der gewöhnlichen Zwangs-vollstreckung geltend machen.

## Artifel 1131.

Berfahren. Zur Einleitung der Wiederversteigerung ist dem Ansteigerer ein Befriedigungsgebot mit Anwaltsaufstellung zuzustellen, worin ihm angebroht wird, daß, wenn innerhalb fünfzehn Tagen die Zahlung nicht erfolgt, zur Wiederversteigerung werde geschritten werden.

Die Frist wird nach Maßgabe der Bestimmungen des Art. 209 erweistert, wenn der Ansteigerer seinen Wohnsitz oder seinen Aufenthalt im Ausslande hat oder der Ort seines Ausenthalts unbekannt ist.

## Artifel 1132.

Der aufgestellte Anwalt läßt unter Borlage bes Befriedigungsgebots Ort, Tag und Stunde der Wiederversteigerung von dem frühern Bersteigerungsbeamten festseten.

Zwischen ber Festsehung ber Wiederversteigerung und dem dafür bestimmten Tage dürfen nicht weniger als dreißig und nicht mehr als sechzig Tage in Witte liegen.

Artikel 1133.

Sofort nach der Festsehung hat der aufgestellte Anwalt die Wiederverssteigerung durch die betreffenden öffentlichen Blätter mittels einmaliger Einstätung und durch Anheftung in den in Art. 1061 bezeichneten Gemeinden bekannt machen zu lassen. Die Anzeige der Wiederversteigerung, sowie den Beschluß, durch den die Bersteigerungstagfahrt sestgeset worden ist, hat er dem Ansteigerer, dem Schuldner, dem etwaigen Drittbesitzer und den betheisligten Gläubigern zustellen zu lassen.

Zwischen bem Tage ber Wieberversteigerung und bem ber Bekanntmachung ber Anzeige sowohl als ber Zustellung an die Betheiligten mussen wenigstens fünfzehn Tage liegen.

### Artifel 1134.

Die Anzeige ber Wieberversteigerung hat zu enthalten:

- 1) Hinweisung auf die frühere Einrückung und Berfteigerung;
- 2) Bor= und Familiennamen, Stand ober Gewerbe und Wohnort bes Schuldners, bes säumigen Ansteigerers und bes Gläubigers, welcher bie Wiederversteigerung betreibt, sowie die Bezeichnung des von demsselben aufgestellten Anwalts;
- 3) bie Bezeichnung ber in ber Wieberversteigerung zu begreifenden Gegenstände mit Angabe bes Zuschlagpreises;
- 4) Namen und Wohnort bes Versteigerungsbeamten;
- 5) Ort, Tag und Stunde der Wiederversteigerung;
- 6) bie Bedingungen ber Wieberverfteigerung;
- 7) einen von Seiten bes betreibenden Gläubigers anzusependen Preis, um als erstes Angebot zu bienen;
- 8) bie Bestimmung, daß der Zuschlag sogleich endgiltig erfolgen werde und daß kein Nachgebot, auch weder Einlösungs- noch Ablösungsrecht (jus delendi) stattsindet;
- 9) die Erklärung, ob die Güter einzeln ober im Sanzen zur Versteigerung gebracht ober ob und in welcher Weise beibe Versteigerungsarten verbunden werden.

Bei Angabe ber Bedingungen ber Wiederversteigerung genügt, soweit sie von den frühern nicht abweichen, die Hinweisung auf letztere.

Die Bestimmung bes Art. 1062 Abs. 3 findet auch hier Anwendung.

## Artitel 1135.

In Ermangelung anderweitiger Uebereinkunft ber Betheiligten hat die Wiederversteigerung unter benfelben Bedingungen wie die erste Bersteigerung zu geschehen und ist insbesondere die Frift zur Zahlung des Steigerungspreises nur nach Maßgabe der bei der ersten Bersteigerung bewilligten Zahlungsfristen, soweit sie noch nicht abgelaufen sind, festzusetzen.

## Artitel 1136.

Die in Art. 1131, Art. 1132 Abs. 2 und Art. 1133—1135 vorgeschriebenen Förmlichkeiten und Fristen sind bei Strafe ber Nichtigkeit zu beobachten.

Die Bestimmung bes Art. 1076 Abs. 2 gilt auch hier.

### Artitel 1137.

Bei Abhaltung ber Wieberversteigerung kommen bie für die erste Bersteisgerung geltenden Borschriften zur Anwendung.

Wenn ber frühere Ansteigerer vor dem Zuschlage darthut, daß er inzwischen den Kausbedingungen Genüge geleistet und die durch das neue Versahren erswachsenen Kosten berichtigt hat, und wenn er für die noch nicht festgesetzten Kosten einen von dem Versteigerungsbeamten zu bestimmenden Betrag hinterslegt, wird das Versahren eingestellt.

### Artitel 1138.

Der erste Ansteigerer haftet für ben bei ber Wieberversteigerung etwa sich ergebenden Mindererlöß, für die Zinsen des Steigerungspreises und für die Kosten der Wiederversteigerung.

Ein etwaiger Mehrerlös fällt in die Masse, dem Steigerer gebührt jedoch nach Abrechnung seiner Schuld an Hauptsache, Zinsen und Kosten derjenige Mehrerlös, welcher eine Folge seiner auf die Sache gemachten Berwendungen ist. Ein Zurückbehaltungsrecht steht ihm hiewegen nicht zu.

## XXXVII. Hauptftud.

# Personalhaft.

## Artitel 1139.

Bulasigkeit. Die Personalhaft ist außer ben in Art. 174 und 887 bezeich= neten Fällen als Bollstreckungsmitkel nur statthaft:

- 1) gegen Ausländer, wenn sie nicht in Bayern unbewegliches Bermögen besitzen, bessen hypothekfreier Werth bem Betrage ber Forberung entspricht;
- 2) unter gleicher Boraussetzung auch gegen Inländer, welche flüchtig ober der Flucht dringend verdächtig sind oder dauernden Ausenthalt außers halb Baherns entweder schon genommen haben oder zu nehmen im Begriffe stehen;

3) wenn das gegen den Schuldner eingeleitete Bollstreckungsverfahren erfolglos geblieben ist, berselbe aber Befriedigungsmittel besitzt, die er dem Zugriffe des Gläubigers entzieht.

Die Bestimmungen bes Art. 612 Abs. 3 finden auch hier Anwendung.

### Artitel 1140.

Bollftreckung mittels Personalhaft findet in den Fällen ber Art. 174 und 887 auf Grund ber betreffenden Entscheidung statt.

In allen andern Fällen ift bazu außer ber bie Vollstreckung an sich begründenden Urkunde eine die Anwendung dieses Vollstreckungsmittels gestattende besondere richterliche Ermächtigung erforderlich.

## Artitel 1141.

Die nach Art. 1140 Abs. 2 erforberliche Ermächtigung ist von dem in der Sache im ersten Rechtszuge zuständigen Gerichte auf einsache Vorstellung zu ertheilen.

Die Vorstellung kann bei allen Gerichten von der Partei selbst oder einem Bevollmächtigten derselben gefertigt und auch dem Gerichtsschreiber zu Protokoll erklärt werden. Mit derselben sind die zu vollstreckende Urkunde und gegebenen Falls die ihre Vollstreckarkeit nachweisenden Schriftstücke vorzulegen und es sind in derselben die thatsächlichen Verhältnisse, auf welche der Gläubiger sein Gesuch um Zulassung der Personalhaft stützt, anzugeben und zu bescheinigen.

In ben Fällen bes Art. 1139 Ziff. 1 und 2 kann bem Gesuche auch bann, wenn die Bescheinigung mangelt, entsprochen werben, falls der Gesuchsteller wegen der aus der Bollstreckung der Personalhaft dem Gegner drohenden Nachteile eine von dem Gerichte nach den Umständen des Falls zu bestimmende Sicherheit leistet oder nach dem richterlichen Ermessen durch seine persönlichen und Bermögensverhältnisse genügende Sicherheit bietet.

Ist das Gesuch abgewiesen oder die Vollstreckung der Personalhaft von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht worden, so steht dem Gläubiger das Rechtsmittel der Beschwerbe zu.

Von der erwähnten Vorstellung und der etwa ergriffenen Beschwerde, sowie von den hierauf erfolgten Entscheidungen ist dem Schuldner vorläufig keine Mittheilung zu machen. Die die Personalhaft gestattende richterliche Ermäcktigung muß jedoch dem Schuldner bei der Verhaftung zugestellt werden und es bleibt demselben vorbehalten, seine Einwendungen mittels Widerspruchs gegen die Vollstreckung geltend zu machen.

## Artitel 1142.

Auf Begehren bes Gläubigers kann bie nach Art. 1140 Abs. 2 erforber- liche Ermächtigung gegen Ausländer, sowie gegen solche Inländer, welche

bauernden Aufenthalt außerhalb Bayerns genommen haben ober sich in Gemäßheit eines nach Art. 607 gegen sie verfügten Arrestes in Haft befinden, auch schon in dem gegen sie in der Hauptsache ergehenden Urtheile ertheilt werden.

Dieses Begehren kann bis zum Schlusse ber bem Endurtheile vorausgehenden Verhandlung und auch nach eingelegtem Einspruche, sowie bei dem Berufungsgerichte und selbst dem nicht erschienenen Schuldner gegenüber gestellt werden, gleichviel, ob es in der Klage oder in frühern Anträgen gestellt war oder nicht.

## Artifel 1143.

Die Vollstreckung ber Personalhaft ist ausgeschlossen:

- 1) gegen aktive Offiziere und im gleichen Range stehende Militärbeamte, sclange sie sich mit ihrem Corps ober mit Abtheilungen besselben außerhalb der Garnison befinden;
- 2) gegen Unteroffiziere, Solbaten und andere in der aktiven Armee Ansgestellte dieser Klassen, wenn sie nicht ständig beurlaubt sind;
- 3) gegen sonstige Wehrpflichtige, wenn und solange sie zum Kriegsbienste aufgeboten sind.

Hinsichtlich ber Mitglieber ber Kammern bes Landtags ist bie Vorschrift bes Litl. VII §. 26 ber Verfassunkunde maßgebend.

## Artitel 1144.

Soll die Personalhaft gegen einen Offizier oder eine andere im gleichen Range stehende Militärperson, gegen eine im öffentlichen (Staats- oder Gemeinde-) Dienste stehende Civilperson oder gegen einen ordinirten Geistlichen vollsstreckt werden, so hat der Gerichtsvollzieher hievon die vorgesetzte Dienstbehörde des zu Verhaftenden mit dem Ersuchen in Kenntniß zu sehen, wegen der allenssalls nothwendigen Stellvertretung Vorsorge zu treffen.

Die vorgesetzte Dienstbehörde hat das wegen der Stellvertretung Ersorderliche ohne Berzug anzuordnen und dem Gerichtsvollzieher davon, daß für die Stellvertretung gesorgt oder eine solche nicht als nöthig erkannt worden sei, Mittheilung zu machen.

Der Gerichtsvollzieher muß bis zum Eintreffen ber bezeichneten Mittheislung mit ber Bollstreckung einhalten, es kann aber ber Schuldner, wenn ber Släubiger es beantragt und die Kosten bafür vorschießt, von der Polizeibehörde mittlerweile besonderer Ueberwachung unterstellt werden, soserne er dadurch an der Ausübung seines Dienstes nicht gehindert wird.

Die durch die Anordnung der Stellvertretung erwachsenden Kosten werden aus der Besoldung oder dem sonstigen Diensteseinkommen des Schuldners bestritten.

### Artifel 1145.

Berhaftung wird burch den Gerichtsvollzieher vorgenommen. Er bedarf dazu des Nachweises der besondern Ermächtigung und hat Zeugen beizuziehen.

Zur Verhaftung kann unmittelbar nach Zustellung des Befriedigungs= gebots und durch denselben Art geschritten werden.

### Mrtifel 1146.

Ein Schulbner, bessen ober Gesundheit burch die Personalhaft einer nahen ober erheblichen Gesahr ausgesetzt würde, barf, solange dieser Zustand dauert, nicht verhaftet werden.

Wird bei der beabsichtigten Verhaftung ein hierauf geftützter Einwand erhoben, so hat der Gerichtsvollzieher, soserne er den Einwand nicht für offens dar ungegründet erkennt, von der Verhaftung vorläusig abzustehen.

Erkennt er den Einwand zwar nicht für offendar ungegründet, hat aber gegen die Zulaffung desselben gleichwohl Bedenken, so hat er dies dem Schuldener mit dem Beifügen zu erklären, daß er sich sofort zum Einzelnrichter, in bessen Sprengel die Verhaftung vorgenommen werden wollte, begeben werde, damit dieser entscheide, ob sie vorzunehmen oder vorläufig zu unterlassen sie, und daß es dem Schuldner freistehe, die zur Begründung seines Einwands dienlichen Beweise dem Einzelnrichter mitzutheilen.

Der Gerichtsvollzieher hat in biesem Falle zugleich bei ber Polizeibehörbe bie Beaufsichtigung bes Schuldners und die Anwendung der zu Gebote stehenben Mahregeln gegen etwaige Fluchtversuche besselben zu veranlassen.

Der Einzelnrichter hat erforberlichen Falls bie nöthigen Erhebungen von Amtswegen zu pflegen.

Nach bem übrigens sofort vollstreckbaren Beschlusse bes Einzelnrichters stehen ben Betheiligten bie in Art. 1149 Abs. 4 und 5 bezeichneten Rechte zu.

## Artitel 1147.

Der Schulbner barf nicht verhaftet werben:

- 1) in ben Kirchen während bes Gottesbienstes ober einer andern kirchlichen Feier;
- 2) in ben Versammlungsorten, Salen ober Amtsstuben öffentlicher Behörben, Körperschaften ober gesetzlich constituirter Versammlungen während ber Sitzungen und Amtshandlungen;
- 3) während er, in was immer für einer Eigenschaft zum öffentlichen Dienste aufgeforbert, bienstgemäß mit Waffen erscheint;
- 4) während er, als Zeuge, Kunftverständiger ober Geschworner zum persönlichen Erscheinen vor Gericht aufgefordert, freies Geleite hat;

5) während er an einer kirchlichen Feierlichkeit, einem Leichenbegängnisse oder einem von der öffentlichen Behörde angeordneten politischen Aufzuge Theil nimmt.

Das freie Geleite wird von dem Vorstande des Gerichts, beziehungsweise von dem Richter, vor welchem der Schuldner erscheinen soll, ertheilt und hat die Bezeichnung der Tage, für welche es gilt, und den Zweck, zu welchem es ertheilt worden ist, zu enthalten.

## Artitel 1148.

In der Wohnung des Schuldners oder in einer andern Privatwohnung darf die Berhaftung nur unter Zuziehung eines Gemeindes oder Polizeibeamten des Orts, wo sie stattfindet, vorgenommen werden.

## Artitel 1149.

Den verhafteten Schuldner hat der Gerichtsvollzieher unverzüglich in das Schuldgefängniß des Bezirksgerichts abzuliefern, in dessen Sprengel die Bershaftung geschehen ift.

Will ber Verhaftete gegen die geschehene Verhaftung Einwendungen geletend machen, so muß ihn der Gerichtsvollzieher auf Verlangen zu diesem Beshuse zuvor vor den Einzelnrichter führen, in dessen Sprengel der Ort der Verhaftung gelegen ist.

Findet der Einzelnrichter auf Grund der vor ihm zwischen dem Gerichts= vollzieher und dem Schuldner gepflogenen Verhandlung die Verhaftung nicht gerechtfertigt, so hat er die Freilassung zu verfügen. Diese Verfügung ist sosort zu vollstrecken.

Hat ber Einzelnrichter die Freilassung verfügt, so kann der betreibende Gläubiger bei dem Bezirksgerichte, in dessen Sprengel die Verhaftung stattgefunden hat, gegen den Schuldner Klage auf Aushebung der vom Einzelnzichter erlassenen Verfügung erheben.

Hat ber Einzelnrichter bie Freilassung nicht verfügt, so steht bem Schulbner frei, seine Erinnerungen gegen die Berhaftung mittels Wiberspruchs bei bem Bezirksgerichte geltend zu machen.

### Mrtifel 1150.

Das über die Berhaftung und Ablieferung des Schuldners an den Gefängnißaufseher zu errichtende Protokoll hat außer den allgemeinen Erfordernissen (Art. 850) zu enthalten:

1) die Anführung der richterlichen Entscheidung oder sonstigen Urkunde, auf deren Grund die Bollstreckung stattsfindet, und gegebenen Falls der die Bollstreckung mittels Personalhaft gestattenden richterlichen Ermächtigung, sowie der Urkunde über die dem Gerichtsvollzieher ertheilte Specialvollmacht;

- 2) die Angabe des von dem Schuldner an Hauptsache, Zinsen und Kosten zu zahlenden Betrags;
- 3) die vom Einzelnrichter in Gemäßheit des Art. 1146 ober 1149 etwa erlassenen Beschlüsse;
- 4) die an den Aufseher geschehene Ablieferung des Berhafteten;
- 5) ben Betrag ber hinterlegten Unterhaltsgelber (Art. 1157);
- 6) die Bezeichnung des vom Gläubiger an dem Orte, wo sich das Schuldgefängniß befindet, falls er nicht selbst an diesem Orte wohnt, aufgestellten Zustellungsbevollmächtigten.

Bon bem Prototolle, das gegebenen Falls von dem Einzelnrichter, dem zugezogenen Gemeindes oder Polizeibeamten und den Zeugen an den betreffens den Stellen, von dem Aufseher und dem Gerichtsvollzieher am Schlusse zu unterzeichnen ist, hat der Gerichtsvollzieher dem Verhafteten sofort Abschrift zu behändigen.

## Artitel 1151.

Die Bollstreckung ber Personalhaft gegen einen Schuldner, welcher sich in Untersuchungs= ober Strashaft befindet, kann der dazu berechtigte Gläusbiger dadurch bewirken, daß er unter vorschußweiser Hinterlegung der zum Unterhalte für mindestens einen Wonat erforderlichen Summe bei dem Gefängnisvorstande durch einen von ihm hiezu speciell bevollmächtigten Gerichts-vollzieher sowohl dem Schuldner als dem Borstande des Untersuchungs= oder Strasgefängnisses einen Alt zustellen läßt, welcher außer den allgemeinen Ersfordernissen enthalten muß:

- 1) die Anführung der richterlichen Entscheidung oder sonstigen Urkunde, auf deren Grund die Bollstreckung stattsindet, und gegebenen Falls der die Bollstreckung mittels Personalhaft gestattenden richterlichen Ermächtigung, sowie der Urkunde über die dem Gerichtsvollzieher ertheilte Specialvollmacht;
- 2) die Angabe des vom Schuldner an Hauptsache, Zinsen und Kosten zu zahlenden Betrags;
- 3) bie Erklärung, daß der Gläubiger diese Zustellung zum Zwecke der Bollstreckung der Personalhaft machen lasse und bereit sei, den Schuldener, sobald sich dessen Untersuchungse und Strashaft endigt, unverzügelich in das Schuldgefängniß verbringen zu lassen;
- 4) ben Betrag ber hinterlegten Unterhaltsgelber;
- 5) falls der Gläubiger nicht an dem Orte wohnt, wo der Schuldner verhaftet ist, die Bezeichnung des von dem Gläubiger an diesem Orte aufgestellten Zustellungsbevollmächtigten.

# Artitel 1152.

Der Vorstand des Untersuchungs= oder Strafgefängnisses hat von der an ihn nach Art. 1151 geschehenen Zustellung im Gefangenenregister kurze Vormerkung zu machen und die ihm behändigte Abschrift des Gerichtsvoll= zieherakts aufzubewahren.

Wird ber Schuldner in ein anderes Untersuchungs- oder Strafgefängniß gebracht, so ist dem Vorstande dieses Gefängnisses von der nach Art. 1151 geschehenen Zustellung Kenntniß zu geben und die behändigte Abschrift des Gerichtsvollzieherakts nebst den hinterlegten Unterhaltsgeldern zu übersenden.

Befindet sich der Schuldner in Untersuchungshaft, so ist, wenn er bereits zur Aburtheilung vor ein Strafgericht verwiesen ist, dem Staatsanwalte an diesem Gerichte, andernfalls dem Untersuchungsrichter von der nach Art. 1151 geschehenen Zustellung durch den Borstand des Untersuchungsgefängnisses, in welchem sich der Schuldner befindet, Kenntniß zu geben.

# Artifel 1153.

Ein Schuldner, gegen welchen die Personalhaft in der in Art. 1151 bestimmten Weise vollstreckt wurde, darf auch nach Beendigung der Unterssuchungs- und Strafhaft und selbst im Falle der Freisprechung nur nach Maßgabe der Bestimmungen des gegenwärtigen Hauptstücks in Freiheit gessetzt werden.

### Artitel 1154.

Nach Beendigung der Untersuchungs = und Strafhaft hat der Gläubiger den Schuldner, gegen welchen die Personalhaft nach Art. 1151 vollstreckt wurde, durch einen hiezu speciell bevollmächtigten Gerichtsvollzieher in das Schuldgefängniß des Orts, wo der Schuldner zuletzt verhaftet war, verbringen zu lassen. Er muß dies, wenn ihm von dem Tage, an dem die Untersuchungs = und Strashaft endigt, wenigstens drei Tage vorher Mittheilung gemacht worden ist, an diesem Tage, andernsalls spätestens innerhalb der auf die Mittheilung solgenden drei Tage thun, widrigensalls der Schuldner, ohne daß es einer gerichtlichen Verfügung bedarf, in Freiheit zu setzen ist.

Die in Abs. 1 erwähnte Mittheilung hat durch den Vorstand des Gefängnisses, in welchem der Schuldner zur Zeit verhaftet ist, schriftlich zu geschehen.

Der Gerichtsvollzieher hat über die an ihn geschene Ablieferung des Schuldners dem Vorstande des Gefängnisses Bescheinigung auszustellen.

Die hinterlegten Unterhaltsgelber hat ber Gefängnisvorstand bem Aufseher bes Schuldgefängnisses unter Abzug ber Verpstegungskosten für die Zeit, welche ber Verhaftete nach Beendigung der Untersuchungs- und Strashaft noch in dem betreffenden Gefängnisse geblieben ist, zu übersenden.

### Mrtifel 1155.

Bezüglich bes über die Berbringung des Schuldners aus dem Untersuchungs- oder Strafgefängnisse in das Schuldgefängnis zu errichtenden Protosolles und des Eintrags desselben kommen die Bestimmungen der Art. 1150 und 1158 zur Anwendung. In das betreffende Register ist auch der nach Art. 1151 aufgenommene Att einzutragen.

Die Zuziehung von Zeugen ift bei ber Verbringung bes Schulbners aus bem Untersuchungs= ober Strafgefängnisse in bas Schulbgefängnis nicht erforberlich.

Die Bestimmungen bes Art. 1149 sinden auch hier Anwendung. Als Ort der Verhaftung ist hiebei der Ort zu betrachten, an welchem der Schuldener sich zulest in Haft besunden hat.

#### Mrtifel 1156.

Bermahrung bes Das Gefängniß, in welchem ber Schulbner verwahrt wird Berhafteten. (Schulbgefängniß), muß von den zum Untersuchungs und Strafgefängnisse bestimmten Abtheilungen abgesondert sein.

Der Schulbner kann, soferne er babei bie Ordnung des Hauses nicht verletzt, jede ihm beliebige Beschäftigung treiben, sich mit eigener Einrichtung versehen und sich den Unterhalt auf seine Kosten reichen lassen.

# Artifel 1157.

Der Gläubiger hat die zum Unterhalte des Schuldners mindestens für einen Monat erforderliche Summe vorschussweise zu hinterlegen.

Die Hinterlegung hat, soweit nicht gesetzlich anders bestimmt ist, an den Aufseher des Schuldgefängnisses, und zwar zum erstenmale bei der Uebergabe des Schuldners zu geschehen.

Die verwendeten Unterhaltsgelber find dem Gläubiger mit den übrigen Kosten von dem Schuldner zu erseten.

Das Maß ber Unterhaltsgelber wird im Berordnungswege festgesett.

### Artitel 1158.

Der Aufseher bes Schuldgefängnisses hat über die an ihn abgelieferten Personen ein Buch zu führen, welches von dem Vorstande des Bezirksgerichts mit Blätterzahlen und auf jedem Blatte mit seinem Handzuge zu versehen und in welches nach jeder Ablieferung das Protokoll über die Verhaftung einzutragen ist.

Der Eintrag ist von dem Aufseher und von dem Gerichtsvollzieher zu unterzeichnen.

Findet eine Entlassung statt, so hat der Aufseher zu dem obigen Sintrage die Zeit der Entlassung, sowie die der letztern zu Geunde liegende richterliche Berfügung oder sonstige Phatsache zu bemerken.

# Artifel 1159.

Anschließung. Jeber zur Anwendung der Personashaft berechtigte Gläubigerkann sich der von einem andern Gläubiger vorgenommenen Verhaftung anschließen, gleichviel, ob letztere auf Grund einer mittels Personashaft vollstreckbaren Urskunde oder auf Grund einer Vorsichtsverfügung vorgenommen wurde. Er hat in diesem Falle die zum Unterhalte des Schuldners für mindestens einen Wonat ersorderliche Summe dei dem Gefängnisausseher zu hinterlegen.

# Artitel 1160.

Die Anschließung geschieht durch eine auf Betreiben des Gläubigers von einem hiezu speciell bevollmächtigten Gerichtsvollzieher dem Schuldner, dem Gläubiger, welcher die Berhaftung ursprünglich hat vornehmen lassen, und den frühern Anschlußgläubigern zuzustellende Erklärung, die außer den allgemeinen Erfordernissen enthalten muß:

- 1) die Anführung der Urkunde, auf welche sich die Forderung des Gläugers gründet, und gegebenen Falls der die Bollstreckung mittels Perssonalhaft gestattenden richterlichen Ermächtigung, sowie der Urkunde über die dem Gerichtsvollzieher ertheilte Specialvollmacht;
- 2) die Angabe des von dem Schuldner an Hauptsache, Zinsen und Kosten zu zahlenden Betrags;
- 3) bie ausbrückliche Erklärung, daß sich ber Gläubiger ber frühern Berhaftung bes Schulbners anschließe;
- 4) ben Betrag ber hinterlegten Unterhaltsgelber;
- 5) bie Bezeichnung bes vom Gläubiger an bem Orte, wo sich bas Schulbsgefängniß befindet, falls er nicht selbst an diesem Orte wohnt, aufgestellten Zustellungsbevollmächtigten.

Mit dieser Erklärung sind dem Schuldner zugleich die Urkunde, auf welche sich die Forderung des Gläubigers gründet, sowie gegebenen Falls die richterliche Ermächtigung zur Bollstreckung mittels Personalhaft zuzustellen, salls deren Zustellung nicht schon früher stattgefunden hat oder seit dieser Zustellung mehr als ein Jahr verstrichen ist.

Der Gerichtsvollzieher muß die Urschrift bes in Abs. 1 bezeichneten Atts sofort dem Ausseher des Schuldgefängnisses vorlegen, welcher diesen Att unsverzüglich in das in Art. 1158 erwähnte Buch in der daselbst vorgeschriebenen Weise einzutragen hat.

Artikel 1161.

Die in gesetzlicher Form erfolgte Anschließung bleibt giltig, wenn auch später die ursprüngliche Verhaftung als nichtig erkannt wird.

### Artitel 1162.

Bom Tage ber Anschließung haben bie Gläubiger die Unterhaltskoften zu gleichen Theilen zu bestreiten.

Bezichte ein Manibiger für seine Lectus mit die Fanciegung der half, is fallt mit dem Tage der Verstaute seine Turinsame innner. Meiches gill, went die Saft für einer Gläubiger mit under Heinner unflört.

Tie nach Löf. 1 um 2 erformeilung Kerechnung naben me Schubiger unter sich zu pliegen. Für den Kursener wei Schuldgekungnirfest diesen die hanterlegten Armerbaltsberings nur eine Warfe.

En der der Entlestung det Schulmert weineineme Keit nieder Masse in venjeniger Gländigern, welcht die legter Entlager gemacht dahen, und dem Betrige unt der Jerfolge derielben in der Lin dummögngeben, das die später Entlage vor der frühern Berinkfaldigung innen.

# Triffel (1973)

Ter Arricher des Schulogerungmires du den Schuloger tangange exper dem Falle eines rollierschauer Indiess un Freilatzung sofort in Freileit zu ienen:

- 1) werne der Glänbiger, welcher die Berhaftung vergenemmen hat, und gegebenen Falls viejenigen, welche und verleiben angeschlösen haben, eurch eine ichriftliche Erflärung zu dem in Un. 1158 angeordnehm Eintrage des Berhaftungspreierliches oder mittels Kreariatsurfunde in die Freilaffung einwilligen;
- 2) wenn ber Schulener sich darüber ausweit, daß eie zur Befriedigung ber ben Art. 1155, 1158 und 1160 gemäß einzerragenen Forberungen sammt weitern Zinsen und Krüen erforberliche Summe bei dem Einzelngerichte für die Gläubiger binterlezt werden ift;
- 3) wenn vor Ablauf der Zeit, für welche bie Unterhaltsgelder hinterlegt waren, nicht ein neuer Borichuß hinterlegt worden ift.

Gibt im Falle der Ziffer 1 ein Gländiger die Erklärung bei dem Aufsieher des Schuldgefängniffes ab, so hat dieser, wenn ihm der Gläubiger nicht genau bekannt ift, die Ermächtigung des Einzelnrichters einzuholen, welcher die erforderlichen Erhebungen über die Identität der Person zu pflegen hat.

### Artifel 1164.

Ein Schuldner, welcher wegen Mangels der hinterlegung der Unterhaltsgelder in Freiheit gesetzt worden ist, kann wegen derjenigen Forderungen, wegen welcher er in Personalhaft war, nicht wieder verhaftet werden, ausgenommen wenn der Gläubiger nachweist, daß dem Schuldner Befriedigungsmittel zu Gebote stehen, welche er entweder erst nach der Freilassung erlangt hat oder die wenigstens dem Gläubiger vorher nicht bekannt waren.

### Artifel 1165.

Schuldner, gegen welche die Personalhaft in Gemäßheit des Art. 1139 Ziff. 1—3 vollstreckt wurde, sind auf ihren Antrag aus der Haft zu entlassen,



wenn sie glaubhaft barthun, daß sie Mittel zur Befriedigung der betreffenden Gläubiger nicht oder nicht mehr besitzen. Bermögenstheile, welche nach Hauptstück XXXII, XXXIV oder XXXV nicht Mittel der Vollstreckung für die bestreffende Forderung sein können, bleiben hiebei außer Betracht.

Sleiches gilt bei Rechnungspflichtigen, welche in Gemäßheit bes Art. 887 in haft genommen wurden, wenn fie außerbem glaubhaft barthun, daß sie außer Stande sind, die betreffende Rechnung zu stellen ober stellen zu lassen.

Anwälte, gegen welche die Personalhaft in Gemäßheit des Art. 174 vollsstreckt wurde, sind auf ihren Antrag vorbehaltlich ihrer Entschädigungspflicht der Haft zu entlassen, wenn sie glaubhaft darthun, daß es ihnen nicht möglich ist, die betreffenden Alten zurückzugeben.

Der betreffende Antrag ist sowohl gegen den Gläubiger, welcher die Berhaftung hat vornehmen lassen, als auch gegen die etwaigen Anschlußgläubiger zu richten und mittels Widerspruchs gegen die Bollstreckung anzubringen.

# Artifel 1166.

Hat die Personalhaft sechs Monate gebauert, so kann der Schuldner mittels einer bei dem Einzelngerichte, in bessen Bezirk sich das Schuldgefängniß bessindet, gegen den Gläubiger, auf dessen Betreiben die Verhaftung stattgefunden hat, sowie gegen diesenigen Gläubiger, welche sich der Verhaftung angeschlossen haben, zu erhebenden Klage seine Freilassung begehren.

Dem Begehren muß entsprochen werden, ausgenommen wenn die Gläubiger nachweisen, daß dem Schuldner Befriedigungsmittel zu Gebote stehen, welche er dem Zugriffe entzieht.

Gegen das Urtheil findet ohne Rücksicht auf die Summe Berufung statt. Das die Freilassung verfügende Urtheil ist, wenn nicht die betheiligten Gläubiger die frühere Bollstreckung freiwillig gestatten, erst nach Ablauf der Berufungsfrist und, wenn Berufung wirklich eingelegt wurde, erst nach deren Erledigung vollstreckbar.

Im Falle bes Art. 1151 wird die Dauer der Personalhaft erst von dem Tage an gerechnet, an welchem die Untersuchungs- beziehungsweise die Strafshaft beendigt war.

### Artitel 1167.

Durch bas Urtheil, welches bie Freilassung wegen Ablauf ber gesetzlich zuläßigen Dauer ber Haft (Art. 1166) verfügt, werben andere Gläubiger nicht gehindert, Personalhaft gegen ben Schuldner vollstrecken zu lassen.

Gleiches gilt von benjenigen Gläubigern, welche die frühere Verhaftung betrieben ober sich berfelben angeschlossen haben, wegen selbständiger Forberungen, die erst nach der frühern Verhaftung oder Anschließung entstanden oder fällig geworden sind.

Berzichtet ein Gläubiger für seine Person auf die Fortsetzung der Hast, so fällt mit dem Tage des Berzichts seine Theilnahme hinweg. Gleiches gilt, wenn die Haft für einen Gläubiger aus andern Gründen aufhört.

Die nach Abs. 1 und 2 erforberliche Berechnung haben die Gläubiger unter sich zu pstegen. Für den Aufseher des Schuldgefängnisses bilben die hinterlegten Unterhaltsbeträge nur eine Masse.

Ein bei ber Entlassung bes Schuldners verbleibender Rest bieser Masse ist benjenigen Gläubigern, welche die letten Einlagen gemacht haben, nach dem Betrage und ber Zeitsolge berselben in der Art hinauszugeben, daß die spätere Einlage vor der frühern Berückstigung sindet.

# Artitel 1163.

Entlassung aus Der Aufseher des Schuldgefängnisses hat den Schuldner auch außer dem Falle eines vollstreckbaren Urtheils auf Freilassung sofort in Freiheit zu sehen:

- 1) wenn ber Gläubiger, welcher die Verhaftung vorgenommen hat, und gegebenen Falls diejenigen, welche sich berselben angeschlossen haben, durch eine schriftliche Erklärung zu dem in Art. 1158 angeordneten Eintrage des Verhaftungsprotokolles oder mittels Notariatsurkunde in die Freilassung einwilligen;
- 2) wenn ber Schuldner sich barüber ausweist, daß die zur Befriedigung ber den Art. 1155, 1158 und 1160 gemäß eingetragenen Forderungen sammt weitern Zinsen und Kosten ersorderliche Summe bei dem Einzelngerichte für die Gläubiger hinterlegt worden ist;
- 3) wenn vor Wlauf der Zeit, für welche die Unterhaltsgelder hinterlegt waren, nicht ein neuer Borschuß hinterlegt worden ist.

Gibt im Falle der Ziffer 1 ein Gläubiger die Erklärung bei dem Aufseher des Schuldgefängnisses ab, so hat dieser, wenn ihm der Gläubiger nicht genau bekannt ist, die Ermächtigung des Einzelnrichters einzuholen, welcher die erforderlichen Erhebungen über die Identität der Person zu pflegen hat.

### Artifel 1164.

Ein Schuldner, welcher wegen Mangels der Hinterlegung der Unterhaltsgelber in Freiheit geset worden ist, kann wegen derjenigen Forderungen, wegen welcher er in Personalhaft war, nicht wieder verhaftet werden, ausgenommen wenn der Gläubiger nachweist, daß dem Schuldner Befriedigungsmittel zu Gebote stehen, welche er entweder erst nach der Freilassung erlangt hat oder die wenigstens dem Gläubiger vorher nicht bekannt waren.

### Artitel 1165.

Schulbner, gegen welche die Personalhaft in Gemäßheit des Art. 1139 Ziff. 1—3 vollstreckt wurde, sind auf ihren Antrag aus der Haft zu entlassen,



wenn sie glaubhaft barthun, daß sie Weittel zur Befriedigung der betreffenden Gläubiger nicht oder nicht mehr besitzen. Bermögenstheile, welche nach Hauptstück XXXII, XXXIV oder XXXV nicht Weittel der Bollstreckung für die bestreffende Forderung sein können, bleiben hiebei außer Betracht.

Gleiches gilt bei Rechnungspflichtigen, welche in Gemäßheit bes Art. 887 in Haft genommen wurden, wenn fle außerdem glaubhaft barthun, daß fie außer Stande find, die betreffende Rechnung zu stellen ober stellen zu lassen.

Anwälte, gegen welche die Personalhaft in Gemäßheit des Art. 174 vollsstreckt wurde, sind auf ihren Antrag vorbehaltlich ihrer Entschädigungspflicht der Haft zu entlassen, wenn sie glaubhaft darthun, daß es ihnen nicht möglich ist, die betreffenden Alten zurückzugeben.

Der betreffende Antrag ist sowohl gegen den Gläubiger, welcher die Bershaftung hat vornehmen lassen, als auch gegen die etwaigen Anschlußgläubiger zu richten und mittels Widerspruchs gegen die Vollstreckung anzubringen.

# Artitel 1166.

Hat die Personalhaft sechs Monate gedauert, so kann der Schuldner mittels einer bei dem Einzelngerichte, in dessen Bezirk sich das Schuldgefängniß bestindet, gegen den Gläubiger, auf dessen Betreiben die Verhaftung stattgefunden hat, sowie gegen diesenigen Gläubiger, welche sich der Verhaftung angeschlossen haben, zu erhebenden Klage seine Freilassung begehren.

Dem Begehren muß entsprochen werden, ausgenommen wenn die Glaubiger nachweisen, daß dem Schuldner Befriedigungsmittel zu Gebote stehen, welche er dem Zugriffe entzieht.

Segen bas Urtheil findet ohne Rückscht auf die Summe Berufung ftatt. Das die Freilassung verfügende Urtheil ift, wenn nicht die betheiligten Gläubiger die frühere Vollstreckung freiwillig gestatten, erst nach Ablauf der Berufungsfrist und, wenn Berufung wirklich eingelegt wurde, erst nach deren Erledigung vollstreckbar.

Im Falle bes Art. 1151 wird die Dauer der Personalhaft erst von dem Tage an gerechnet, an welchem die Untersuchungs- beziehungsweise die Strafshaft beendigt war.

### Artitel 1167.

Durch bas Urtheil, welches die Freilassung wegen Ablauf der gesetzlich zuläßigen Dauer der Haft (Art. 1166) verfügt, werden andere Gläubiger nicht gehindert, Personalhaft gegen den Schuldner vollstrecken zu lassen.

Gleiches gilt von benjenigen Gläubigern, welche die frühere Verhaftung betrieben ober sich berselben angeschlossen haben, wegen selbständiger Forberungen, die erst nach der frühern Verhaftung oder Anschließung entstanden oder fällig geworden sind.

Für Forderungen, welche bereits vor dem bezeichneten Zeitpunkte entstanden und fällig waren, können die in Abs. 2 genannten Gläubiger die Berbaftung des Schuldners nur in Folge eines die Ermächtigung zur nochmaligen Verhaftung ertheilenden neuerlichen Urtheils vornehmen lassen.

Diese Ermächtigung ist mittels einer bei bem Gerichte, bei bem die Sache ursprünglich im ersten Rechtszuge anhängig war, gegen den Schuldner zu erhebenden Klage nachzusuchen und darf nur ertheilt werden, wenn der Gläubiger nachweist, daß dem Schuldner Befriedigungsmittel zu Gebote stehen, welche er dem Zugriffe entzieht.

Unter vieser Boraussehung kann die neuerliche Verhaftung auch wegen der jenigen Forderungen zugelassen werden, auf welche die bereits vollstreckte Personalhaft sich bezogen hatte.

### Artitel 1168.

Wirb ein in Schulbhaft befindlicher aktiver Offizier ober im gleichen Range stehender Militärbeamte zur Dienstleistung bei mobilen Truppen einderusen, so hat der Einzelnrichter bessen Entlassung für die Dauer der Mobile machung zu verfügen.

Gleiches hat, wenn ein militärpflichtiger Schuldner zum aktiven Dienste in der Armee als Unteroffizier, Soldat oder in gleicher Kategorie, oder wenn ein anderer Wehrpflichtiger zum Kriegsbienste einberufen wird, für die Dauer der Dienstleistung zu geschehen.

Bon ben geschehenen Berfügungen sind die Gläubiger burch ben Gerichtsschreiber bes Ginzelngerichts in Kenntniß zu setzen.

# Artitel 1169.

Soll ber in Schulbhaft Befindliche in Untersuchungs- ober Strafhaft genommen werben, so hat der Einzelnrichter auf Vorzeigung des Verhaftsbefehls die sofortige Ablieferung desselben an die mit seiner Verhaftung beauftragte Person zu verfügen.

Nach Beendigung ber Untersuchungs- und Strafhaft läßt ber Gefängnisvorstand ben Schuldner wieber in das Schuldgefängniß zurückbringen.

Die Zeit, welche ber Schuldner in Untersuchungs- ober Strafhaft zugebracht hat, wird in die Schuldhaft nicht eingerechnet.

Bon ber Ablieferung bes Schuldners in Untersuchungs- ober Strafhaft, sowie von seiner Zurucklieferung sind die Gläubiger durch den Gefängnißaufsseher in Kenntniß zu setzen.

## Artitel 1170.

Wenn der Schuldner in dem Schuldgefängnisse erkrankt und hiedurch besondere Kosten entstehen, so haben die Gläubiger dieselben gleichfalls zu bestreiten. Sie sind von der Erkrankung des Schuldners durch den Gefängniß= aufseher ohne Verzug in Kenntniß zu sehen und haben zur Bestreitung der erwähnten Rosten den vom Gerichte festgesetzten Betrag unverzüglich zu hinterlegen. Bis dies geschehen, können diese Kosten aus den hinterlegten Unterhaltsgeldern entnommen werden.

Kann nach ben Verhältnissen bes Falls und ben Einrichtungen bes Gefängnisses in biesem bie ärztliche Behandlung bes Schulbners nicht erfolgen, so ist letzterer zu entlassen, vorbehaltlich bes Rechts ber Gläubiger, ihn nach seiner Genesung wieder verhaften zu lassen.

### Artitel 1171.

Gemeinsame Hat ein Gläubiger, welcher die Verhaftung ursprünglich veransleitimmung. Laßt ober der stattgefundenen sich angeschlossen hat, obgleich er an dem Orte, wo der Schuldner verhaftet ist, nicht wohnt, einen Zustellungsbevollsmächtigten daselbst nicht aufgestellt oder ist die Vollmacht des aufgestellten Zustellungsbevollmächtigten erloschen und keine neue Aufstellung ersolgt, so können alle die Personalhaft betressenden Zustellungen und Mittheilungen für ihn an den Staatsanwalt am Vollstreckungsgerichte gemacht werden.

#### Artifel 1172.

Berhaftung auf Bei Berhaftungen auf Grund von Vorsichtsverfügungen Grund einer Borsichtsverfügungen der Art. 1143—1171 mit nachstehenden fägung. besondern Bestimmungen zur Anwendung:

- 1) Vorsichtsverfügungen, welche die Verhaftung eines Schuldners gestatten, sind, wenn dieser sich auf Grund einer mittels Personalhaft vollstreckbaren Urkunde oder auf Grund einer Vorsichtsverfügung bezeits in Haft befindet, mittels Anschließung an die frühere Verhaftung zu vollziehen.
- 2) Bezüglich der Aushebung oder Abanderung der die Verhaftung gestattenden Vorsichtsverfügung sind die bezüglichen Bestimmungen des XXIV. Hauptstücks maßgebend, und gleiches gilt bezüglich der Entlassung des Schuldners aus der Haft, soweit das XXIV. Hauptstück hierüber besondere Bestimmungen enthält, es sei denn, daß das Begehren auf Entlassung gleichzeitig gegen Gläubiger, welche eine mittels Personalhaft vollstreckdare Urkunde besitzen, und gegen solche, welche nur eine Vorsichtsverfügung erwirkt haben, gerichtet wird, in welchem Falle dasselbe gegen sämmtliche Gläubiger mittels Widerspruchs gegen die Vollstreckung anzubringen ist.

3) Die auf Grund einer Vorsichtsversügung vollzogene Haft geht in Personalhaft als Vollstreckungsmittel dadurch über, daß der Gläubiger, nachdem er eine mittels Personalhaft vollstreckbare Urkunde erwirkt hat, dem Schuldner ein Befriedigungsgebot zustellen läßt, womit, falls demselben nicht sofort Genüge geleistet wird, die Erklärung zu verdinden ist, daß diese Zustellung zum Zwecke der Vollstreckung der Personalhaft stattsindet. Die Urschrift dieses Alts ist sofort durch den Gerichtsvollzieher dem Aufseher des Schuldgefängnisses vorzulegen, welcher diesen Alt unverzüglich in das in Art. 1158 erwähnte Buch in der das selbst vorzeschriebenen Weise einzutragen hat.

# Fünftes Buch. gant.

# XXXVIII. Hanptstück.

Gant im Allgemeinen.

# Artitel 1173.

Sulasigkeit. Die Gant als bas vom Gerichte geleitete Verfahren zum Zwecke ber ordnungsmäßigen Vertheilung bes Gesammtvermögens einer Person ober Vermögensmasse unter die Gläubiger berselben findet statt, wenn das Ver= mögen zur vollständigen Vefriedigung sämmtlicher Gläubiger nicht ausreicht.

# Artitel 1174.

Bezüglich des Vermögens von Personen, welche einen Wohnsitz in Bayern nicht haben beziehungsweise zur Zeit ihres Todes nicht gehabt haben, sindet die Sant nur statt, wenn und soweit dieses Vermögen in Bayern sich besinset und zur Besriedigung derzenigen Gläubiger, welche ihre Forderungen in Bayern geltend gemacht haben, nicht ausreicht.

Ausländischen Ganteröffnungen kommt, soweit nicht durch Staatsversträge anders bestimmt ist, im Inlande keine Wirksamkeit zu.

# Artitel 1175.

Die Eröffnung ber Sant kann, soferne das Gericht es zur Wahrung ber Rechte unbekannter ober entfernt wohnender Betheiligter oder aus andern Gründen für zweckmäßig erachtet, von Amtswegen geschehen:

1) wenn der Semeinschuldner stüchtig ist und bei einem gegen ihn einsgeleiteten Vollstreckungsversahren die Unzulänglichkeit des Vermögens sich herausgestellt hat;

- 2) bei einem Kaufmanne, wenn er seine Zahlungen eingestellt hat und flüchtig ist;
- 3) bei Erbmassen, wenn die Erbschaft unter der Rechtswohlthat des Inventars angetreten wurde und sich aus dem ausgenommenen Inventare die Unzulänglichteit des Nachlasses zur Bezahlung der darauf haftenden Schulden ergibt, desgleichen wenn die Erben die Erbschaft ausgeschlagen haben oder unbekannt sind und die Erbmasse überschuldet ist.

In allen andern Fällen findet die Gant nur statt, wenn entweder der Gemeinschuldner oder ein Gläubiger ihre Eröffnung beantragt hat.

#### Mrtifel 4176.

Ift über bas Vermögen einer Gesellschaft ober Senossenschaft die Sant erkannt worden, so ist vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Bestimmung auch über das Privatvermögen eines jeden solidarisch haftenden Mitglieds, hinssichtlich bessen ein Gesellschaftss oder Genossenschaftsgläubiger es beantragt, durch das Gericht, bei welchem das betressende Mitglied seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, die Gant zu erössen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob sein Vermögen überschuldet ist oder nicht.

#### Mrtifel 1177.

Buftanbigkeit. Das Gantversahren gehört vor bie Bezirksgerichte.

Zuständig ist dasjenige Bezirksgericht, bei welchem ber Gemeinschuldner nach Art. 12, 13, 14, 16 ober 17 seinen allgemeinen Gerichtsstand hat.

Hanbelt es sich um Gant über eine Nachlaßmasse ober über das Bermögen einer aufgelösten Gesellschaft ober Genossenschaft, so ist dassenige Bezirksgericht zuständig, bei welchem der Erblasser zur Zeit seines Todes beziehungsweise die Gesellschaft ober Genossenschaft zur Zeit der Auslösung den allgemeinen Gerichtsstand hatte.

Von mehreren hienach zuständigen Bezirksgerichten schließt dasjenige, welches die erste auf Ganteröffnung bezügliche Verfügung erlassen hat, die übrigen aus.

# Artifel 1178.

Für Santen, welche in Semäßheit ber Bestimmung des Art. 1174 Abs. 1 eröffnet werden, ist das Bezirksgericht zuständig, in dessen Sprengel das betreffende Bermögen ober der größere Theil desselben sich besindet.

### Mrtitel 1179.

Die Zuständigkeit des Gantgerichts erstreckt sich, soweit nicht gesetzlich anders bestimmt ist, auf alle Ansprüche, welche an das zur Gantmasse gehörige Vermögen des Gantschuldners geltend gemacht werden.

Das Santgericht ist auch zuständig für die mit der Eröffnung der Sant im Zusammenhange stehenden Anträge auf Ungiltigkeitserklärung früherer Rechtshandlungen des Santschuldners (Art. 1222—1225).

# Artifel 1180.

Die Liquibstellung von Forberungen, welche ber Entscheibung ber Gerichte entzogen find, hat vor ber zuständigen Behorbe zu geschehen.

### Artitel 1181.

Anhängige Rechtsstreitigkeiten werben bei bem abgesehen von ber Ganteröffnung auständigen Gerichte fortgeführt.

Hat jedoch in einem im ersten Rechtszuge anhängigen Nechtsstreite, welcher einen Anspruch betrifft, auf den sich nach Art. 1179 die Zuständigkeit des Santgerichts erstreckt und in welchem der Santschuldner als Beklagter erscheint, zur Zeit der Bekanntmachung der Santeröffnung eine die Sache selbst betreffende Verhandlung noch nicht stattgefunden, so ist der Rechtsstreit nicht fortzusehen und hat das Santgericht, wenn der Anspruch im Santversahren geltend gemacht wird, sowohl hierüber als auch über den Ersah der früher bereits erwachsenen Kosten zu entscheiden.

### Artitel 1182.

Streitigkeiten über ben Rang hat auch in ben Fällen ber Art. 1180 und 1181 Abs. 1 bas Gantgericht zu entscheiben.

### Artitel 1183.

Besondere Ganten, welche gemäß §. 8 Ziff. 1, 2, 4 oder 5 der für die Landestheile diesseits des Meins geltenden Prioritätsordnung neben der allsgemeinen stattsinden, folgen dem Gerichtsstande dieser letztern.

### Artitel 1184.

Berfahren. Im Gantverfahren können die Parteien zu ihrer Vertretung Unwälte auffiellen, sie können aber auch, außer bei Streitigkeiten, sowohl persfönlich handeln, als durch Bevollmächtigte sich vertreten lassen.

Abvokaten, welche als Gewalthaber auftreten, bedürfen, wenn fie im Besitze ber einschlägigen Urkunden sich befinden, keines Nachweises der Besvollmächtigung.

Ist ein Anwalt aufgestellt, so sinden die Bestimmungen des Art. 852 auch hier Anwendung.

# Artitel 1185.

Das Verfahren auf einfache Vorstellungen richtet sich auch im Santversfahren nach den Vorschriften des XXV. Hauptstücks. Die Vorstellungen können jedoch von der Partei selbst oder ihrem Bevollmächtigten schriftlich eingereicht oder bei dem Gerichtsschreiber zu Protokoll erklärt werden.

### Artitel 1186.

Entscheibungen bes Santgerichts, welche sich weber auf Streitigkeiten über angemelbete Forberungen, noch auf eine ber in Art. 1222—1225 bezeichneten Klagen beziehen, werben in geheimer Sitzung erlassen.

Das Gericht entscheibet nach Vernehmung bes Staatsanwalts.

# Artifel 1187.

Was im gegenwärtigen Buche von dem Gemein- oder Santschuldner gesagt ift, kommt, soweit es sich nicht um persönliche Verhältnisse handelt und soweit nicht die Natur der Sache etwas anderes mit sich bringt, auf den Vertreter einer zu vergantenden Vermögensmasse analog zur Anwendung.

### Artitel 1188.

Besondere Be. Bei Vergantungen nach dem Ewiggeldrechte der Stadt München kimmungen. hleiben die dieses Institut betreffenden besondern Bestimmungen in Kraft.

Die Bestimmung des Art. 880 gilt auch für das Gantverfahren.

# XXXIX. Hanpiftuck.

# Eröffnung ber Gant.

### Artifel 1189.

Einleitendes Ber. Der Antrag auf Ganteröffnung ift mittels einfacher Borfabren. stellung zu erheben.

### Artifel 1190.

Beantragt ber Semeinschuldner die Eröffnung ber Gant, so hat er zuscheich ein Verzeichniß seines Vermögens, insbesondere auch der Ausstände und ber Schulden, zu übergeben.

Ist ber Gemeinschuldner Kausmann, so hat er auch seine Handelsbücher einzureichen ober zur Verfügung zu stellen.

### Artitel 1191.

Stellt ein Gläubiger ben Antrag auf Ganteröffnung, so hat er, außer im Falle bes Art. 1176, gleichzeitig bie Unzulänglichkeit bes Vermögens zu bescheinigen.

# Artitel 1192.

Einzelnrichter und Staatsanwälte, welche bienstlich Kenntniß erhalten, daß Berhältnisse vorliegen, wegen welcher die Gant von Amtswegen eröffnet werden kann, haben davon dem Gerichte Mittheilung zu machen.

### Artifel 1193.

Erachtet das Gericht die in Art. 1175 Abs. 1 bestimmten Voraussetzungen für gegeben, ober hat der Gemeinschuldner oder ein Gläubiger die Gantseröffnung beantragt, so ist letztere sofort zu erkennen, wenn eine Ueberschuldung unzweiselhaft vorliegt.

Liegt die Ueberschulbung nicht unzweifelhaft vor, so hat das Gericht, außer im Falle des Art. 1176, vor der Ganteröffnung durch einen aus seiner Mitte zu ernennenden Commissär die Prüfung der Vermögenslage anzuordnen.

Der Commissär kann ben Gemeinschuldner, wenn berselbe im Gerichts= bezirke anwesend ist, sowie den Gläubiger, welcher den Antrag auf Gant= eröffnung gestellt hat, vorrusen lassen und alle nöthigen Ausklärungen und Belege von ihnen erholen.

Sind weitere Erhebungen erforberlich, so hat der Commissär sie unverzüglich vorzunehmen oder damit die betreffenden Sinzelngerichte zu beauftragen.

Die Erhebungen sind nicht weiter auszubehnen, als nöthig ift, um eine Uebersicht über den Vermögensstand zu gewinnen.

Neber bas Ergebniß hat ber Commissar bem Gerichte Bericht zu erstatten.

### Artifel 1194.

Sicherungsmaßregeln, welche im Interesse ber Gläubiger sich als nothswendig barstellen, können in bringenden Fällen schon während des einleitenden Verfahrens auf einsache Vorstellung eines Gläubigers von dem Gantgerichte getroffen werden.

Ift der Gemeinschulbner entwichen ober werben Sachen besselben bei Seite geschafft, so steht auch dem Einzelngerichte, in dessen Sprengel der Schuldner wohnt oder die Verschleppung von Massegegenständen stattsindet, die Anordnung von Sicherungsmaßregeln auf einfache Vorstellung eines Gläusbigers zu. Die hierüber gepflogenen Verhandlungen sind jedoch sofort an das Gantgericht abzugeben.

### Artitel 1195.

Gantertenntnis. Wird die Eröffnung der Gant erkannt, so verfügt das Gericht in dem betreffenden Erkenntnisse (Ganterkenntnis) zugleich:

- 1) die Aufstellung eines seiner Mitglieder als Commissär zur Leitung der Berhandlungen;
- 2) die Aufstellung eines ober mehrerer provisorischer Masseverwalter;
- 8) bie Festsetzung ber bem Gantschuldner auf Ansuchen bis zur Beschlußsfassung ber Gläubigerversammlung allenfalls zu bewilligenden Untersstützung.
- Das Santerkenntniß ist in öffentlicher Sitzung zu verkunden.

### Artitel 1196.

Ist die Ganteröffnung nicht auf Antrag des Gemeinschuldners erfolgt, so ist diesem das Ganterkenntniß, je nachdem es auf Antrag eines Gläubigers oder von Amtswegen erlassen wurde, auf Betreiben des Gläubigers oder aus Auftrag des Gerichts durch einen Gerichtsvollzieher zuzustellen.

### Artitel 1197.

Wird die Ersehung des bisherigen Commissärs burch einen andern nothwendig, so erfolgt dieselbe auf Ansuchen eines Betheiligten oder von Amtswegen durch den Gerichtsvorstand.

### Artifel 1198.

Was in Hauptftud XXVIII über Beschwerben gegen Verfügungen bes beauftragten Richters bestimmt ist, gilt auch von Beschwerben gegen Verfügungen bes im Gantverfahren als Commissar bestellten Gerichtsmitgliebs.

### Artifel 1199.

Bekanntmachung Der Commissär hat alsbalb nach Verkändung des Santerkenntnisses einen Auszug aus demselben bekannt zu machen, welcher die Verfügung der Santeröffnung, sowie die Bezeichnung des Commissärs und des provisorischen Masseverwalters enthalten muß.

Die Bekanntmachung geschieht burch Sinrückung in öffentliche Blätter und burch Anschlag an dem hiefür üblichen Platze in der Gemeinde des Orts, nach welchem sich die Zuständigkeit des Gantgerichts bestimmt hat.

Ob die Einrückung nur in einem öffentlichen Blatte oder in mehreren, ob sie einmal oder mehreremale zu bewerkstelligen, besgleichen ob damit der Anschlag auch an andern Orten als an dem in Abs. 2 bezeichneten zu derbinden sei, hat der Commissär mit Rücksicht auf die Seschäfts- und Vermögenseberhältnisse des Gantschuldners zu bestimmen, soweit nicht vom Gerichte darüber Anordnung getroffen ist.

Ist Gant über bas Bermögen eines Kaufmanns ober einer Hanbelsgesellsschaft eröffnet worden, so hat der Commissär den Auszug insbesondere in diezienigen Blätter, welche zur Veröffentlichung der Eintragungen in das Handelszregister bestimmt sind, einrücken zu lassen.

### Artifel 1200.

Wo das Gesetz an den Zeitpunkt der Bekanntmachung der Ganteröffnung gewisse Rechtsfolgen knüpft, ist dieser Zeitpunkt als eingetreten zu erachten, sobald eine der in Art. 1199 bezeichneten Bekanntmachungen erfolgt ist.

# Artifel 1201.

Mit der Bekanntmachung des Auszugs aus dem Ganterkenntnisse ist gleichszeitig öffentlich kundzugeben:

- 1) daß in Folge der Ganteröffnung der Gantschuldner das Necht, über sein Vermögen zu verfügen, verloren habe, und daß die von ihm ertheilten Vollmachten erloschen seien;
- 2) daß allen benjenigen, welche zur Masse gehörige Gegenstände im Besitze ober Gewahrsam haben oder welche an den Santschuldner etwas schulden, aufgegeben werde, nichts an denselben zu verabsolgen oder zu zahlen, vielmehr dem Commissär oder dem Masseverwalter von dem Besitze der Gegenstände Anzeige zu machen und diese vorbehaltlich aller Rechte zur Gantmasse abzuliesern, soserne nicht eine gesetzliche Besreiung bievon besteht.

### Artifel 1202.

Der Commissär ist verpstichtet, sofort nach Berkundung des Ganterkenntnisses einen Auszug daraus dem Hypothekenamte zum Zwecke der gesetzlichen Eintragung zu übersenden.

Ist Gant über bas Vermögen eines Kaufmanns ober einer Handelsgesellsschaft eröffnet worden, so hat der Commissär Auszug des Erkenntnisses auch dem betreffenden Handelsgerichte zu übersenden, damit das vorläusige Erlöschen der Firma oder die Ausschlang der Gesellschaft, sowie das Erlöschen der durch den Gantschuldner etwa ertheilten Procura in das Handelsregister eingetragen werde. Eine Bekanntmachung dieser Eintragung sindet nicht statt.

## Artifel 1203.

Bezüglich ber zur Gantmasse gehörigen Immobilien hat ber Commissär einen Auszug aus bem Hpothekenbuche zu erholen.

# Artitel 1204.

Beschwerberecht Ist die Ganteröffnung nicht auf Antrag des Gemeinschuldners bes Schuldners. erfolgt, so steht diesem gegen das Ganterkenntniß von dessen Berzündung an und längstens innerhalb fünfzehn Tagen nach der an ihn gesichehenen Zustellung das Rechtsmittel der Beschwerde zu. Erweiterung dieser Frift wegen Entsernung sindet nicht statt.

Wird die Santeröffnung aufgehoben, so hat der Commissär das Erkenntniß in derselben Weise bekannt zu machen, wie dies bei der Santeröffnung geschehen ist. Auch hat er einen Auszug an das Hypothekenamt und bei Santen über das Vermögen eines Kausmanns oder einer Handelsgesellschaft an das Handelsgericht zu senden, damit die nach Art. 1202 geschehenen Einträge wieder gelöscht werden.

### Artitel 1205.

Berfahren bei Wirb ber Antrag auf Santeröffnung abgewiesen, so hat ber Berwersung des Antrags auf Gerichtsschreiber bem Antragsteller Abschrift des Erkenntnisses an Genteröffnung. Berkündungsstatt gegen Empfangsbescheinigung mitzutheilen.

Dem Antragsteller steht innerhalb fünfzehn Tagen nach Empfang bieser Mittheilung bas Rechtsmittel ber Beschwerbe zu. Erweiterung bieser Frist wegen Entfernung findet nicht statt.

Wird ber Beschwerde stattgegeben, so hat das Appellationsgericht die Santeröffnung auszusprechen und das Ganterkenntniß in öffentlicher Sitzung zu verkünden. Der weitere Bollzug steht dem Bezirksgerichte zu. Dieses hat dabei ebenso zu versahren, als wenn das Ganterkenntniß vom ihm selbst ausgegangen wäre.

Das Ganterkenntniß des Appellationsgerichts und das auf Grund des selben vom Bezirksgerichte erlassene Erkenntniß, welches die in Art. 1195 Abs. 1 bezeichneten Verfügungen trifft, sind dem Gantschuldner, falls er nicht selbst die Beschwerde erhoben hat, auf Betreiben des Beschwerdeführers zuzustellen.

### XL. Hauptftuck.

# Wirkungen ber Ganteröffnung.

#### Mrtifel 1206.

Augemeine Die gesetzlichen Wirkungen der Ganteröffnung treten von der Berkundung des Ganterkenntniffes ein.

Die Stunde ist in dem Santerkenntnisse anzugeben. Fehlt die Angabe, so gilt die Wittagsstunde des betreffenden Tags als Stunde der Verkündung.

Wird das Santerkenntniß nach der Berkundung in Folge Einlegung eines Rechtsmittels wieder aufgehoben, so fallen die Wirkungen der Santeröffnung bergestalt hinweg, als wenn jene Berkundung niemals stattgesunden hätte.

# Mrtifel 1207.

Die Wirkungen ber Ganteröffnung erstrecken sich nicht auf Vermögenstheile, welche nach Hauptstück XXXII, XXXIV ober XXXV nicht ober nur ausnahmsweise für gewisse Forberungen Wittel ber Vollstreckung sein können.

# Artitel 1208.

Durch die Santeröffnung verliert der Santschuldner die Befugniß, über sein Vermögen zu verfügen und Zahlungen ausständiger Forderungen zu empfangen.

Was der Gantschuldner während des Gantversahrens erwirdt, gehört zur Masse.

Erbschaften und Vermächtnisse, welche bem Gantschulbner angefallen sind, können von ber Gläubigerschaft für die Masse angenommen werden.

### Artifel 1209.

Das Gericht kann bem Gantschuldner für sich und seine Familie die Wohnung in einem zur Masse gehörigen Gebäude bis zur Veräußerung besselben gestatten.

Das Gericht kann bem Gantschulbner auch bis zur Beschlußfassung ber Gläubigerversammlung (Art. 1280) eine Unterstützung bewilligen.

Letteres hat insbesondere dann zu geschehen, wenn die Anwesenheit des Gantschuldners von dem Gerichte verlangt und er dadurch verhindert wird, selbst in ausreichender Weise für seinen und seiner Familie Unterhalt zu sorgen.

Die Unterstützung ift streng nach bem Bedürfnisse zu bemessen.

Wird ber Nutgenuß des Santschuldners an dem Sondervermögen seiner Kinder zur Gantmasse gezogen, so muß ihm davon soviel zugewiesen werden, als zur standesmäßigen Erziehung, Ernährung und Verpflegung der Kinder erforderlich ist.

Hat das Gericht im Santerkenntnisse von einer der ihm in Abs. 1 und 2 eingeräumten Befugnisse keinen Gebrauch gemacht beziehungsweise die den Abs. 3 und 5 entsprechenden Verfügungen nicht getroffen, so kann dies auch noch in einem spätern Beschlusse auf Ansuchen des Gantschuldners geschehen.

Das betreffende Gesuch ist mittels einfacher Vorstellung anzubringen.

Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Gerichts finden außer in den in Abs. 3 und 5 bezeichneten Fällen nicht statt.

# Artitel 1210.

Alle von dem Gantschuldner nach Berkündung des Ganterkenntnisses vorgenommenen Rechtshandlungen, welche sich auf die Gantmasse beziehen, insbesondere eingegangene Berbindlichkeiten, geleistete Zahlungen, eingeräumte Hypotheken und sonstige Borzugsrechte, serner Beräußerungen, Befreiungen und Entsagungen sind, soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, der Gläubigerschaft gegenüber nichtig.

Mle am Tage der Verkündung des Santerkenntnisses von dem Santschuldner vorgenommenen Rechtshandlungen gesten dis zum Beweise des Gegentheils als nach der Santerössnung geschehen.

# Artitel 1211.

. Hit ber Gantschuldner Kaufmann, so kann Dritten, welche in ber Zeit zwischen ber Berkundung bes Ganterkenntnisses und bessen Bekanntmachung

burch die zur Veröffentlichung der Eintragungen in das Handlungsbevollmächtigten ver Geschäfte mit einem Procurifien oder Handlungsbevollmächtigten des Gantschulbners abgeschlossen haben, die Ganteröffnung nur entgegengesett werden, wenn nachgewiesen wird, daß sie davon beim Abschlusse des Geschäfts Kenntniß hatten. Die nach der Bekanntmachung der Ganteröffnung in den bezeichneten Blättern mit Procuristen oder Handlungsbevollmächtigten des Gantschuldners abgeschlossenen Geschäfte sind dagegen unwirksam, soserne nicht durch die Umstände die Annahme begründet wird, daß die Oritten die Ganteröffnung beim Abschlusse des Geschäfts weder gekannt haben, noch haben kennen müssen.

# Artifel 1212.

Zahlungen ober sonstige Leistungen, die nach der Ganteröffnung, aber vor ihrer Bekanntmachung dem Santschuldner gemacht wurden, können von der Gläubigerschaft nur dann als unwirksam angesochten werden, wenn aus den Umständen des Falls sich ergibt, daß dem Zahlenden die Santeröffnung zur Zeit der Leistung bereits bekannt war.

Leistungen, welche erst nach ber Bekanntmachung ber Santeröffnung erfolgt sind, können zu Sunsten des Berpstichteten nur dann aufrecht erhalten werden, wenn die besondern bei dem Vorgange bestandenen Verhältnisse die Annahme rechtsertigen, daß der Zahlende der erfolgten Bekanntmachung unsgeachtet von der Santeröffnung noch nicht unterrichtet war und in gutem Slauben gehandelt hat.

### Artitel 1213.

Wer nach der Ganteröffnung eine Forderung an den Gantschuldner ers langt hat, kann damit das, was er vor der Ganteröffnung demselben schuldig geworden ist, nicht compensiren.

Wer vor ober nach ber Santeröffnung eine Forberung an den Santsschulbner erlangt hat, kann damit das, was er nach der Santeröffnung der Wasse schulbig geworden ist, nicht compensiren.

# Artitel 1214.

Deffentliche vom Staate genehmigte Leih- und Crebitanstalten sind nicht verpflichtet, über den Besitz von Massegegenständen, die ihnen als Faustpsand zur Sicherheit der von ihnen dargeliehenen Beträge übergeben wurden, Anzeige zu machen oder diese Gegenstände zur Santmasse abzuliesern, sondern können sich nach Maßgabe ihrer Satzungen zu ihrer Besriedigung an diese Gegenstände halten, haben sedoch nach Beräußerung der Faustpsänder, soweit ihre Satzungen nicht etwas anderes mit sich bringen und ihnen die Person des Verpfänders besannt ist, den etwa sich ergebenden Ueberschuß an die Masse adzuliesern.

### Artifel 1215.

An den durch das Handelsgesetzbuch gewissen Gläubigern für den Fall, daß über das Vermögen ihres Schuldners Concurs eröffnet worden ist, einsgeräumten Nechten wird durch das gegenwärtige Gesetzbuch nichts geändert. Ebenso bleiben die Bestimmungen der Art. 52—55 des Gesetzs vom 10. November 1861, die Einführung des Handelsgesetzbuchs betreffend, in Kraft.

# Artifel 1216.

Gläubiger, benen nach bem einschlägigen Civilrechte ein Borzugsrecht auf bewegliche Sachen unter ber Boraussehung zusteht, daß die betreffenden Sachen im Besitze des Gläubigers oder Schuldners verblieben sind, werden ihres Borzugsrechts dadurch nicht verlustig, daß sie nach eröffnetem Gantverfahren die Sachen zur Gantmasse abliefern oder geschehen lassen, daß sie dahin absgeliefert oder im Gantverfahren veräußert werden.

# Artitel 1217.

Nach der Ganteröffnung find bedingte Ansprüche an den Gantschuldner wie unbedingte, noch nicht fällige wie bereits verfallene zu behandeln, jedoch mit der Beschränkung, daß auf sie die Bestimmungen der Art. 836 und 1118—1121 zur Anwendung kommen.

#### Artifel 1218.

Nach ber Santeröffnung kann kein besonderes Vollstreckungsversahren wegen Schulbforberungen auf das zur Gantmasse gehörige Vermögen des Gantschuldners mehr eingeleitet werden.

Die zur Zeit ber Santeröffnung von einzelnen Gläubigern schon begonnenen Vollstreckungen können von benselben, soweit es die veränderten Vershältnisse gestatten, auf ihre Kosten fortgesett werden, jedoch nur zum Vortheile der Santmasse. Macht ein Släubiger von diesem Rechte Gebrauch, so kann jeder andere Släubiger, sowie der Santschuldner die Einstellung der Vollstreckung verlangen, wenn letztere dem gemeinsamen Interesse nicht angemessen ist. Das Gericht entscheidet hierüber auf Vortrag des Commissän. Ueber die weitern Wasnahmen hat die Versammlung der Gläubiger (Art. 1280) zu beschließen.

# Artitel 1219.

Anhängige Rechtsstreitigkeiten über einen zur Santmasse gehörigen Bermögenstheil — ber Santschulbner mag in benselben Kläger ober Beklagter sein — gehen mit ber Santeröffnung auf die Gläubigerschaft über. Sie werben in beren Namen von dem Masseverwalter in dem Stande, in welchem sie sich in jenem Zeitpunkte befinden, übernommen, vorbehaltlich der im XVI. Hauptstücke über Unterbrechung und Wiederaufnahme des Versahrens gegebenen Vorschriften.

# Artifel 1220.

Die von dem Santschuldner abgeschlossenen Miethverträge gehen auf die Gläubigerschaft über, welche jedoch berechtigt ift, den Bertrag noch vor Ablauf der sestgeseten Miethzeit aufzukündigen. Dabei ist die ortsübliche Aufkündisgungsfrist zu beobachten, falls eine kurzere Frist nicht vereinbart wurde.

Pachtverträge werden fortgesetzt, jeder Theil kann aber am Schlusse des Wirthschaftsjahrs, in welches die Ganteröffnung fällt, und wenn das Ganteversahren länger dauert, auch am Schlusse jedes folgenden Wirthschaftsjahrs von dem Vertrage zurücktreten, wenn berselbe unter Beobachtung der ortsüblichen Kündigungsfrist oder, falls eine solche nicht besteht, wenigstens drei Monate vor Ablauf des betreffenden Wirthschaftsjahrs gekündigt worden ist.

Dienstwerträge können von jedem Theile unter Beobachtung der ortsübslichen Kündigungsfrift gekündigt werden.

Den Betheiligten bleibt vorbehalten, etwaige Entschädigungsansprüche bei bem Liquidationsversahren geltend zu machen.

### Artitel 1221.

Die Verfolgung von Ansprüchen, welche nicht das Vermögen, sondern nur die Person des Santschuldners betreffen, wird durch die Ganteröffnung nicht berührt.

### Artifel 1222.

Ansechtbarkeit Freigebige Verfügungen und vor der Verfallzeit gemachte früherer Rechtshanblungen des Zahlungen oder sonstige Leistungen sind, wenn sie der Sants-Tanklungen des schuldner in den letzten vierzehn Tagen vor der Ganteröffnung, salls aber die Sant auf Antrag eines Släubigers eröffnet wurde, in den letzten vierzehn Tagen vor dem Antrage gemacht hat, auf Klage der Gläubigersschaft vom Serichte für ungiltig zu erklären.

Gleiches gilt von der Verwilligung von Hypotheten und sonstigen Vorzugsrechten für Forderungen, welche schon vor dieser Verwilligung bestanden haben.

# Artitel 1223.

Auf Klage ber Gläubigerschaft sind die nachbenannten Rechtshandlungen, wenn sie innerhalb zweier Jahre vor der Ganteröffnung stattgefunden haben, für ungiltig zu erklären:

1) Berträge, die nach eingegangener She das eheliche Güterrecht für den Gantschuldner und bessen Shegatten anders bestimmen, als es vorher bestimmt war oder ohne jene Berträge sich gestaltet haben würde, es sei denn, daß es sich bei dem Bertrage lediglich um die Aushebung oder Ausschließung der Gütergemeinschaft ohne Beeinträchtigung der schon erwordenen Rechte der Gläubiger handelt und die Aushebung oder Ausschließung öffentlich bekannt gemacht worden ist;

- 2) freigebige Verfügungen bes Gantschuldners zu Gunsten seines Shes gatten ober eines seiner Abkömmlinge;
- 3) Quittungen, welche ber Santschuldner seinem Stegatten ausgestellt hat, Anerkenntnisse ober Zugeständnisse zu Gunsten desselben, welche er ausdrücklich abgegeben oder beren Annahme er durch sein Verhalten im Prozesse veranlaßt hat, sowie die ausschließend darauf hin ergangenen Entscheidungen, soserne das Gericht nicht nach den Umständen die Quittungen, Anerkenntnisse oder Zugeständnisse als glaubwürdig erkennt;
- 4) Beräußerungen bes Santschuldners unter lästigem Titel an seinen Shegatten ober an eine mit ihm ober seinem Shegatten in geräder Linie ober im ersten Grade der Seitenlinie verwandte oder verschwäsgerte Person, soserne der andere Theil nicht Umstände nachweist, welche die Annahme rechtsertigen, daß eine Absicht des Santschuldners, seine Släubiger durch die Veräußerung zu benachtheiligen, nicht bestanden oder daß der Erwerber von dieser Absicht zur Zeit der Veräußerung nichts gewußt habe.

Das in Ziff. 2—4 von Shegatten Gesagte gilt auch dann, wenn die betreffende Rechtshandlung dem Abschlusse der Ehe vorausgegangen ist, diese aber zur Zeit der Rechtshandlung bereits beabsichtigt war.

#### Artifel 1224.

Berträge, durch welche der Gantschuldner innerhalb zweier Sahre vor der Ganteröffnung Gegenstände seines Vermögens auf Leibrenten gegeben hat, können vorbehaltlich der Bestimmung des Art. 1227 von der Gläubigerschaft widerrufen werden.

#### Mrtifel 1225.

Ohne Rücksicht auf die Zeit, in welcher sie erfolgten, sind auf Klage ber Gläubigerschaft für ungiltig zu erklären:

- 1) Zahlungen, sonstige Leistungen und Rechtsgeschäfte des Gantschuldners, bei beren Empfang ober Abschluß der andere Theil wußte, daß die Ganteröffnung beantragt war ober daß das Gericht die Prüfung der Bermögenslage angeordnet hatte;
- 2) Rechtshandlungen, welche der Gantschuldner nur zum Scheine oder in der Absicht, Gläubiger dadurch zu benachtheiligen, vorgenommen hat, soferne dieses Berhältniß dem andern Theile bekannt war oder die Rechtshandlung eine freigebige Berfügung enthält;
- 3) gegen ben Gantschuldener ergangene rechtskräftige Entscheidungen, welche berselbe baburch veranlaßt hat, daß er im Prozesse zum Scheine oder in der Absicht, Gläubiger zu benachtheiligen, gehandelt hat, soferne dies dem Prozessgegner bekannt war.

### Mrtitel 1226.

Was durch eine Rechtshandlung, die nach Maßgabe einer der Bestimmungen der Art. 1210, 1211 und 1222—1225 nichtig oder ansechtbar ist, aus dem Bermögen des Santschuldners veräußert, abgetreten oder aufgegeben wurde, kann die Gläubigerschaft von dem Erwerber zur Masse zurücksoren.

Hat ber Erwerber in gutem Slauben eine Wiederveräußerung vorgenommen, so haftet er nur so weit, als die Zurücksorberung gegen den britten Erwerber mit Erfolg nicht geltend gemacht werden kann und er durch den Erlös bereichert ist.

Der Erwerber kann seine. Segenleistung in so weit aus der Masse zurücksordern, als sie selbst in dieser sich vorsindet oder die Masse um ihren Werth bereichert ist. Er kann die betressenden Ansprüche, ohne sich in die Sant einzulassen, gegen die Masse geltend machen. Wegen derselben steht ihm ein Zurückbehaltungsrecht zu.

# Artitel 1227.

Im Falle des Art. 1224 find die an den Gantschuldner geleisteten Rentensbeträge zurückzuerstatten, soweit der Rentenschuldner nicht durch den bisherigen Genuß des Rentenkapitals dafür entschädigt ist.

#### Artifel 1228.

Wenn ber Empfänger einer ungiltigen Zahlung das Empfangene wieder zurückgeben muß, tritt seine Forderung wieder in Kraft. Er kann sie als Gantgläubiger geltend machen.

# Artitel 1229.

Gegen ben britten Erwerber ber aus bem Bermögen bes Santschuldners weggegebenen Gegenstände oder ber von dem Santschuldner bestellten Psand-rechte oder Hypotheken sindet in den Fällen der Art. 1222—1225 die in Beziehung auf den ursprünglichen Erwerber zuläßige Ansechtung und Rücksorderung nur statt:

- 1) wenn bem britten Erwerber zur Zeit seiner Erwerbung bekannt war, baß die Rechtshandlung bes Gantschulbners nur zum Scheine ober nur in ber Absicht vorgenommen wurde, die Gläubiger zu benachtheiligen;
- 2) wenn der dritte Erwerber eine der in Art. 1223 Ziff. 4 bezeichneten Personen ist und nicht Thatsachen nachweist, welche die Annahme rechtsertigen, daß er zur Zeit der Erwerbung von den Umständen, welche das Ansechtungs- und Rücksorberungsrecht begründen, keine Kenntniß gehabt habe;
- 3) wenn ber britte Erwerber die Sache durch eine freigebige Verfügung erworben hat.

Der britte Erwerber, gegen welchen die Rückforberung geltend gemacht wird, tritt bezüglich der Gegenleiftungen seines Sewährsmanns in bessen Rechte.

Im Falle der Ziff. 3 kommt, wenn der dritte Erwerber die Sache in gutem Glauben weiterveräußert hat, bezüglich seiner die Bestimmung des Art. 1226 Whs. 2 zur Anwendung.

### Artifel 1230.

Will die Mäubigerschaft von den ihr in den Artikeln 1222—1229 einsgeräumten Rechten keinen Gebrauch machen, so ist jeder einzelne Santgläubiger befugt, diese Rechte auf seine Kosten auszuüben, hat jedoch davon dem Masserwalter vorher Anzeige zu machen.

An den dem Beklagten nach Art. 1226—1229 zustehenden Rechten wird dadurch, daß statt der Masse ein Gläubiger als Kläger gegen ihn aufgetreten ist, nichts geändert.

Was ein Gläubiger in ber in Abs. 1 bezeichneten Weise erstreitet, wächst ber Santmasse zu, jedoch sind dem Gläubiger aus dem, was er erstritten hat, die ihm durch den Prozes verursachten Kosten in voraus zu erstatten.

Der Gläubiger haftet für allenfallsige Nachtheile, welche ber Masse burch sein Borgehen erwachsen, und hat hiefür auf Verlangen des Masseverwalters Sicherheit zu leisten. Streitigkeiten, welche sich über die Sicherheitsleistung ergeben, entscheibt das Gericht auf Vortrag des Commissärs.

# Artifel 1231.

Personalhaft bes Das Gantgericht kann sowohl in bem Ganterkenntnisse, als Gantschuldners. im weitern Laufe bes Gantversahrens und selbst schon während bes einleitenden Bersahrens die Verhaftung des Gantschuldners verfügen, wenn es die Maßregel zur Sicherung der Verhandlungen für nothwendig erachtet, oder wenn der Gantschuldner die ihm bezüglich der Feststellung des Masse vermögens obliegenden Verpstichtungen nicht erfüllt und den in dieser Hinsicht an ihn ergangenen Ansorderungen des Commissärs oder des Masseverwalters oder den Anordnungen des Gerichts nicht Folge leistet.

Die Haft ist als Personalhaft im Sinne des XXXVII. Hauptstücks zu behandeln.

Das Gericht hat die Haft wieder aufzuheben, sobald sie nicht mehr als nothwendig erscheint.

Die Verfügung der Haft erfolgt von Amtswegen, ihre Ausbebung von Amtswegen oder auf Ansuchen des Gantschuldners.

Das Ansuchen ist schriftlich einzureichen ober bei bem Commissar zu Protokoll anzubringen. Gegen die Verfügung der Haft, besgleichen gegen die Abweifung des Ansfuchens um Aufhebung berselben steht dem Schuldner das Rechtsmittel der Beschwerbe zu.

### Artifel 1232.

Gläubiger können Personalhaft gegen ben Santschuldner nach ber Santeröffnung nicht vollstrecken und die begonnene Vollstreckung nach dem Sintritte der Rechtskraft des Santerkenntnisses nicht fortsetzen lassen.

Die Bestimmungen bes Abs. 1 finden bei Santen, welche in Semäßheit bes Art. 1174 Abs. 1 erkannt wurden, keine Anwendung, weim nur ein Theil des Vermögens des Santschuldners zur Santmasse gezogen werden konnte.

# MLI. Sauptftück.

# Provisorische Masseverwaltung.

### Mrtifel 1233.

Provisorischer Alsbald nach ber Santeröffnung hat der Commissär den Masserwalter, nachdem er ihn über die ihm obliegenden Pflichten belehrt und auf die pünktliche und gewissenhafte Erfüllung derselben mittels Handgelübdes verpstichtet hat, in die Verwaltung einzuweisen.

# Artitel 1234.

Der Masseverwalter hat alle zur Erhaltung des Massevermögens ersorberlichen Handlungen vorzunehmen und das Bermögen mit der Sorgfalt eines reblichen und sleißigen Hausvaters zu verwalten.

Er vertritt hiebei die Gläubigerschaft und die Masse.

Sind mehrere Masseverwalter aufgestellt, so handeln sie gemeinschaftlich, soferne nicht durch das Gericht ober durch den Commissär einem einzelnen eine besondere Verwaltung aufgetragen ist.

### Artifel 1235.

Der Masserwalter erhält auf Berlangen aus der Masse eine seiner Arbeit und Zeitverwendung entsprechende, von dem Commissär sestzusetzende Belohnung.

# Artitel 1236.

Bei größern Gantmassen kann das Gericht aus den am Gerichtssitze wohnenden Gläubigern auf schriftlich oder bei dem Commissär zu Protokoll gestellten Antrag eines Gläubigers einen Gläubigerausschuß zur gutachtlichen Bernehmung über wichtigere Berwaltungsmaßregeln bestellen.

Das Gericht hat die Fälle zu bezeichnen, in welchen der Masseverwalter das Gutachten des Gläubigerausschusses zu erholen hat.

# Artitel 1237.

Wird wegen Verhinderung des bestellten Masseverwalters oder aus andern Gründen die Aufstellung eines neuen Verwalters oder eines Stellvertreters nothwendig, so hat der Commissär die Beschlußfassung des Gerichts darüber zu veranlassen.

### Artifel 1238.

Borlaufige Das zur Masse gehörige bewegliche Vermögen bes Gant= Behandlung ber schuldners ist ohne Verzug gerichtlich zu versiegeln.

Die Versiegelung geschieht durch den Commissär, salls sie aber nicht am Gerichtssitze vorzunehmen oder der Commissär verhindert ist, auf bessen Anordnung durch das einschlägige Einzelngericht.

Zur Versiegelung ist wo möglich der Masseverwalter zuzuziehen.

Die Versiegelung darf unterbleiben, wenn die Mobiliarschaft geringfügig ist und Gesahr der Verschleppung nicht besteht oder die bestehende durch andersweitige Maßnahmen beseitigt werden kann.

### Artifel 1239.

Von der Versiegelung sind auszuschließen:

- 1) Gegenstände, welche ihrer Natur nach nicht unter Sperre genommen werben können;
- 2) Gegenstände, beren schleunige Veräußerung rathsam erscheint, weil sie dem Verderben oder der Entwerthung in kurzer Zeit ausgesetzt sind, oder weil ihre längere Ausbewahrung der Wasse unverhältnißmäßige Kosten verursachen würde;
- 3) Gegenstände, welche zum landwirthschaftlichen Betriebe ober im Falle bes Art. 1242 zu sonstigem Geschäftsbetriebe nöthig sind.

Die nicht unter Siegel gelegten Gegenstände sind besonders zu verzeichnen und dem aufgestellten Masseverwalter zur Obhut und Wartung zu übergeben. Ist der Masseverwalter bei der Versiegelung nicht anwesend, so kann die Uebersgabe zu demselben Zwecke einstweilen an eine andere zuverläßige Person gesichehen. Ausnahmsweise können die Gegenstände, wenn daraus nach den Umständen eine Gefährdung nicht zu besorgen ist, auch im einstweiligen Gewahrsame des Gantschuldners belassen werden.

### Artitel 1240.

Die ben Vermögens- und Schulbenstand betreffenden Bucher und Papiere bes Gantschuldners mussen von dem Beamten, welcher die Versiegelung vorntmmt, besonders verzeichnet, abgeschlossen und dem Masseverwalter behändigt werben; ebenso die Ereditpapiere, in beren Betreff eine unverzügliche Ginsschreitung nothwendig ist, wie Wechsel mit naher Versallzeit.

Andere Werthpapiere, ferner baares Gelb und Rostbarkeiten sind an bas Gericht abzuliefern.

# Artitel 1241.

Wenn der Gantschuldner Kaufmann ist, sind die an denselben eingehenden Correspondenzen und Sendungen dem Masseberwalter zuzustellen.

Gleiches kann bas Santgericht auch in andern Fällen anordnen, wenn besondere Berhältnisse die Maßregel rechtfertigen.

Der Commissär hat die Verkehrsanstalten der Orte, wo der Santschuldner wohnt oder seine Seschäfte betreibt, von der Santeröffnung und gegebenen Falls von der in Abs. 2 angeführten Anordnung des Gerichts in Kenntniß zu setzen und zur Abgabe der Correspondenzen und Sendungen an den Masse verwalter zu veranlassen.

Der Masserwalter hat die ihm zugestellten Correspondenzen und Sendungen zu eröffnen und den Gantschuldner, wenn er am Orte anwesend ist, zur Eröffnung beizuziehen.

### Artitel 1242.

Benn bei Erwerbsgeschäften ber Stillstand bes Geschäftst Geschaftsbetriebe. mit Nachtheil verbunden wäre, kann das Gericht die Fortsührung unter Aussicht des Masseverwalters einem Geschäftssührer übertragen ober auch nach Umständen dem Gantschuldner überlassen.

Der Geschäftsführer ist vom Gerichte oder in bessen Auftrag vom Masseverwalter zu ernennen und vom Commissär zu verpstichten.

Die in Abs. 1 bezeichneten Maßregeln können vom Masserwalter mit Genehmigung des Commissärs vorläufig getroffen werden. Das Gericht beschließt auf Bortrag des Commissärs über die Bestätigung oder Abänderung berselben.

### Artitel 1243.

Berduserungen. Segenstände, welche dem Verderben oder der Werthverminderung in kurzer Zeit unterworfen sind oder deren längere Ausbewahrung mit unverhältnißmäßigen Kosten verbunden wäre, hat der Wasseverwalter sogleich in dissentlicher Bersteigerung oder, wo dies nicht angemessen, aus freier Hand zu verkaufen.

### Artifel 1244.

Gelberhebungen Der Masserwalter empfängt die Zahlung der Massermein schulbner der Wasse und des Verkaufserlöses. Er hat die ihm bekannten Schulbner der Wasse unter Hinweisung auf die Ausschreibung des Commissärs (Art. 1201) zur Zahlung aufzuforbern und geeigneten Falls im Prozestwege bazu anzuhalten.

Zur Einleitung sonstiger Prozesse ist die Zustimmung des Commissärs erforderlich.

### Artifel 1245.

Eingenommene Gelber hat der Masseverwalter, soweit deren Verwendung nicht nahe bevorsteht, gerichtlich zu hinterlegen oder bei einer öffentlichen Anstalt, welche hinterlegte Gelber alsbald zurückezahlt, anzulegen.

### Artitel 1246.

Rechnungsfährung
und Rechnungsablage.

Der Masseberwalter ist verpflichtet, über seine Einnahmen
und Ausgaben ein Tagebuch zu führen und dem Commissär
wöchentlich eine Uebersicht daraus vorzulegen.

Ergibt sich aus dieser Uebersicht ein das Bedürfniß überschreitender Kassabestand, so hat der Commissär den Masseverwalter anzuweisen, damit nach Art. 1245 zu versahren.

Am Schlusse seiner Verwaltung ober, wenn es von dem Gerichte verfügt wird, auch während berselben hat der Masseverwalter Rechnung abzulegen.

Grachtet ber Commissär die frühere Rechnungsablage des Masseverwalters für nöthig, so hat er dem Gerichte darüber Bortrag zu erstatten.

### Artitel 1247.

Bermigens. Das von dem Santschuldner übergebene Vermögensverzeichniß verzeichniß. hat der Masseverwalter nach den Büchern und Ausschreibungen des Santschuldners, nach den Erklärungen desselben und nach Erkundigungen bei den von dem Vermögensstande unterrichteten Personen zu prüsen und nothigensalls zu berichtigen oder zu ergänzen.

Wo ein solches Berzeichniß nicht übergeben wurde, liegt dem Maffeverswalter ob, dasselbe aus den bezeichneten Materialien herzustellen.

Von bem revidirten und berichtigten ober von ihm neu hergestellten Verzeichnisse hat der Massevwalter eine Abschrift, für deren Richtigkeit er haftet, zu den Alten des Gantversahrens dem Commissär zu übergeben.

Werden vor der Erlassung des Santedicts weitere Berichtigungen oder Ergänzungen nothwendig, so hat sie der Masseverwalter sofort dem Commissär anzuzeigen. Der Commissär hat sie auf der erhaltenen Wichrist des Berzzeichnisses nachzutragen.

# Artitel 1248.

Der Santschulbner ist verpstichtet, ben Bestand bes Vermögens getreulich anzugeben und alle zur Erreichung der Zwecke des Santversahrens dienlichen Erläuterungen und Nachweisungen, soweit er es vermag, genau und vollständig zu ertheilen.

Der Masseverwalter und jeder Släubiger sind berechtigt, von dem Santsschuldner den Offenbarungseid (Art. 471) zu verlangen.

Der Eid ist vor dem Commissär zu leisten. Verweigert der Santschulbner die Sidesleistung, so sinden gegen ihn die Vorschriften des Art. 1231 Anwendung.

### Artitel 1249.

Befinden sich in dem Sewahrsame des Santschuldners Segenstände, auf welche gesetzlich einem Dritten das Absonderungsrecht zusteht, so sind dieselben unter Aussicht des Commissärs aus der Masse auszuscheiden.

Solche Gegenstände können auf Berfügung des Commissärs dem Dritten vorbehaltlich der Entscheidung des Gantgerichts über den erhobenen Anspruch verabsolgt werden, die Beradsolgung ist aber, wenn der Anspruch des Dritten nicht ganz unzweiselhaft ist, nur gegen Sicherheitsleistung zu verfügen.

Das Absonberungsrecht kann von dem Dritten, solange der Gegenstand nicht veräußert oder verbraucht ist, jederzeit geltend gemacht werden.

### Artitel 1250.

Vermögenstheile, an welchen einem Gläubiger in ben Landestheilen diessseits des Rheins nach S. 21 der daselbst geltenden Prioritätsordnung ein Vorzugsrecht in der dritten Klasse, in der Pfalz nach dem dort geltenden Civilrechte ein Privilegium zusteht, sind besonders zu verzeichnen und, wenn nicht deren alsbaldige Veräußerung stattsindet, abzuschätzen.

Befinden sich solche Gegenstände im Gewahrsame des Gläubigers, so kann bieser — erforderlichen Falls gegen Sicherheitsleistung — im Besitze belassen werden.

Pfänder, welche bei öffentlichen Leih- und Creditanstalten hinterlegt sind, können aus ben verfügbaren Masseglöst werden.

# Artitel 1251.

Berdußerung
Des gesammten vor der Gläubigerversammlung (Art. 1280) nur zu schreiten:
Bermögens.

1) wenn der Gantschulden flüchtig ist;

- 2) wenn berselbe erklart, daß er keine Aussicht habe, die Aushebung der Gant durch Accord zu erwirken;
- 3) wenn das Gericht auf Vortrag des Commissars wegen großer Uebersschulbung die Erzielung eines Accords für unwahrscheinlich erachtet.

In biesen Fällen kann bas Gericht, wenn es die unverzügliche Beräußerung des Massevermögens dem Interesse der Gläubiger angemessen sindet, auch diese sofort anordnen.

# XLII. Sauptftuck.

# Liquidationsverfahren.

### Artifel 1252.

Borlabung ber Gleichzeitig mit der Einrückung der Ganteröffnung in öffentschlabiger. liche Blätter, falls aber gegen das Ganterkenntniß Beschwerde statthaft ift, alsbald nach Ablauf der Beschwerdefrist beziehungsweise nach Berkündung des bestätigenden oberrichterlichen Erkenntnisses hat der Commissär die Edictalladung zu erlassen.

### Artifel 1253.

Durch die Edictalladung sind die Gläubiger aufzusordern, ihre Forderungen und die etwaigen Borzugsrechte derselben bis zu einem bestimmten Tage, diesen miteingerechnet, schriftlich oder mündlich unter Beisügung der Beweisurkunden oder Bezeichnung der sonstigen Beweismittel auf der Gerichtsschreiberei des Gantgerichts anzumelden. Ferner hat die Edictalladung die Festschung einer Tagsahrt (Verhandlungstagsahrt) und die Aufsorderung an die Gläubiger zu enthalten, daß sie in dieser Tagsahrt vor dem Commissär persönlich oder durch einen Gewalthaber erscheinen, um die angemeldeten Forderungen nöthigenfalls weiter auszusühren, um über die Richtigseit der angemeldeten Forderungen und über die angesprochenen Vorzugsrechte zu verhandeln, serner um über die Wahl eines besinitiven Masseverwalters und eines Gläubigerausschusses, über etwaige Vorschläge zur gütlichen Vereindarung und über alle weitern, das gemeinschaftliche Interesse der Gläubiger betressenden Angelegenheiten Beschluß zu sassensche Fosdeungen

Ist es nach Lage ber Akten unwahrscheinlich, daß die nicht bevorzugten Gläubiger auch nur theilweise befriedigt werden, so ist dies in der Edictalladung anzuführen.

### Artifel 1254.

Die Anmelbungsfrist muß wenigstens breißig und barf höchstens sechzig Tage, von Erlassung ber Edictallabung an gerechnet, betragen, soferne nicht die weite Entsernung des Wohnorts einzelner Gläubiger oder sonstige besondere Verhältnisse eine längere Frist ersordern.

Die Verhandlungstagfahrt ist so anzuseten, daß sie nicht früher als fünfsehn und nicht später als vierzig Tage nach Ablauf der Anmeldungsfrift stattfindet.

# Artifel 1255.

Auf die Bekanntmachung der Ebictalladung finden die Bestimmungen des Art. 1199 analoge Anwendung.

Die Bekanntmachung hat insbesondere durch die Blätter, in welche das Ganterkenntniß eingerückt wurde, zu geschehen.

# Artitel 1256.

Spätestens zehn Tage nach Erlassung ber Ebictallabung hat der Commissär die im Hypothetenbuche eingetragenen ober vorgemerkten Gläubiger, sowie die übrigen durch die Erklärung des Gantschuldners oder auf sonstige Weise aus den Santakten bekannten Gläubiger von dem Inhalte der Edictallabung in Kenntniß zu sehen.

Diese persönliche Ladung hat an die im Hypothekenduche eingetragenen ober vorgemerkten Gläubiger durch Gerichtsvollzieherakt zu geschehen, an die übrigen durch Umlaufschreiben, auf welchen sie die genommene Einsicht zu bescheinigen haben, soweit sie aber nicht am Sitze des Bezirksgerichts wohnen, durch Briefe gegen Postbescheinigung und, soweit möglich, gegen Ruckscheine.

Die Abgabe der Briefe auf der Post wahrt die Einhaltung der Frist.

In gleicher Frist hat ber Commissär die betreffenden Rentämter und Gemeinbeverwaltungen von dem Inhalte der Edictalladung gegen Bescheinigung zu benachrichtigen.

# Artifel 1257.

Anmelbunge. Zur Aufnahme ber Anmelbungen ist ein fortlaufendes Protokoll zu eröffnen, in welches die mündlichen Anmelbungen durch den Gerichtsschreiber einzutragen sind.

Die übergebenen ober eingesenbeten schriftlichen Anmelbungen werden dem Protokolle beigefügt und in demselben unter der betreffenden Rummer Borund Familienname, Stand oder Gewerbe und Wohnort der Gläubiger und ihrer etwaigen Gewalthaber, Betrag und Rechtsgrund der Forderungen, dann die angesprochenen Vorzugs- und andern Rechte verzeichnet.

Die hinterlegten Beweisurkunden, sowie die vorgelegten Vollmachten bilben ebenfalls Beilagen des Protokolles.

# Artifel 1258.

Jeder Betheiligte ist befugt, von den Akten des Gantverfahrens (Art. 1257) jederzeit Einsicht zu nehmen.

Bei den über Streitigkeiten stattfindenden Verhandlungen sind diese Akten in Urschrift vorzulegen.

Im Berufungsfalle sind bieselben, soferne ein besfallsiges Berlangen in ber in Art. 711 bezeichneten Weise gestellt wird, an die Gerichtsschreiberei bes Berufungsgerichts einzusenden.

### Artifel 1259.

Obliegenheiten Die Verpflichtung zur Anmelbung innerhalb ber burch die und Befugnisse ber Schickallabung bezeichneten Frist erstreckt sich auf alle Forderungen gegen ben Santschuldner, deren Befriedigung aus der Santmasse verlangt wird.

Ansprüche, für welche die Gesetze ein Sonderungsrecht gewähren oder bezüglich deren lediglich Compensation, soweit sie statthaft ist, geltend gemacht wird, bedürfen der Anmeldung nicht.

# Artifel 1260.

Die Anmelbung hat zu enthalten:

- 1) Bor= und Familiennamen, Stand ober Gewerbe und Wohnort bes Gläubigers;
- 2) den Betrag der Forderung in Haupt= und Nebensache;
- 3) ben Rechtsgrund ber Forberung;
- 4) ben angesprochenen Rang;
- 5) bie Bezeichnung bes etwa aufgestellten Gewalthabers.

Die Beweisurkunden für die Richtigkeit der Forderungen und deren Rang sind in Ur= oder Abschrift beizufügen und in Ermangelung ausreichender Ur=kunden die sonstigen Beweismittel zu bezeichnen.

In den Fällen des Art. 1180 und Art. 1181 Abs. 1 genügt, was die Richtigkeit der Forderung betrifft, einstweisen die Bezugnahme auf den anhängigen oder im Falle des Art. 1180 noch anhängig zu machenden Rechtsstreit.

# Artifel 1261.

Wird eine Forberung erst nach Ablauf der Anmelbungsfrist, aber noch vor der Berhandlungstagsahrt oder wenigstens dei dieser angemeldet, so ist darüber in gleicher Weise, wie über die innerhalb der Anmeldungsfrist ansgemeldeten Forderungen weiter zu verhandeln, es haftet aber der betreffende Gläubiger, wenn er die nach Art. 1256 erforderliche persönliche Ladung ershalten hat, für alle durch die Verspätung der Anmeldung veranlaßten besons dern Kosten.

# Artifel 1262.

Ist eine Hypothekforderung auf den Namen mehrerer Gläubiger ungetheilt eingetragen, so wird, wenn einer derselben die ganze Forderung anmeldet, das Recht der übrigen Theilnehmer erhalten, ohne daß hiezu eine Vollmacht ober Genehmigung derselben nothwendig ist.

### Mrtifel 1263.

Jeber Gläubiger hat das Necht, die Ansprüche der übrigen sowohl in der Hauptsache als auch in Betreff des angesprochenen Rangs in der Verhandlungstagfahrt zu bestreiten. Hinschtlich berjenigen Streitigkeiten, welche nur ben Borrang zwischen einzelnen Gläubigern betreffen, sind diese allein als Parteien zu betrachten.

# Artitel 1264.

Befugnisse Der Santschuldner kann zur Wahrung seiner Rechte in der Gantschuldners und des Berhandlungstagfahrt erscheinen, erhält aber zu derselben keine Wasserwalters. besondere Ladung.

Er kann die angemelbeten Forderungen, nicht aber die dafür geltend gemachten Borzugsrechte bestreiten.

Ist er in der Tagfahrt nicht erschienen, so verliert er seine Einwendungen gegen das, was in der Versammlung verhandelt und beschlossen wurde. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen das Versäumniß findet nicht ftatt.

Der Masserwalter ist nicht berechtigt, als solcher Einwendungen gegen bie angemelbeten Forderungen zu erheben.

# Artifel 1265.

Radweisung der Anmelbungen.

Bor der Berhandlungstagfahrt ist von dem Gerichtsschreiber unter Aufsicht des Commissärs eine tabellarische Nachweisung aller erfolgten Anmelbungen nach der Folgereihe der Borzugserechte, wie sie in Anspruch genommen worden, zu den Gantakten anzusertigen.

Ist bei der Anmeldung einer Forderung der dafür beanspruchte Rang von dem Gläubiger nicht bezeichnet worden, so hat der Commissär für die tabellarische Uebersicht den Rang der Forderung nach der Natur derselben und den beigebrachten Belegen zu bestimmen. Wird diese Rangbestimmung in der Verhandlungstagsahrt nicht beanstandet, so hat es dabei sein Bewenden.

Im Falle des Art. 1261 ist die später angemeldete Forderung nachträge lich — nöthigenfalls noch bei der Verhandlungstagfahrt — in das tabellarische Verzeichniß an der entsprechenden Stelle aufzunehmen.

### Artifel 1266.

Berfahren in der In der Verhandlungstagfahrt leitet der Commissär die Versberhandlungstag- handlungen.

fahrt. Nach der Eröffnung der Versammlung legt er den Gläubigern vor:

- 1) eine Uebersicht bes Bermögens= und Schulbenstands nebst einem beis läufigen Anschlage ber auf die Masse fallenden Kosten;
- 2) die zufolge Art. 1265 gefertigte tabellarische Nachweisung;
- 3) summarische Zusammenstellungen der Forderungen, welche sich auf besondere Pfandgegenstände beziehen.

### Artitel 1267.

Seht aus der vorgelegten Uebersicht des Activs und Passivstands hervor, daß die ganze Masse von den bevorzugten Gläubigern (in den Landestheilen

biesseits des Rheins von den Gläubigern der drei ersten Klassen, in der Pfalz von den privilegirten und Hypothekgläubigern) erschöpft wird, so hat der Commissär bei der Verhandlungstagsahrt zu eröffnen, daß das Gantversahren bezüglich der nachgehenden Gläubiger auf Kosten der Gantmasse nicht weiter betrieben werde.

Verlangen die nicht bevorzugten Gläubiger ober einzelne berselben, daß das Gantversahren auch in Beziehung auf sie fortgesetzt werde, so hat der Commissär den Zweck der Tagsahrt auch bezüglich der nicht bevorzugten Gläubiger zu erschöpfen und hat das Gantgericht auf Vortrag des Commissärs den Vermögensstand zu prüsen.

Ueberzeugt sich das Gantgericht nicht davon, daß die ganze Masse won ben bevorzugten Gläubigern erschöpft wird, so verfügt es, daß das Gantverfahren bezüglich aller Gläubiger auf Kosten der Gantmasse fortgeset werde.

Gewinnt das Gericht die Ueberzeugung, daß die ganze Masse von den bevorzugten Gläubigern erschöpft wird, so verfügt es, daß das Gantversahren zwar auch bezüglich derjenigen nachgehenden Gläubiger, welche dies verlangt haben, jedoch nur auf Kosten derselben und unter der Bedingung, daß sie hiefür den vom Gerichte festgesetzen Borschuß leisten, fortzusetzen sei. In diesem Falle sind die dadurch, daß das Gantversahren bezüglich nicht bevorzugter Gläubiger fortgesetzt wird, nach der Berhandlungstagsahrt entstehenden Kosten, wenn die hiefür nöthigen Mittel nach Befriedigung der bevorzugten Gläubiger in der Wasse nicht vorhanden sind, von den betreffenden nicht bevorzugten Gläubigern auch schließlich allein zu tragen.

Gegen die in Abs. 3 und 4 bezeichneten Verfügungen finden Rechtsmittel nicht ftatt.

# Artitel 1268.

Die angemelbeten Forberungen werben in ber Verhandlungstagfahrt in ber Ordnung, in welcher sie nach der tabellarischen Nachweisung zum Zuge kommen würden, einzeln aufgerusen.

Wird gegen eine aufgerusene Forberung und beren Rang ein Wiberspruch nicht erhoben, so wird sie sofort für anerkannt erklärt.

# Artitel 1269.

Der Commissar bestimmt im Benehmen mit dem Gerichtsvorstande den Sitzungstag, an welchem über die durch das Liquidationsversahren zu Tage getretenen Streitigkeiten vor dem Bezirksgerichte verhandelt werden soll, gibt den anwesenden Betheiligten davon Kenntniß und weist sie an, zu ihrer Berstretung Anwälte auszustellen, soweit sie nicht bereits durch solche vertreten sind.

Eine besondere Aufforderung zum Erscheinen in der festgesetzten Sitzung ift auch in dem Kalle nicht erforderlich, wenn der Gläubiger, dessen an-

gemeldete Forderung bestritten wird, bei der Verhandlungstagfahrt nicht zus gegen war.

### Artitel 1270.

Stachtedgliche Un.

Das Sesuch um Zulassung zur Anmelbung ober Ansechtung
metbungen ober Eines Anspruchs nach der Verhandlungstagsahrt ist mur statthaft,
sosener Abschluß badurch nicht berührt wird, und nur, wenn der darum
Nachsuchende die nach Art. 1256 erforderliche persönliche Ladung nicht erhalten
hat oder wenn er die durch die Zulassung der nachträglichen Handlung entstehenden Kosten übernimmt und zugleich einen entsprechenden Vorschuß auf
bieselben leistet.

Das Gesuch ist bei dem Commissär anzubringen, der auch die Größe des zu erlegenden Kostenvorschusses bestimmt.

Wird bem Gesuche stattgegeben und handelt es sich um eine nachträgliche Einwendung, so sind die dabei nach Lage des Falls Betheiligten davon und von dem nach Art. 1269 zur Verhandlung der entstandenen Streitigkeit bestimmten Sitzungstage durch Gerichtsvollzieherakt, den der betreffende Bestheiligte zustellen läst, in Kenntniß zu setzen.

Handelt es sich bagegen um eine nachträgliche Anmelbung, so hat ber betreffende Gläubiger sämmtliche nach Lage der Santakten Betheiligte zu der neuen Verhandlungstagfahrt vorladen zu lassen.

Bei ber neuen Tagfahrt können auch solche früher schon angemelbete Anssprüche, welche bisher unbeanstandet geblieben sind, noch beanstandet werden.

### XLIII. Sauptfluck.

Streitigkeiten über angemelbete Forberungen ober beren Borzugsrechte.

### Artifel 1271.

Auf die Verhandlung und Entscheidung von Streitigkeiten über angemeldete Forderungen oder beren Vorzugsrechte kommen, soweit in Art. 1269 und 1272—1279 nicht anders bestimmt ist, die allgemeinen Vorschriften über das Versahren vor den Bezirksgerichten und über die Rechtsmittel zur Amwendung.

Ist eine berlei Streitigkeit von mehreren Betheiligten ober gegen mehrere Betheiligte in berselben Richtung erhoben, so gelten bie Bestimmungen bes Art. 1108.

# Artifel 1272.

Der Anwalt des Gläubigers, dessen Anspruch bestritten ist, hat den erhobenen Anspruch und den Beweis desselben in einem motivirten Antrage zu entwickeln.

Dieser Antrag ist wenigstens acht Tage vor ber zur Verhandlung bestimmten Gerichtsstitzung auf der Gerichtsschreiberei zu hinterlegen. Die Ursschriften der Beweisurkunden sind beizusügen, soferne sie nicht bereits bei der Anmeldung hinterlegt wurden.

Auf Seiten ber Gegenanwälte findet die Hinterlegung von Anträgen nur in ber Sitzung statt.

## Mrtitel 1273.

Berstumungs- Gegen Parteien, für welche bei der Verhandlung ein Anwalt urtheil. nicht auftritt, ist Versäumungsurtheil zu erlassen.

Das Urtheil, welches gegen eine Partei ergeht, für welche ber in Art. 1272 vorgeschriebene motivirte Antrag auf ber Gerichtsschreiberei hinterslegt wurde, für welche aber bei ber Verhandlung ein Anwalt nicht aufgetreten ist, ist als Versäumungsurtheil zu betrachten.

Bei Erlassung des Versäumungsurtheils ist, soweit die Akten des Santverfahrens Anhaltspunkte bieten, nach Lage der Sache zu entscheiden.

# Urtitel 1274.

Bertagung. Ist der in Art. 1272 vorgeschriebene motivirte Antrag nicht rechtzeitig hinterlegt worden, für die betressende Partei aber ein Anwalt bei der Verhandlung aufgetreten, so kann die Verhandlung, wenn die Gegenpartei es verlangt, auf Kosten der säumigen Partei vertagt werden.

## Artifel 1275.

Berhandlung wird burch einen Bortrag des Commissärs eingeleitet.

Nach Beenbigung bieses Vortrags haben bie Anwälte ihre Anträge zu stellen und zu begründen.

Die Aften bes Gantversahrens sind bei der Verhandlung in Urschrift vorzulegen.

### Artikel 1276.

Sind mehrere Streitigkeiten gleichzeitig zur Entscheidung reif, so wird barüber in einem und bemselben Urtheile erkannt.

Zur Verhandlung über weitläufigere Streitigkeiten können sogleich bei ber Verweisung burch ben Commissär ober später von dem Gerichte besondere Sitzungen bestimmt werden.

Dies gilt insbesondere von schwierigern Streitigkeiten, welche zwischen einzelnen Gläubigern nur über das gegenseitige Vorzugsrecht geführt werden.

# Artitel 1277.

Wird das Datum einer von dem Santschuldner ausgestellten Privaturkunde von der Gläubigerschaft oder von einem Gläubiger bestritten, so hat derjenige, welcher sich darauf beruft, die Richtigkeit desselben nachzuweisen. Die beschränkende Bestimmung in Art. 358 Abs. 4 sindet in diesem Falle. Teine Anwendung, auch kann das Gericht die persönliche Glaubwürdigkeit des Gantschuldners berücksichtigen.

Geständnisse, welche der Santschuldner im Laufe des Versahrens macht, bilden keinen Beweis gegen die Gläubiger, bewirken jedoch, soferne sie vor Eröffnung der Sant vollen Beweis gegeben haben würden, daß alle sonstigen Beweismittel zuläßig sind, auch wenn sie außerdem ausgeschlossen sein würden.

#### Artifel 1278.

Berufung. Die Berufungsfrist gegen Urtheile über die im gegenwärtigen Hauptstücke behandelten Streitigkeiten beträgt fünfzehn Tage von Zustellung des Urtheils.

Sind mehrere Berufungen eingelegt worden, so ist über dieselben gleichs zeitig zu verhandeln und durch ein und dasselbe Urtheil zu entscheiden, soweit dies mit dem Stande der Sache sich verträgt.

# Artifel 1279.

Wirkung des Urtheils. Das von einem Betheiligten erlangte obsiezliche Urtheil, durch welches die Forderung eines Gläubigers ganz oder theilweise versworsen oder ein von demselben beanspruchtes Vorzugsrecht versagt worden ist, wirkt auch zum Vortheile aller übrigen dabei Betheiligten.

# XLIV. Hauptftuck.

# Definitive Masseverwaltung.

### Artifel 1280.

Die in der Berhandlungstagfahrt versammelten Gläubiger und Bertreter von solchen haben nach geschlossener Liquidation über diejenigen Gegenstände, welche das gemeinschaftliche Insteresse betreffen, Beschluß zu fassen.

hieher gehören insbesondere:

- 1) die Wahl des oder der definitiven Masseverwalter;
- 2) die Wahl eines Gläubigerausschusses von dret oder fünf Mitgliebern und der erforderlichen Zahl von Ersahmännern zur Leitung der Masseverwaltung bei wichtigern Mahregeln und Beschlüssen, wenn dafür nach den obwaltenden Berhältnissen ein Bedürsniß gegeben ist;
- 3) die Wahl eines Anwalts zur gemeinsamen Vertretung, soferne die Gläubiger eine solche Wahl für angemessen erachten, widrigenfalls die Aufstellung eines gemeinsamen Anwalts, wo sie nothwendig wird, dem Gläubigerausschusse und in dessen Ermangelung dem Masseverwalter zusteht;

- 4) bie Veräußerung ber zur Masse gehörigen Vermögenstheile und bie Festsehung ber hiebei zu gestattenden Zahlungsfristen;
- 5) die Benützung der vorhandenen oder durch die Beräußerung zu erlangenden Baarschaften;
- 6) die Verwaltung des Massevermögens, die Fortführung vorhandener Fabriken und anderer Gewerbsgeschäfte;
- 7) die Belohnung des Masseverwalters;
- 8) die dem Gantschuldner oder bessen Familie allenfalls zu bewilligende Unterstützung.

Der Gantschuldner, falls er erschienen, ift von der Gläubigerversammlung mit seinen etwaigen Bemerkungen und Antragen zu den Gegenständen der Besschluftassung zu vernehmen.

#### Artifel 1281.

Die Beschlüsse ber Gläubigerversammlung werben burch Stimmenmehrheit, welche nach ben Forberungsbeträgen zu bemessen ist, gesaßt. Bei Stimmensgleichheit entscheibet ber Commissär.

Zur Abstimmung sind alle Gläubiger berechtigt, beren Forberungen unwidersprochen ober genügend bescheinigt sind.

Fehlt es bei einer Forberung nur bezüglich eines Theils berselben an diesen Ersorbernissen, so kommt sie mit dem andern Theile in Anrechnung. Wird das Vorhandensein der Bescheinigung beanstandet, so entscheibet darüber der Commissär.

Sind bei einem Berathungsgegenstande nur einzelne Gläubiger betheiligt, so haben sich auch nur diese an der Abstimmung zu betheiligen.

Bei ben nach Art. 1280 Ziff. 4 zu fassenden Beschlüssen können Zahlungsfristen über drei Monate hinaus, sowie alle Zahlungsfristen für den Kaufschilling von Fahrnissen nur mit Zustimmung der sämmtlichen in der Gläubigerversammlung persönlich oder durch Gewalthaber anwesenden Gläubiger
gestattet werden.

Die dem Gantschuldner nach Art. 1209 Abs. 5 zugesprochenen Bezüge kann die Gläubigerschaft bemselben nicht entziehen.

Im Falle des Art. 1209 Abs. 3 kann dem Gantschuldner die ihm vom Gerichte bewilligte Unterstützung von der Gläubigerschaft auf so lange nicht entzogen werden, als die Anwesenheit des Gantschuldners von dem Gerichte oder der Gläubigerschaft verlangt wird.

# Artifel 1282.

Staubiger- In den Gläubigerausschuß und zu Ersahmännern sind in der ausschuß. Regel nur Gläubiger zu wählen, welche am Gerichtssitze oder in unmittelbarer Nähe besselben wohnen.

Die Mitglieber bes Gläubigerausschusses haben außer bem Ersate ihrer Auslagen keinerlei Bergütung anzusprechen.

# Artifel 1283.

Die Geschäftsthätigkeit bes Gläubigerausschusses ift auf bie Mitwirkung besselben in ben vom Gesetze ober burch Beschluß ber Gläubigerversammlung bestimmten Fällen beschränkt.

Ist kein Gläubigerausschuß bestellt worden, so geht die Besugniß zur Erstheilung der gesehlich dem Gläubigerausschusse zugewiesenen Genehmigungen und Ermächtigungen, soweit das Geseh nicht anders verfügt, auf den Commissär über.

# Artitel 1284.

Der Gläubigerausschuß wird mit Vorwissen ober auf Anordnung bes Commissärs burch ben Masseverwalter berufen.

Er kann sich auch ohne Berusung versammeln, hat aber bann bem Comsmissär zuvor Anzeige zu machen und sich mit ihm über bie Zeit ber Versammslung zu verständigen.

Der Commissär leitet die Verhandlungen des Gläubigerausschusses und bringt die gesaßten Beschlüsse zu Protokoll.

Zur Beschluffassung ist die Anwesenheit von drei Ausschußmitgliebern ober Ersamannern erforderlich.

Die Beschlüsse werben nach Stimmenmehrheit gesaßt. Bei Stimmengleiche heit entscheibet ber Commissär.

Der Gerichtsschreiber ertheilt ben Betheiligten auf Verlangen die erforderlichen Aussertigungen der Beschlüsse oder eines Auszugs daraus.

## Artitel 1285.

Der Gläubigerausschuß kann mit Vorwissen bes Commissars jederzeit eine weitere Versammlung der Gläubiger anordnen, wenn wichtige die Masseverwaltung betreffende Fragen solches erfordern.

Besteht kein Gläubigerausschuß, so hat der Commissär, wenn er die Berufung einer außerordentlichen Versammlung der Gläubiger für nothwendig erachtet, dieselbe auf Antrag oder von Amtswegen anzuordnen.

Die Gläubiger werben zu ber weitern Versammlung burch ben Masseverwalter unter Androhung des Rechtsnachtheils eingeladen, daß die ausbleibenden als den Beschlüssen der Wehrheit beistimmend betrachtet werden.

Habung zu weitern Bersammlungen nichts bestimmt, so erfolgt biese burch Umlaufschreiben an die am Gerichtssitze wohnenden Gläubiger und an die Gewalthaber der übrigen.

In Ermangelung von Gewalthabern wird das Umlaufschreiben für die betreffenden Gläubiger dem Staatsanwalte zugeftellt.

## Artitel 1286.

Bei längerer Dauer bes Gantversahrens muß wenigstens jedes Jahr eine Bersammlung der Gläubiger angeordnet werden, in welcher der Stand des ganzen Bersahrens, der Fortgang und die Ursachen der etwaigen Berzögerung der Liquidationsprozesse und das Ergebniß der Bermögensverwaltung darzusstellen und die Bersammlung zur Fassung geeigneter Beschlüsse zu veranlassen ist.

## Artitel 1287.

Die Bestimmungen bes Art. 1281 finden auch auf die weitern Gläubigers versammlungen Anwendung.

## Artifel 1288.

Wegen nachtheiliger Waßnahmen ober Unterlassungen des Gläubigerausschusses kann sowohl der Gantschulbner als jeder Gläubiger bei dem Commissär Beschwerde führen.

Der Commissär hat über die Beschwerde den Gläubigerausschuß zu vernehmen und, wenn sie nicht gehoben wird, die Entscheidung des Gerichts zu
veranlassen.

Der Beschluß bes Gerichts wird den Betheiligten durch ein von dem Commissär zu erlassendes Umlaufschreiben bekannt gemacht, welches dieselben unter Beifügung des Datums zu unterzeichnen haben. Gegen den Beschluß ist innershalb fünfzehn Tagen das Rechtsmittel der Beschwerde zuläßig.

### Artifel 1289.

Definitive Die Ernennung der definitiven Masseverwalter hat der ComsMasseverwaltung missär sofort nach dem Schlusse der Släubigerversammlung nach Borschrift des Art. 1199 Abs. 2 bekannt zu machen.

Sind für die befinitive Masseverwaltung nicht ausschließend dieselben Perssonen, welche die provisorische geführt haben, erwählt worden, so haben letztere den von der Gläubigerversammlung erwählten definitiven Masseverwaltern Rechsung abzulegen und die Masse ihnen auszuantworten.

### Artitel 1290.

Was in Art. 1233 und Art. 1234 Abs. 3 bezüglich des provisorischen Masseverwalters vorgesehen ist, gilt auch für den definitiven.

Dieser hat unter Beobachtung ber von ber Gläubigerversammlung ober bem Gläubigerausschusse barüber gesaßten Beschlüsse und ber einschlägigen gesetzlichen Vorschriften bie Verwaltung ber Masse fortzusetzen und zur Feststelstung, Vervollständigung und Versilberung berselben zu schreiten.

Insbesondere hat er die Abnahme der Siegel und die Verzeichnung der Vermögenstheile durch einen Notar, sowie die Versteigerung der zur Masse geshörigen Gegenstände zu veranlassen, und kommen hiebei in Betreff der Bedinsgungen, der Bekanntmachung und der Form der Versteigerung, sowie der Wirskungen des Zuschlags die Vorschriften des vierten Buchs zur Anwendung.

Die Bezeichnung bes Notars, welcher die Versteigerung der Liegenschaften vorzunehmen hat, geschieht durch das Gantgericht auf Vortrag des Commissärs. Hinsichtlich der außer dem Sprengel des Gerichts liegenden Immobilien versanlaßt dasselbe die Bezeichnung durch das zuständige Gericht.

Die Versteigerungsbebingungen werben, soweit die Gläubigerversammlung barüber nicht verfügt hat, von dem Gläubigerausschusse auf Vorschlag des Wasseverwalters, wenn aber ein Gläubigerausschuß nicht bestellt ist, von dem Wasseverwalter mit Genehmigung des Commissärs sestgesett.

Zahlungsfristen über brei Monate hinaus, sowie für Kaufschillinge von Fahrnissen Zahlungsfristen überhaupt, bürfen weber von bem Gläubigeraussschusse, noch von dem Masseverwalter bewilligt werden.

Der Gläubigerausschuß oder, wenn ein solcher nicht bestellt ist, ber Commissar kann die Veräußerung einzelner beweglicher Gegenstände aus freier Hand ober durch Mäkler gestatten.

# Artitel 1291.

Ueber Streitigkeiten, welche nicht die Vertheilung der Masse und die dabei zu berücksichtigenden Forderungen und Vorzugsrechte, sondern das Massavermögen betressen, kann der Masseverwalter mit Vorbehalt der Genehmigung des Gläubigerausschusses Vergleiche schließen.

Uebersteigt ber Gegenstand des Bergleichs ben Werth von hundert Gulben oder betrifft der Bergleich unbewegliche Sachen, so ist die Bestätigung des Gerichts erforderlich.

Bei Bergleichen ber letterwähnten Art ift, wo es geschehen kann, auch ber Santschuldner zu hören.

### Artifel 1292.

Gegenstände, an welchen ein Dritter das Eigenthum anspricht, sind demselben von dem Masseverwalter gegen Ersat der etwa darauf hastenden Kosten auszuhändigen, sobald der Anspruch durch Urtheil außer Zweisel gestellt oder ohne gerichtliches Versahren von dem Gläubigerausschusse, in Ermangelung eines solchen aber von ihm selbst unter Zustimmung des Commissärs als unzweiselbaft anerkannt ist.

# Artitel 1293.

Der Masserwalter hat, soserne die Gläubigerversammlung nicht anders verfügt hat, dem Gläubigerausschusse jeden Wonat eine Uebersicht der Einnahmen und Ausgaben und des Kassabeltands zu übergeben.

Die Schlufrechnung wird durch den Gläubigerausschuß bereinigt.

ik

i p di

į.

į İ

īŢ.

4 11 11

...

100

.-

Ift die Verwaltung nicht im Laufe eines Jahrs beendigt, so findet am Ende eines jeden Jahrs die Rechnungsabhör statt. Der Gläubigerausschuß ift jederzeit besugt, frühere Rechnungsvorlage anzuordnen.

Ist die Belohnung des Masseverwalters für seine Mühe nicht von der Gläubigerversammlung sestgesetzt, so geschieht die Festsetzung nach Vernehmung des Gläubigerausschusses auf Vortrag des Commissäns durch das Gericht.

Wenn ein Gläubigerausschuß nicht besteht, hat es bezüglich der Rechnungsführung, soserne hierüber von der Gläubigerversammlung nicht anders verfügt ist, bei den Borschriften des Art. 1246 sein Bewenden.

# XLV. Hauptftuck.

Bertheilung der Maffe.

## Artitel 1294.

Borläusige Die Auszahlung ber auf die Masse fallenden Kosten des Ber
3ahlungen. sahrens, sowie der Kosten der Berwaltung und Vertretung der
Masse, ferner der dem Schuldner und seiner Familie bewilligten Unterstützung
erfolgt auf Berfügung des Commissärs aus den jeweils vorhandenen oder eingehenden Geldern unabhängig von der Vertheilung der übrigen Masse.

Gleiches gilt von den Forderungen, welche in den Landestheilen diesseits des Rheins nach der daselbst geltenden Prioritätsordnung in die erste Klasse, in der Pfalz zu den in Art. 2101 des dort geltenden Civilgesetzbuchs aufgezählten privilegirten Forderungen gehören, soferne sie im Liquidationsversahren nicht beanstandet wurden oder die darüber entstandene Streitigkeit erledigt ist.

# Artifel 1295.

Diejenigen Gläubiger, welche in den Landestheilen diesseits des Rheins in die dritte Klasse, in der Pfalz zu den in Art. 2102 des dortigen Civilgesesbuchs aufgezählten privilegirten Gläubigern gehören, können, sodald ihre betreffenden Forderungen und deren Kang außer Zweifel gestellt sind, nach Maßzgabe der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen aus dem dafür verfügbaren Erlöse der betreffenden Gegenstände unabhängig von der Bertheilung der übrigen Masse befriedigt werden.

# Artifel 1296.

Steht bei einer Forderung der in Art. 1294 Abs. 2 oder Art. 1295 bezeichneten Art die Richtigkeit oder der Rang nicht vollständig sest, so kann sie gegen Sicherheitsleistung vorläufig ausbezahlt werden. Hiebei entscheidet das Gericht auf Bortrag des Commissäns.

### Artifel 1297.

Den Hypothekgläubigern kann ber zu ihrer Befriedigung verfügbare Erlös aus den betreffenden Liegenschaften nach dem anerkannten oder rechtskräftig festgesetzten Nange ihrer liquiden Forderungen, soweit es zu deren Deckung erforderlich ift, durch den Commissär unabhängig von der Vertheilung der übrigen Masse zugewiesen werden.

## Artifel 1298.

Bertheilungsplan Sobald der Schuldenstand sestgestellt und die Attivmasse versund Bersahren steigert ist, hat der Commissär den Bertheilungsplan zu entwerfen, in welchem das nach Abzug der Kosten des Bersahrens und der Berwaltung und Bertretung der Masse übrig bleibende Masserwägen und die nach Maßgabe des vorgelegten Berzeichnisses und der rechtskräftigen Entscheidung über die erhobenen Streitigkeiten auf jede angemeldete Forderung sallende Summe sestgesetzt wird.

Bei Entwerfung des Vertheilungsplans barf ber Commissär einen Rechenungsverständigen verwenden.

# Artitel 1299.

Sind verschiedene Vertheilungsmassen zu bilden, so sind, soweit das Gesetz nicht anders bestimmt, die in Art. 1294 angeführten Posten auf diese versschiedenen Massen nach Verhältniß berselben auszuschlagen.

Die auf die Verwaltung und Erhaltung eines Massetheils erwachsenen besondern Kosten sind von der betreffenden Masse allein zu tragen.

# Artifel 1300.

Wenn die volle Befriedigung des Inhabers eines zur Masse gehörigen Faust- oder Nutzungspfands aus dem Pfande ungewiß oder erst nach längerer Zeit zu gewärtigen ist, hat der betreffende Gläubiger an der Vertheilung der Massegelber nach dem ganzen Betrage seiner Forderung und nach den damit etwa anderweit verbundenen Vorzugsrechten vorbehaltlich der seinerzeitigen Berechnung Theil zu nehmen.

Leiftungen, welche zur Erhaltung des Pfands erforderlich 'find, hat einste weilen der Inhaber des Pfands zu tragen, falls er nicht vorzieht, auf sein Borzugsrecht am Pfande Verzicht zu leisten.

Hinsichtlich ber bedingten ober betagten Forderungen, der Leibrenten und Pfründen kommen die Bestimmungen der Art. 836 und 1118—1121 zur Answendung.

# Artifel 1301.

Die Vertheilung wird badurch nicht aufgehalten, daß einzelne Bestandtheile der Aktiomasse nicht eingebracht oder veräußert sind. Es können wiederholte Vertheilungen burch ben Commissär vorgenommen ober durch das Gericht auf einsache Vorstellung eines Betheiligten angeordnet werden, so oft ein hinlänglicher Bestand angesammelt ist.

Die Vertheilung wird auch badurch nicht aufgehalten, daß über einzelne Streitigkeiten nicht rechtskräftig entschieden ist. In diesem Falle werden die streitigen Forderungen nach dem angesprochenen Betrage und Range vorläusig eingesetzt, die darauf fallenden Beträge bleiben aber bis zur rechtskräftigen Entscheidung hinterlegt oder gegen Sicherstellung in den Händen der Ansteigerer. Das Gericht kann auch auf Vortrag des Commissärs verfügen, daß der auf die bestrittene Forderung fallende Betrag den nachfolgenden Gläubisgern gegen Sicherheitsleistung einstweilen verabsolgt werde.

## Artifel 1302.

Von der erfolgten Entwerfung des Vertheilungsplans setzt der Commissär die Gläubiger und den Schuldner durch ein von denselben oder ihren Gewaltshabern zu unterzeichnendes Umlaufschreiben, soweit aber dieselben nicht am Size des Bezirksgerichts wohnen und auch keinen Gewalthaber daselbst aufgestellt haben, durch Briefe gegen Postbescheinigung und, soweit möglich, gegen Rückschein in Kenntniß, mit der Aufsorderung, von dem Vertheilungsplane auf der Gerichtsschreiberei Kenntniß zu nehmen und ihre Erinnerungen dis zu einem bestimmten Tage daselbst schriftlich einzureichen oder zu Protokoll zu geben.

In besondern Fällen kann der Commissar die Mittheilung und Aufforderung durch einen Gerichtsvollzieher zustellen lassen.

### Artifel 1303.

Sind gegen den Vertheilungsplan Erinnerungen erhoben worden, so hat der Commissär die Betheiligten in der in Art. 1302 bezeichneten Form zum Bersuche der Vermittlung vor sich zu rufen.

Wenn bieselben nicht erscheinen ober sich nicht in Gute vereinigen, werden bie Streitigkeiten in ber durch Art. 1269, 1275 und 1276 bestimmten Weise zur Verhandlung und Entscheidung gebracht.

### Artitel 1304.

Bertheilung. Der Vertheilungsplan wird, soweit gegen seinen Inhalt keine Erinnerungen vorgebracht wurden, sofort nach Ablauf der sestgeseten Frist, in seinen übrigen Theilen aber nach Erledigung der vorgebrachten Erinnerungen von dem Commissär abgeschlossen und jedem Gläubiger, der Besriedigung zu erlangen hat, Anweisung auf die von ihm zu erhebenden Gelder ertheilt.

Der Abschluß ift unter Beifügung bes Datums von bem Commissar zu unterzeichnen und von bem Gerichtsschreiber gegenzuzeichnen.

Die Benachrichtigung ber Betheiligten von' bem Abschlusse bes Bertheis : lungsplans erfolgt in ber in Art. 1302 bezeichneten Weise.

# Artitel 1305.

Abanderungen eines in der in Art. 1304 Abs. 2 bezeichneten Weise vollzogenen Abschlaffes sind nur auf Begehren einer Partei und nur dann statt-haft, wenn der Abschluß mit dem Entwurse des Vertheilungsplans oder den über die Streitigkeiten ergangenen Urtheilen nicht übereinstimmt.

Das Begehren ist binnen fünfzehn Tagen nach ber Kundmachung des Abschlusses an die betreffende Partei durch motivirten Antrag zu stellen, der, nachdem der Gerichtsvorstand darauf eine Sitzung zur Verhandlung bestimmt hat, den übrigen Betheiligten mit der Aufforderung zur Anwaltsbestellung, wo eine solche noch nicht stattgefunden hat, und zum Erscheinen in der Sitzung zuzustellen ist.

Die Kosten hat, soweit sie ber Masse zur Last fallen, ber zuletzt angewiesene Gläubiger zu tragen.

Die Berichtigung eines bloßen Rechnungsirrthums ist nicht als Wänterung bes Abschlusses im Sinne bes gegenwärtigen Artikels zu betrachten.

# Artifel 1306.

In Betreff der Bereinigung des Hypothekenbuchs und der Aussertigung der Anweisungen der Gläubiger, welche Befriedigung zu erhalten haben, auf die von ihnen zu erhebenden Gelder, dann der Wiederversteigerung kommen die einschlägigen Bestimmungen des Hauptstücks XXXVI analog zur Answendung.

Die Bestimmungen des Art. 1127 Abs. 2 und 4 gelten auch im Gant- verfahren.

## Artitel 1307.

Betheiligte, welche entweder die nach Art. 1256 erforderliche persönliche Ladung oder die nach Art. 1302 erforderliche Kundmachung nicht erhalten haben, können das Liquidations- und Vertheilungsversahren, soweit es in Folge bessen mit Nichtigkeit behaftet ist, mittels einer bei dem Gantgerichte gegen die sämmtlichen übrigen nach Lage des Falls Betheiligten zu erhebenden Klage als nichtig ansechten, wenn sie von der Bestimmung des Art. 1270 keinen Gebrauch mehr machen können.

Betheiligte, welche aus dem in Art. 1305 angeführten Grunde Abanderung des Abschlusses des Vertheilungsplans beanspruchen können, welchen aber die vorgeschriebene Mittheilung von dem Abschlusse nicht gemacht worden ist, können das Begehren auf Abanderung des Abschlusses noch so lange erseben, als die Zahlungsanweisungen noch nicht ausgesertigt und die Versügungen in Betreff der Bereinigung des Hypothekenduchs (Art. 1306) noch

nicht vollzogen sind. Nach biesem Zeitpunkte steht ihnen eine nach Maßgabe ber Bestimmungen bes Abs. 1 zu erhebenbe Nichtigkeitsklage zu.

# Artifel 1308.

Beräuserung von Befinden sich nach Bertheilung der Wasse, soweit sie zur Vorberungen. Bertheilung geeignet ist, unter den Aktiven derselben noch streiztige, noch nicht fällige oder schwer eindringliche Forderungen oder Klagerechte, so können sich die dei der Eindringung derselben betheiligten Gländiger zur öffentlichen Bersteigerung derselben an den Meistbietenden oder zu ihrer Ueberslassung an betheiligte Gländiger vereinigen.

Der Gantschuldner und die betheiligten Gläubiger werden zur Verhandlung hierüber in der in Art. 1302 bezeichneten Weise vor den Commissär berufen.

Ift Einverständniß nicht zu erzielen, so entscheibet das Gericht auf Borstrag bes Commissäns über die gestellten Anträge.

Wiber seinen Willen kann keinem Gläubiger eine Forberung an Zahlungsstatt überwiesen werben.

## Artifel 1309.

Der Gläubiger ober ber Dritte, bem die Forderung ober das Klagerecht nach Art. 1308 zugeschlagen wird, tritt sofort in die Stelle des Santschuldeners und zwar auch in Ansehung der bisher erlaufenen einschlägigen Prozeßsfosten.

Die Gläubiger sind zu keiner Gewährleiftung für die Forderung verspflichtet.

## Artifel 1310.

Unverdußerliches Andere Vermögenstheile, für welche bei der Versteigerung kein Vermögen. oder kein annehmbares Gebot erfolgte und die auch in anderer Weise nicht zu verwerthen waren, können, wenn bei einer nach Art. 1308 Abs. 2 einzuleitenden Gläubigerversammlung kein Einverständniß bezüglich der Verfügung über dieselben zu erzielen war, von einem der Gläubiger nach der Reihenfolge des Vertheilungsplans und bei gleichem Range nach jener der Größe der Forderung um den Schätzungswerth übernommen werden.

# Artikel 1311.

Diejenigen Forberungen und Klagerechte, zu beren Uebernahme sich weber ein Gläubiger noch ein Steigerungsluftiger gefunden hat und deren Einsbringung die betheiligten Gläubiger auch nicht gemeinschaftlich auf ihre Kosten weiter betreiben wollen, sowie überhaupt alle Vermögenstheile, welche nicht flüssig gemacht werden konnten und welche kein Gläubiger an Zahlungsstatt übernimmt, werden dem Gantschuldner in der Lage, in welcher sich die Sache besindet, zur freien Verfügung überlassen.

### Artifel 1312.

Die kunftige Verwaltung solcher Guter, an welchen bem Gantschulbner tein Veräußerungsrecht, sonbern nur Genußrechte zustehen, und die Verswerthung und Vertheilung des Ertrags berselben wird von den betheiligten Gläubigern im Einvernehmen mit dem Gantschuldner festgesett.

In Ermangelung gütlicher Uebereinkunft entscheibet bas Gericht auf Vortrag bes Commissärs nach Maßgabe ber im XXXV. Hauptstücke enthaltenen einschlägigen Vorschriften.

# XLVI. Hauptflud.

# Beendigung ber Gant.

# Artitel 1313.

Beendigung durch Das Gantverfahren ift beendigt, wenn die Gantmasse volls Busschützung ber Masse. ständig vertheilt ist.

# Artifel 1314.

Kommen einzelne zur Masse gehörige Vermögenstheile erst nach Beenbigung bes Santversahrens zum Vorschein ober zur Geltung, so beauftragt bas Sericht auf einsache Vorstellung eines Vetheiligten ben frühern ober einen neu ernannten Masseverwalter und den frühern oder einen neu bestellten Commissär mit der Verwerthung der betreffenden Segenstände und der Vertheilung des Erlöses.

## Artifel 1315.

Ist die Gant durch vollständige Vertheilung der Masse beendigt, so können die unbefriedigt gebliebenen Gläubiger ihre Ansprüche an demjenigen Vermögen geltend machen, welches der Schuldner später erlangt.

Die Zwangsvollstreckung kann in solchem Falle auch auf Grund der im Gantversahren erfolgten ausdrücklichen Anerkennung oder gerichtlichen Entsscheidung geschehen.

### Artitel 1316.

Beenbigung burch Macht der Gantschuldner oder ein Gläubiger vor oder in decord. der Gläubigerversammlung Vorschläge zu einem Accorde, so hat der Commissär diese Vorschläge in der Gläubigerversammlung zur Erörterung und Abstimmung zu bringen. Der Commissär kann auch selbst solche Vorschläge der Gläubigerversammlung machen.

Zur Abschließung des Accords ift die Zustimmung des Gantschuldners und sämmtlicher in dem Gantverfahren aufgetretener Gläubiger, soferne der Accord Einfluß auf deren Befriedigung üben soll, erforderlich.

Wird der Accord von sämmtlichen in der Gläubigerversammlung persönzlich oder durch Gewalthaber anwesenden Gläubigern gutgeheißen, so sind die in der Gläubigerversammlung nicht erschienenen Gläubiger durch den Commissär aufzusordern, an einem von ihm bostimmten Tage vor ihm zu erscheiznen und ihre Erklärung darüber abzugeben, widrigenfalls sie als zustimmend würden betrachtet werden. Bon dem Ergebnisse hat der Commissär den übrigen Betheiligten Mittheilung zu machen. Ladung und Mittheilung geschehen in der in Art. 1302 Abs. 1 bezeichneten Weise.

Ist der Accord genehmigt, so legt der Massewerwalter dem Santschuldner vor dem Commissär über seine Geschäftssührung Rechnung ab und werden ihm, soweit die Uebereinkunft nicht anders bestimmt, die in Beschlag genommenen Vermögenstheile, Baarschaften, Bücher und Schriften abgeliefert. Besindet sich der Schuldner nach Art. 1231 in Personalhaft, so verfügt der Commissär sosort die Aushebung derselben.

# Artifel 1317.

Durch außergerichtliche Unterhandlungen über einen zu Stande zu bringenden Accord wird das Gantversahren nicht aufgehalten, auch kann kein Gläubiger genöthigt werden, auf solche Unterhandlungen sich einzulassen. Ist jedoch nach Ablauf der Anmeldungsfrist ein solcher außergerichtlicher Accord zu Stande gekommen und weist der Gantschuldner durch öffentliche Urkunden nach, daß sämmtliche in Art. 1316 Abs. 2 bezeichnete Gläubiger, von welchen Forderungen angemeldet worden sind, in denselben gewilligt haben, so hat die Ausbedung des Gantversahrens zu erfolgen und kommen die Bestimmungen des Art. 1316 Abs. 4 zur Anwendung.

#### Artifel 1318.

Semeinsame Be. Ist die Gant durch Ausschüttung der Masse oder durch kimmung. Accord beendigt, so hat der Commissär auf Ansuchen des Gantschuldners ihm ein Zeugniß über die Beendigung der Gant auszustellen und dieselbe durch die von dem Gantschuldner bezeichneten öffentlichen Blätter bestannt zu machen. Die hierauf erwachsenden Kosten hat der Gantschuldner zu tragen.

# Sechstes Buch.

# XLVII. Hauptstück.

Schiebsgerichte.

## Artifel 1319.

Schiedsvertrag. Die Parteien können die Entscheidung zwischen ihnen entskandener Streitigkeiten, soferne dieselben Rechte betreffen, über welche sie zu verfügen befugt sind, Schiedsrichtern übertragen (selbständiger Schiedsvertrag).

Die Parteien können auch in voraus übereinkommen, daß Streitigkeiten, welche bezüglich eines zwischen ihnen abgeschlossenen Bertrags oder sonst ob-waltenden Rechtsverhältnisses künftig entstehen, durch Schiedsrichter zu entscheiden seien (accessorischer Schiedsvertrag).

Jeber Schiedsvertrag muß unter Strafe ber Nichtigkeit schriftlich errichtet werden. Der selbständige Schiedsvertrag muß unter gleicher Strafe auch den Streitgegenstand und die Schiedsrichter beutlich bezeichnen.

## Artitel 1320.

Schiedsrichtern können nicht übertragen werden Berhandlungen und Entsicheibungen:

- 1) über ben Berfonenstand;
- 2) über die Beftellung und Entfetjung von Bormundern, gerichtlichen Beisftanden und Pflegern;
- 3) über ben Gerichtsstand, über Ablehnung von Gerichtspersonen und über Verweisung an ein anderes Gericht, sowie über Entschädigungsstagen gegen Richter, Staatsanwälte, Gerichtsschreiber, Notare, Absvokaten ober Gerichtsvollzieher wegen Dienstwidzsteiten;
- 4) über die Giltigkeit und Trennung von Ghen;
- 5) über Aufhebung ber ehelichen Gütergemeinschaft und über Aenderung ber ehelichen Güterverhältnisse;

- 6) über Wieberaufnahme bes Verfahrens und über Nichtigkeit im letzten orbentlichen Rechtszuge erlassener Urtheile;
- 7) in Gantfachen.

Die Bestimmung der Ziss. 5 findet keine Anwendung, wenn nach dem einschlägigen Civilrechte die Ehekeute die betreffende Aushebung oder Aenderung durch Bertrag vornehmen können.

# Artitel 1321.

Wer als Vertreter einer physischen ober juristischen Person ober als Verwalter fremden Vermögens die Entscheidung einer entstandenen Streitigkeit an Schiedsrichter übertragen will, bedarf dazu berselben Ermächtigung, wie zum Abschlusse eines Vergleichs.

Bei accessorischen Schiedsverträgen bedarf es, wenn der Abschluß des Schiedsvertrags mit dem des Hauptvertrags verbunden wird, zu ersterem keiner besondern Ermächtigung; wird der Schiedsvertrag aber nachträglich geschlossen, so ist zu seiner Giltigkeit die gleiche Ermächtigung wie zum Haupt-vertrage ersorderlich.

# Artifel 1322.

Soniederichter. Frauen, Minberjährige und letztern gleichgeachtete Personen können nicht Schiedsrichter sein.

# Artitel 1323.

Niemand ist verpflichtet, bas Amt eines Schiebsrichters anzunehmen.

Wer nach erfolgter Annahme des Schiedsrichteramts ohne die Zustimmung sämmtlicher Parteien von demselben zurücktritt, wird den Parteien entschädigungspflichtig. Bestreitet der Gewählte, die Wahl angenommen zu haben, so kann der Beweis nur durch Urkunden geführt werden, aus denen sich die ausdrückliche oder thatsächliche Annahme ergibt.

Anspruch auf Belohnung haben Schiedsrichter nur so weit, als eine solche im Schiedsvertrage festgesetzt ist. Für Auslagen haften ihnen die Parteien solidarisch.

# Artitel 1324.

Die in Folge eines accessorischen Schiebsvertrags gewählten ober vom Gerichte ernannten Schiebsrichter können abgelehnt werden, wenn bei der Wahl ober Ernennung die im Schiebsvertrage über die ersorberlichen Eigenschaften der Schiedsrichter enthaltenen besondern Bestimmungen außer Acht gelassen worden sind.

Im Uebrigen findet die Ablehnung eines Schiedsrichters, von der Be-stimmung des Art. 1322 abgesehen, nur aus solchen Gründen, aus welchen Richter abgelehnt werden können, und bei selbständigen Schiedsverträgen überz dies nur dann statt, wenn die Ablehnungsgründe erst nach der Wahl entstanden oder zur Kenntniß der Partei gelangt sind.

### Mrtifel 1325.

Ergeben sich Streitigkeiten, welche nach einem accessorischen Schiebsvertrage burch Schiebsrichter zu entscheiben sind, und können sich die Parteien über die Bilbung des Schiedsgerichts nicht einigen, so ist diese vom Kläger nach Maßegabe der darüber im Schiedsvertrage enthaltenen Bestimmungen zu betreiben.

## Artifel 1326.

Enthält in dem in Art. 1325 vorausgesetten Falle der Schiedsvertrag über die Bildung des Schiedsgerichts keine Bestimmungen, so hat der Kläger der Gegenpartei einen Gerichtsvollzieherakt zustellen zu lassen, welcher enthält:

- 1) die beutliche Bezeichnung ber zu entscheibenden Streitigkeiten;
- 2) die Wahl eines Schiedsrichters von Seiten des Klägers;
- 3) die Aufforderung an den Gegner, innerhalb acht Tagen auch seinerseits einen Schiedsrichter zu wählen und diese Wahl, sowie etwaige Ablehnungsgründe gegen den vom Kläger gewählten Schiedsrichter dem Kläger durch Gerichtsvollzieherakt mitzutheilen.

Ablehnungsgrunde gegen den vom Beklagten gewählten Schiedsrichter muß ber Kläger der Gegenpartei in gleicher Frift und Weise mittheilen.

## Artifel 1327.

Hat der Beklagte auf die in Art. 1326 Abs. 1 Ziff. 3 crwähnte Aufforsberung unterlassen, einen Schiebsrichter zu wählen, so ist die Sache mittels Klage an das in Ermangelung eines Schiebsvertrags zuständige Gericht zu bringen.

Gleiches gilt, wenn der Beklagte bestritten hat, daß die Sache schiedsrichterlich zu entscheiden sei, oder wenn gegen einen gewählten Schiedsrichter Ablehnungsgründe gestend gemacht werden, wobei im Falle des Art. 1326 Abs. 2 die Klage zugleich mit der Ablehnung zuzustellen ist.

Das Gericht hat über den angeregten Streitpunkt zu entscheiden und gegebenen Falls statt des säumigen Beklagten einen Schiedsrichter zu ernennen.

Wird der Ablehnung eines gewählten Schiedsrichters stattgegeben, so ernennt das Gericht zugleich an Stelle des abgelehnten einen andern, wenn sich die Parteien nicht für diesen Fall über einen solchen geeinigt haben.

Berufung findet nur gegen das über eine Ablehnung oder über die Frage, ob die Sache durch Schiedsrichter zu entscheiden sei, ergangene Urtheil statt und auch in diesen Fällen nur, wenn in der Sache selbst Berufung zuläßig ist. Im Uebrigen finden in Betreff der Rechtsmittel die allgemeinen Bestimmungen Anwendung.

### Artifel 1328.

Bur Ablehnung der vom Gerichte ernannten Schiedsrichter läuft eine achttägige Frist von Zustellung des Urtheils an gerechnet.

Die Ablehnung geschieht burch Zustellung einer Erklärung, welche bie Ablehnungsgründe enthalten muß.

Ueber die Ablehnung entscheibet das nämliche Gericht, welches den Schiedsrichter ernannt hat, und es ist mit der Ablehnung, soweit nöthig, Borladung por dieses Gericht zu verbinden.

# Artifel 1329.

Wenn ein accessorischer Schiebsvertrag über die Bilbung des Schiedsgerichts zwar besondere Bestimmungen enthält, diese aber nicht ausreichen, so sind letztere, soweit nöthig, durch die Bestimmungen der Art. 1326—1328 zu ergänzen.

## Artifel 1330.

Erfolgt die Ablehnung eines Schiebsrichters aus Gründen, welche erft nach Bildung des Schiebsgerichts entstanden oder zur Kenntniß der Partei gelangt sind, so entscheidet dasjenige Gericht, welches zur Entscheidung berusen wäre, wenn die Ablehnung ein Mitglied des in Ermangelung eines Schiedsvertrags in der Sache zuständigen Gerichts beträse, und sinden die bezüglich der Ablehnung von Richtern bestehenden Vorschriften analoge Anwendung. Die Ablehnung ist bei dem zur Entscheidung zuständigen Gerichte anzubringen.

# Artifel 1331.

Wenn ein Schiebsrichter nicht annimmt, besgleichen wenn er zurücktritt, stirbt, abgelehnt wird ober verhindert ist, ist bei selbständigen Schiedsverträgen, falls sich die Parteien nicht über einen andern Schiedsverträgen ist der Schiedsvertrag erloschen, bei accessorischen Schiedsverträgen ist die Ernennung eines andern Schiedsrichters nach Maßgabe der Bestimmungen der Urt. 1325—1327 zu betreiben.

# Artifel 1332.

Berfahren. Soferne im Schiedsvertrage nicht anders bestimmt ist, haben die Schiedsrichter auf Grund der bestehenden Gesetze zu entscheiden und die Berhandlung nach Analogie der Borschriften über das Versahren vor Einzelnzgerichten zu pslegen. Sie dürsen aber weder Strasen erkennen noch Zwangszrechte gegen Dritte ausüben.

# Artifel 1333.

Handelt ce sich um die Vernehmung von Zeugen ober Sachverständigen ober um eine Gidesabnahme, so hat das Schiedsgericht die Vornahme dieser Handlungen bei dem betreffenden Einzelngerichte nachzusuchen.

Wenn die Zeugen oder Sachverständigen vor dem Schiedsgerichte freis willig erscheinen, können sie auch von diesem vernommen werden, ihre Beseidigung hat jedoch, soferne auf dieselbe nicht durch Parteiübereinkommen verszichtet wird, durch das Einzelngericht zu geschehen.

Um die Vornahme von Augenscheinen hat das Schiedszwicht bei dem betreffenden Einzelngerichte dann nachzusuchen, wenn damit eine Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen durch das letztere verbunden werden soll. Auch außer diesem Falle kann das Schiedsgericht um Vornahme von Augenscheinen das Einzelngericht angehen.

Ist eine der vorbezeichneten Handlungen durch ein ausländisches Gericht vorzunehmen, so stellt das Schiedsgericht an das Einzelngericht, in dessen Bezirk es seinen Sitz hat, das Ersuchen, die Vornahme auf dem Requisitionswege zu vermitteln.

Die Einzelngerichte haben ben mit bem Schiebsvertrage in Urschrift ober beglaubigter Abschrift belegten Ersuchen ber Schiebsgerichte in gleicher Weise, wie ben von andern inländischen Gerichten gestellten, zu entsprechen.

## Artifel 1334.

Ergibt sich ein ber schiedsgerichtlichen Entscheidung entzogener Präjubicials punkt, so hat das Schiedsgericht die Parteien zu bessen Erledigung an die ordentlichen Gerichte zu verweisen.

# Artifel 1335.

Wenn mehrere Schiedsrichter ernannt sind, entscheidet Stimmen= mehrheit.

Bei Gleichheit der Stimmen ift, und zwar, soweit der Schiedsvertrag darüber Bestimmungen enthält, nach Maßgabe derselben, andernfalls durch das Gericht, welches in Ermangelung eines Schiedsvertrags in der Sache zuständig wäre, auf Antrag einer der Parteien ein Obmann zu ernennen.

Auf die Ablehnung des ernannten Obmanns finden die Bestimmungen des Art. 1328 Anwendung.

Vor dem durch den Obmann verstärkten Schiedsgerichte findet eine wiedersholte Verhandlung der Sache statt und ist hierauf das Urtheil zu erlassen. Die vor einem Einzelngerichte vorgenommenen Beweiserhebungen brauchen nicht wiederholt zu werden.

# Artitel 1336.

Jebes schiedsgerichtliche Urtheil muß mit Entscheidungsgründen versehen und von den Schiedsrichtern unterschrieben sein. Ist das Urtheil von mehr als zwei Schiedsrichtern erlassen worden und weigert sich die Minderheit, dasselbe zu unterschreiben, so genügt die Unterschrift von Seiten der Mehrheit, welche jedoch den Grund, warum das Urtheil nicht von fammtlichen Schieds= richtern unterschrieben wurde, bei ihren Unterschriften anzugeben hat.

## Artifel 1337.

Boustredung. Die schiedsgerichtlichen Endurtheile haben unter den Parteien dieselbe Wirkung, wie die Urtheile der ordentlichen Gerichte, ihre Vollstreckung findet jedoch erst statt, nachdem sie von dem Vorstande desjenigen Gerichts, welches in Ermangelung eines Schiedsvertrags in der Sache zuständig gewesen wäre, für vollstreckbar erklärt worden sind.

Behufs ber Beifügung ber Bollstreckbarkeitserklärung sind die erwähnten Urtheile nach ihrer Berkundung sammt den Akten durch einen der Schiedserichter oder durch eine der Parteien auf der Gerichtsschreiberei des betreffens den Gerichts zu hinterlegen. Sie bleiben daselbst aufbewahrt und der Gesrichtsschreiber hat die erforderlichen Aussertigungen zu ertheilen.

# Artifel 1338.

Die Vollstreckbarkeitserklärung ist zu verweigern:

- 1) wenn ein Schiebsvertrag nicht vorliegt ober berselbe ben Borschriften bes Art. 1319 Abs. 3 ober bes Art. 1321 nicht entspricht ober zur Zeit ber Urtheilsfällung erloschen war;
- 2) wenn in ber Sache ein Schiebsvertrag unzuläßig war;
- 3) wenn eine nach Art. 1322 unfähige Person als Schiebsrichter bestellt war;
- 4) wenn das Urtheil nicht von den bestellten Schiedsrichtern erlassen wurde;
- 5) wenn die Vorschriften des Art. 1336 nicht beobachtet wurden;
- 6) wenn die Schiedsrichter die Grenzen ihrer Befugniß überschritten haben.

### Artifel 1339.

Ift die Bollstreckbarkeitserklärung ohne gesetzlichen Grund verweigert oder den Borschriften des Art. 1338 entgegen ertheilt oder ist sie von einem dazu nicht zuständigen Gerichtsvorstande ertheilt worden, so kann binnen fünfzehn Tagen nach Justellung des die Bollstreckbarkeitserklärung verweigernden Beschlusses beziehungsweise des mit der Bollstreckbarkeitserklärung versehenen Artheils bei demjenigen Gerichte, dessen Borstand die Bollstreckbarkeitserklärung verweigert oder ertheilt hat, gegen den Beschluß des letztern mittels Klage Widerspruch erhoben werden.

Der Widerspruch hemmt die Vollstreckung des Urtheils.

## Artifel 1340.

Rechtsmittel. Berufung gegen ein schiedsgerichtliches Urtheil findet nur statt, wenn die Parteien dies im Schiedsvertrage vorbehalten haben und das Rechts-

mittel auch bei Entscheidung der Sache durch die gewöhnlichen Gerichte zuläßig gewesen wäre.

Die Berufung hat, soferne die Parteien nicht anders bestimmt haben, in allen Fällen aufschiebende Wirkung.

Sie muß innerhalb breißig Tagen, von Zustellung des mit der Vollsstreckarkeitserklärung versehenen Urtheils an gerechnet, eingelegt werden und geht an das Obergericht besjenigen Gerichts, welches in Ermangelung eines Schiedsvertrags in der Sache zuständig gewesen wäre. Wären mehrere Gerichte, welche unter verschiedenen Obergerichten stehen, zuständig gewesen, so hat der Appellant unter letztern die Wahl.

# Artifel 1341.

Einspruch und Nichtigkeitsbeschwerbe finden gegen die von Schiedsgerichten erlassenen Urtheile nicht ftatt.

Wieberaufnahme bes Verfahrens gegen schiedsgerichtliche Urtheile kann gegebenen Falls bei demjenigen Gerichte nachgesucht werden, welches in Ermangelung eines Schiedsvertrags in der Sache zuständig gewesen ware.

## Artitel 1342.

Gemeinsame Be. In den Fällen, in welchen das in der Sache in Ermanftimmungen. gelung eines Schiedsvertrags zuständige Gericht anzugehen ist,
steht, wenn diese Zuständigkeit bei mehreren Gerichten begründet gewesen wäre,
bie Wahl unter denschen der betreibenden Partei zu.

# Artitel 1343.

Auf die im gegenwärtigen Hauptstücke bestimmten Fristen finden die Vorsschriften des Art. 209 in der Art Anwendung, daß sich die Erweiterung der Frist in den Fällen des Art. 1326 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 2 nach der Entsfernung zwischen den Wohnorten der Parteien, in den übrigen Fällen nach der Entsfernung des Wohnorts der betreffenden Partei von dem Gerichtssitze bemißt.

### Artifel 1344.

Auf Schiedsgerichte, welche in gesetzlich statthafter Weise burch letztwillige Verfügungen ober andere nicht auf Uebereinkunft beruhende Dispositionen angeordnet werden, finden die für die Fälle des Art. 1319 Abs. 2 gegebenen Vorschriften Anwendung.



• . , . • 

.

.

•

•

.

•

|  |   | !           |
|--|---|-------------|
|  |   |             |
|  |   | :           |
|  |   | 1<br>1<br>1 |
|  |   | 1           |
|  |   |             |
|  |   | :           |
|  |   | :           |
|  |   |             |
|  | · |             |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   | :           |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   | i           |
|  |   | i<br>I      |
|  |   | ·<br>·      |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   | ı.          |
|  |   | :           |
|  |   |             |
|  | , | ;<br> <br>  |
|  |   |             |
|  |   |             |

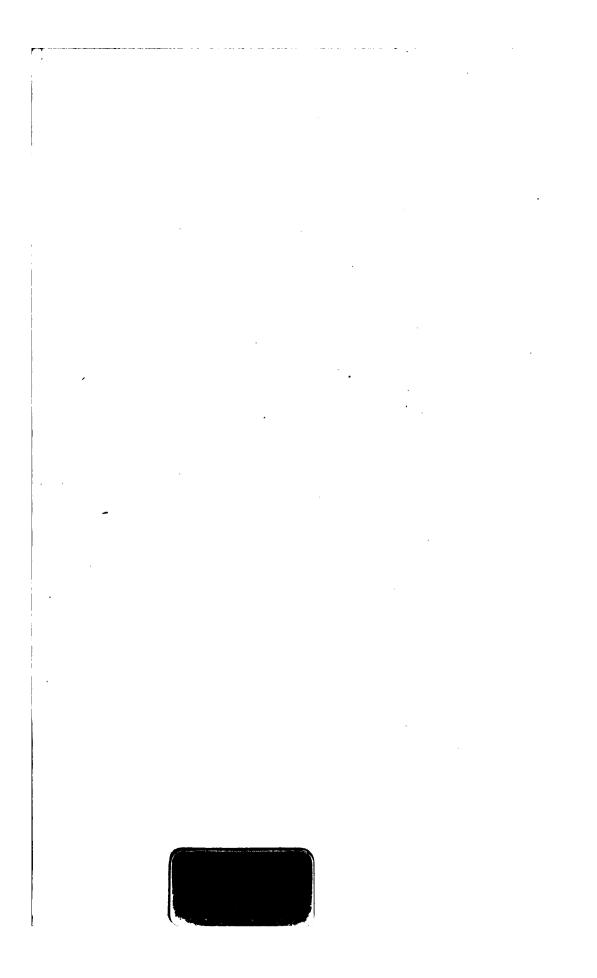

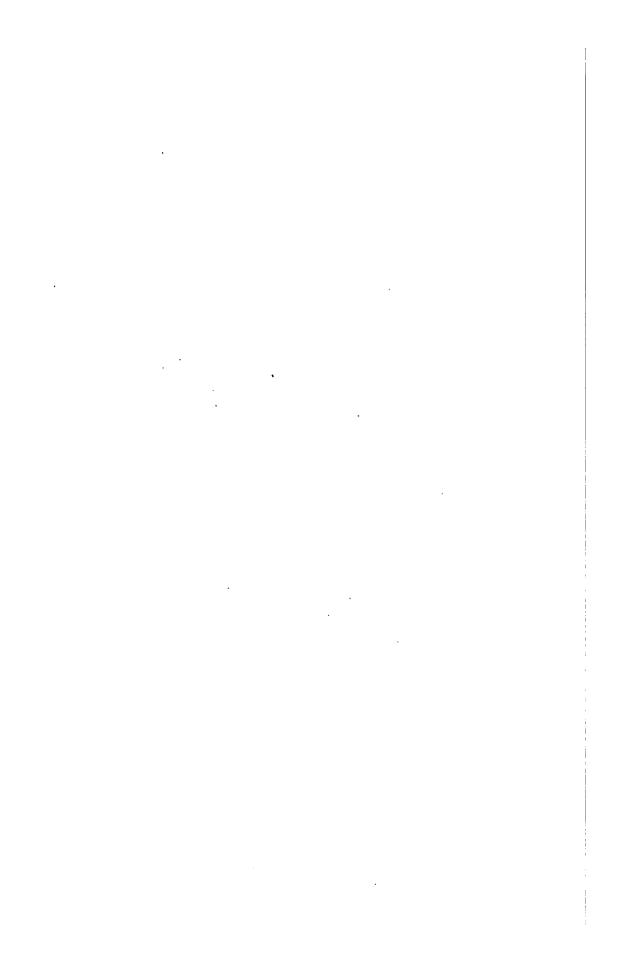